

#### UNIVERSITY OF TORONTO

#### ERINDALE COLLEGE LIBRARY

Presented by

W. A. Hesse



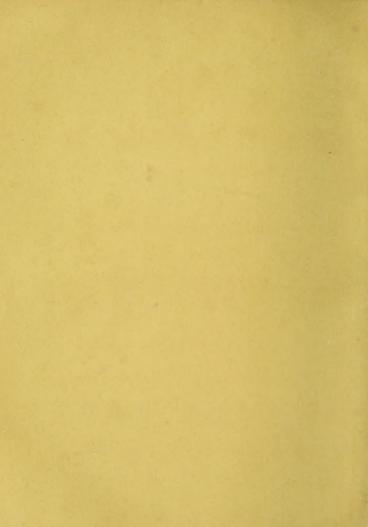

### C. M. Wieland's

# fämmtliche Werke.

Giebenter Band.

Leipzig.

6. 3. Göfden'iche Berlagehandlung.

ERINDALE COLLEGE LIBRARY

# Der goldne Spiegel

ober

### die Konige von Scheschian.

Eine mahre Geschichte

aus bem Scheschianischen ilberfett.

- - Inspicere tanquam In speculum jubeo -

Erfter Band.

# Der goldne Spiegel.

7500

# die Ronige uon Schoschian.

Cime unions Obelchichte

and been depropriations the plat

manpoe erengen! -

Number Stone

## Zueignung & schrift

bed

finesischen Uebersepers

an.

Raifer Tai: Tfu.

## gueignung ofmeift

finefillient Meberlehren

Raifer LairEfm.

### Glorwardigfter Sohn des himmels!

Ihrer Majestät lebhastestes Berlangen ist 3hre Bolfer glüdlich zu sehen. Dieß ist das einzige Ziel Ihrer unsermübeten Bemühungen; es ist ber große Gegenstand Ihrer Berathichlagungen, der Inhalt Ihrer Gesehe und Befehle, die Seele aller löblichen Unternehmungen, die Sie anfangen und — ausstühren, und das, was Sie von allem Bosen abhält, welches Sie nach dem Beispiel and brer Großen der Welt thun könnten, und — nicht thun.

Wie gludlich mußten Sie felbst fern, bester ber Konige, wenn es gleich leicht ware, ein Bolt gludlich zu wunschen, und es gludlich zu machen; wenn Sie, wie ber König bes himmels, nur wollen burften, um zu vollbringen, nur sprechen, um Ihre Gebanfen in Werke vers wandelt zu seben!

Aber wie unglücklich murben Sie vielleicht auch fenn wenn Sie wiffen follten, in welcher Entfernung, bei allen Ihren Bemühungen, Die Ausführung binter Ihren Bunfchen gurudbleibt! Die ungablige Menge ber Behülfen von so mancherlei Classen, Ordnungen und Arten, unter welche Sie genöthiget find Ihre Macht zu vertheilen, weil auch den unumschränktesten Monarchen die Mensch= beit Schranken fest; Die Nothwendigkeit, fich beinabe in allem auf Die Wertzeuge Ihrer wohlthätigen Wirtsamkeit verlassen zu muffen, macht Sie — erschrecken Sie nicht vor einer unangenehmen aber heilsamen Wahrheit! macht Sie zum abhänglichsten aller Bewohner Ihres unermeglichen Reiches. Nur zu oft fteht es in ber Gewalt eines Chraeizigen, eines Beuchlers, eines Rachgierigen, eines Unerfättlichen - boch, wozu häufe ich bie Namen ber Leibenschaften und Lafter, ba ich sie alle in Einem Borte zusammenfaffen fann? eines Menschen - in Ihrem geheiligten Ramen gerabe bas Gegentheil von Ihrem Willen zu thun! Un jedem Tage, in jeder Stunde, beinahe burft' ich fagen in jedem Augenblick Ihrer Regie= rung, wird in dem weiten Umfang Ihrer gahlreichen Brovingen irgend eine Ungerechtigfeit ausgeübt, ein Befet verdreht, ein Besehl übertrieben ober ausgewichen, ein Unschuldiger unterbrückt, ein Waise beraubt, ein Berdienste lofer besördert, ein Bosewicht geschützt, die Tugend abgesschreckt, bas Laster ausgemuntert.

Bas für ein Ausbrud von Entjegen wurde mir aus ben Bliden Ihrer Soflinge entgegen ftarren, wenn fie mich fo verwegen reben borten! Wie follt'es möglich fenn, baß unter einem jo guten Fürften bas Lafter fein Saupt jo fühn emperbeben, und ungestraft je viel Bojes thun Durite? Die bloge Vorausiegung einer folden Möglichfeit icheint eine Beleidigung Ibres Rubmes, eine Beichimpfung 3brer glorreichen Regierung zu fenn. - Bergeben Gie, gnabigfter Oberherr! ungestraft, aber nicht öffentlich und triumpbirent, bebt bas Lafter fein Saupt emper; benn bas Angesicht, bas es zeigt, ift nicht fein eigenes; es nimmt bie Bestalt ber Berechtigfeit, ber Onabe, Des Gifers für Religion und Sitten, ber Wehlmeinung mit dem Fürsten und dem Staate, fury die Gestalt jeder Tu gend an, von welcher es ber ewige Reind und Beritorer ift. Seine Geschicklichkeit in biefer Zauberfunft ift uner schöpflich, und faum ift es möglich, bag bie Beisheit bes

besten Fürsten sich gegen ihre Tauschungen binlänglich verwahren fonnte. Ew. Majestät glaubten vielleicht bas Urtheil eines Uebelthäters zu unterschreiben, und unterschrie= ben ben Sturg eines Tugendhaften, beffen Berbienfte fein einziges Verbrechen maren. Sie glaubten einen ehrlichen Mann zu befordern, und beforderten einen schändlichen Gleifiner. Doch dieß find Wahrheiten, wovon Sie nur zu fehr überzeugt find. Sie beflagen bas unglückliche Loos Ihres Standes. Wem foll man glauben? Tugend und Lafter, Wahrheit und Betrug haben einerlei Geficht, reben einerlei Sprache, tragen einerlei Karbe; ja, ber feine Betrüger (bas ichablichste unter allen schäblichen Geschövfen) weiß das äußerliche Unsehen gefunder Grundsäte und untabeliger Sitten gemeiniglich beffer zu behaupten als ber red= liche Mann. Jener ift es, der die Kunft ausgelernt hat, seine Leidenschaften in die innersten Söhlen seines schwarzen Herzens zu verschließen, der am beften schmeicheln, am behendesten sich jeder Bortheile bedienen kann, die ihm die fcmache Seite seines Gegenstandes zeigt. Seine Gefälligfeit, feine Gelbstverläugnung, feine Tugenb, feine Religion fostet ihn nichts; benn sie ift nur auf seinen Lippen, und in ben äußerlichen Bewegungen, die sein Inwendiges verbergen: er halt sich reichlich für seine Berstellung entschäbiget, indem er unter bieser Masse jeder bösartigen Leibenschaft genug thun, jeden niederträchtigen Anschlag ausssühren, und mit einer ebernen Stirne noch Belohnung für seine Uebelthaten fordern tann. Ift es zu verwundern, o Sohn des himmels, daß so viele sind, die alle andern Talente verabsäumen, alle rechtmäßigen und edlen Wege zu Ansehen und Glück vorbeigehen, und mit aller ihrer Fähigteit allein dahin sich bestreben, es in der Kunst zu betrügen zur Bollsommenbeit zu bringen?

Aber wie? Sollte der Fürft, der die Wahrheit liebt, wiewohl auf allen Seiten mit Larven und Blendwerfen um geben, verzweiseln müssen, jemals ihr unverfälschtes Angesicht von dem geschminften Betrug unterscheiden zu können? Das verhüte der himmel! Wer die Wahrheit aufrichtig liebt (und was kann ohne sie liebenswürdig seyn?) wer auch alsbann sie liebt, wenn sie nicht schmeichelt, der hat nur geübte Augen vonnöthen, um ihre seineren Jüge zu unterscheiden, welche selten so gut nachgemacht werden können daß die Kunst sich nicht verrathen sellte. Und um diese geübten Augen zu bekommen, — ohne welche das beste Herz

und nur besto gewisser und öfter ber argliftigen Berführung in die Sande liefert, - ift fein bewährteres Mittel, als Die Geschichte ber Weisbeit und ber Thorbeit, ber Meinungen und ber Leibenschaften, ber Wahrheit und bes Betruge in ben Jahrbüchern bes menschlichen Beschlechte aus= zuforschen. In biesen getreuen Spiegeln erblicen wir Menschen, Sitten und Zeiten, entblößt von allem bemjenis gen, mas unier Urtheil zu verfälichen pflegt, wenn wir felbft in bas verwickelte Gewebe bes gegenwärtigen Schauipiels eingeflechten find. Ober, wofern auch Ginfalt ober Lift, Leibenschaften ober Borurtheile geschäftig gewesen find uns zu hintergeben: fo ift nichts leichter, als ben falfch ge= färbten Duft wegzuwischen, womit sie die mahre Karbe ber Begenftanbe überzogen haben.

Die achtesten Quellen der Geschichte der menschlichen Thorheiten sind die Schriften dersenigen, welche die eifrigsten Beförderer dieser Thorheiten waren. Der Mißsbrauch, den sie von der Bedeutung der Wörter machen, betrügt unser Urtheil nicht: sie mögen immerhin widerssinnige Dinge mit der gelassensten Ernsthaftigkeit erzählen, selbst noch so start davon überzeugt senn, oder überzeugt

au fenn icheinen; bieß binbert une nicht, lächerlich au finben was ben allgemeinen Menichenverfiand jum Thoren machen will. Immerbin mag ein von fich felbft betroge= ner Schwärmer bie Ratur ber fittlichen Dinge verfebren wollen, und lafterhafte, unmenichliche Sandlungen löblich, beroifd, gottlich nennen, rechtmäßige und unichuldige bingegen mit ben verhaßtesten Ramen belegen: nach Verfluß einiger Jahrhunderte fostet es feine Mube, burch ben magifden Rebel, ber ben Schwarmer blenbete, binburch gu feben. Ren-Ru-Tice fonnte ibm ein Betrüger, und Lac-Rinn ein meifer Mann beifien; fein Urtheil murbe bie Ratur ber Cache, und bie Ginbrude, welche fie auf eine unbefangene Seele machen muß, nicht anbern: ber Charafter und bie Sandlungen biefer Manner murben une belehren, mas wir von ihnen zu balten batten.

Aus biefem Grunde empfehlen uns die ehrwürdigen Vehrer unfrer Nation die Geschichte ber altern Zeiten als die beste Schule ber Sittenlehre und ber Staatsflugheit, als bie lauterfte Quelle dieser erhabenen Philosophie, welche ihre Schuler weise und unabhängig macht, und indem fie das was bie menschlichen Linge scheinen von dem mas fie

find, ihren eingebildeten Werth von dem wirklichen, ihr Berhältniß gegen das allgemeine Beste von ihrer Beziehung auf den besondern Eigennut der Leidenschaften, unterscheiden lehrt, und ein untrügliches Mittel wider Selbstbetrug und Anstedung mit fremder Thorheit darbietet; eine Philosophie, in welcher niemand ohne Nachtheil ganz ein Fremdeling senn kann, aber welche, in vorzüglichem Verstand, die Wissenschaft der Könige ist.

Neberzeugt von dieser Wahrheit widmen Sie, bester ber Könige, einen Theil der Stunden, welche die unmittelbare Ausübung Ihres verchrungswürdigen Umtes Ihnen übrig läßt, der nüglichen und ergößenden Beschäftigung, Sich mit den Merswürdigfeiten der vergangenen Zeit bestannt zu machen, die Veränderungen der Staaten in den Menschen, die Menschen in ihren Handlungen, die Handelungen in den Meinungen und Leidenschaften, und in dem Zusammenhang aller dieser Ursachen Grund des Glückes und des Glendes der menschlichen Gattung zu ersorschen.

Irre ich nicht, fo ift bie Geschichte ber Könige von Scheschian, welche ich zu ben Füßen Ihrer Majestat hier lege, nicht ganz unwurdig, unter bie ernsthaften Ergöpungen

aufgenommen zu werben, bei welchen 3hr niemals unthätiger Beift von ber Ermubung höherer Beschäfte auszu= ruben vflegt. Große, bem gangen Menichengeichlecht angelegene Babrheiten, merfwurdige Zeitvunfte, lehrreiche Beispiele, und eine getreue Abschilderung ber Irrungen und Ausschweifungen bes menichlichen Berfrandes und Bergens, icheinen mir Dieje Beschichte vor vielen andern ihrer Art auszuzeichnen, und ihr den Titel zu verbienen, womit bas bobe Dber Belizei - Gerichte von Gina fie beehrt bat; eines Spiegels, worin fich bie natürlichen Folgen ber Beisbeit und ber Thorbeit in einem fo ftarfen Lichte, mit io beutlichen Zügen und mit fo warmen Farben darftellen, baß berjenige in einem seltenen Grade weise und gut - ober thoricht und verborben fenn mußte, ber burch ben Gebrauch besselben nicht weiser und beffer follte werden fonnen.

Singeriffen von ber Begierbe, ben Augenblick von Daseyn, ben uns die Ratur auf diesem Schauplate bewillisget, wenigstens mit einem Merkmale meines guten Willens für meine Rebengeschöpfe zu bezeichnen, hab' ich mich ber Arbeit unterzogen, dieses merkvürdige Stud alter Gesicotte aus der Indischen Sprache in die unfrige überzus

tragen; und in dieses Bewußtsenn einer redlichen Gefinnung eingehüllt, überlass ich dieses Buch und mich selbst
dem Schicksale, bessen Unvermeiblichkeit mehr Tröstendes
als Schreckendes für den Beisen hat; ruhig unter dem Schuß
eines Königs, der die Wahrheit liebt und die Tugend ehrt,
glücklich durch die Freundschaft der Besten unter meinen
Zeitgenossen, und so gleichgültig, als es ein Sterblicher senn
kann, gegen — —

#### Einleitung.

Alle Welt kennt den berühmten Sultan von Indien Schacks Ritar, der, aus einer wunderlichen Gifersucht über die Negern feines Hofes, alle Nachte eine Gemablin nahm, und alle Morgen eine erdroffeln ließ; und der so gern Mahrden erzahlen borte, daß er sich in tausend und einer Nacht kein einzigesmal einfallen ließ, die unerschopfliche Scheherezade durch irgend eine Ausrusung, Frage oder Liebfosung zu untersbrechen, so viele Gelegenheit sie ihm auch dazu zu geben bessitzen war.

Ein so unüberwindliches Phlegma war nicht die Ingend oder der Febler seines Enfels Educh Babam, der (wie jedermann weiß) durch die weisen und icharssinnigen Anmerlungen, womit er die Erzahlungen seiner Buire zu wurzen odegte, ungleich berühmter in der Geschichte geworden ift, als sein erlauchter Gresvater durch sein Etillschweigen und durch seine Unthätigseit. Schach diar gab seinen Heinach Ursache, eine große Meinung von demjenigen zu fassen, was er batte sagen

fonnen, wenn er nicht geschwiegen hatte; aber fein Entel hinterließ den Auhm, daß es unmöglich sen, und ewig unmöglich bleiben werde, solche Anmerkungen oder Reflerionen (wie er sie zu nennen geruhte) zu machen wie Schach : Baham.

Wir haben und alle Mube gegeben die Urfache zu ent= beden, warum die Schriftfieller, benen wir das Leben und die Thaten diefer beiden Gultanen ju danfen baben, Schachedijars Cobn, ben Bater Edad Babams, mit feinem Borte ermabnen: aber wir find nicht io gludlich gewesen einen andern Grund davon ausfindig zu machen, als - weil fich in der That nichts von ibm fagen ließ. Der einzige Chroniffdreiber, der seiner gedenft, lagt fich also vernehmen; " Eultan Lolo, fagt er, vegetirte einundsechtig Sabre. Er af täglich viermal mit be= wundernswurdigem Appetit, und außer diesem, und einer sehr gartlicen Liebe zu feinen Kaben, bat man niemals einige befondere Neigung zu etwas an ibm wahrnehmen konnen. Die Derwischen und die Kagen find die einzigen Beschöpfe in der Welt, welche Urfache baben, fein Andenken gu fegnen. Denn er ließ, obne jemals recht zu wiffen warum, zwolfbundert und fechsundereinig neue Derwijdereien, iebe zu fechtig Mann, in feinen Staaten erbauen; machte in allen großern Stadten bes Indoffanischen Reiches Stiftungen, worin eine gewiffe Ungabl Kapen vervflegt werden mußte; und forgte für diefe und jene fo aut, bag man in gang Affien feine fettern Derwiiden und Raben fiebt, ale bie von feiner Stiftung. Er zeugte übrigens zwiiden Wachen und Edlaf einen Cobn, ber ibm unter bem Namen Edad : Babam in ber Regierung folgte, und farb an einer Unverdantichfeit." Go weit diefer Chronifichreiber, ber einzige, ber von Sultan Lelo Meldung thut; und in ber That, wir beforgen, was er von ibm fagt, ift noch schlimmer als gar nichts.

Sein Sehn, Schach Baham, batte das Glud bis in fein vierzehntes Jahr von einer Umme erzogen zu werden, deren Mutter eben dieses ehrenvolle Umt bei der unnachahmlichen Scheherezade verwaltet batte. Alle Umftande mußten fich verzeinigen, diesen Prinzen zum unmäßigsten Liebhaber von Mahrechen, den man je gefannt hat, zu machen. Nicht genug, daß ihm der Geichmack daran mit der ersten Nahrung eingestößt, und der Grund seiner Erziehung mit den weltberühmten Mahrechen seiner Großmutter gelegt wurde: das Schiefal forgte auch dafür, ihm einen Kosmeister zu geben, der sich in den kopf gesellt hatte, das die ganze Weisheit der Neuprtier, Chaldaer und Gruechen im Mahrechen eingewiedelt liege.

Es berrichte damals die lobliche Gewehnheit in Indien, sie emzubulden, der Zohn eines Zultaus, Maja's, Ohmrah's oder irgend eines andern ehrlichen Mannes von Ansehen und Vermegen, konne von niemand als ven einem Kakir erzogen werden. Wo man einen jungen Meniden von Gehurt erhlichte, durste man sieher daraus rechnen, daß ihm ein Kakir an der Zeite bing, der aus alle seine Schritte, Woden, Wienen und Gekarden Acht baken, und serasättig verbüten mußte, daß der junge Gerr nicht zu gescheicht werde. Denn es war eine durch venaug angenommene Meinung, daß einer karken Leibeszteichakenkeit, einer auten Verdauung, und der Jahigkeit sein Stud zu machen, nichts so nachtbestig ser als viel denken und viel wusen; und man muß es den Verwischen, Kalten, San

tonen, Braminen, Bonzen und Talapoinen ber bamaligen Zeiten nachrühmen, daß sie fein Mittel unversucht ließen, die Bölfer um den Indus und Ganges vor einem so schädlichen Acbermaße zu bewahren. Es war einer von ihren Grundsäßen, gegen die es gefährlich war Zweifel zu erregen: "Niemand muffe flüger senn wollen als seine Großmutter."

Man wird nun begreifen, wie Schach : Baham bei folchen Umständen ungefähr der Mann werden mußte, der er war. Man hat bisher geglaubt, die einsichtsvollen Vetrachtungen, die absebrochenen und mit viel bedeutenden Mienen begleiteten — "das dacht' ich gleich" — "ich sage nichts, aber ich weiß wohl was ich weiß" — oder, "doch was kummert das mich?" und andre dergleichen weise Sprüche, an denen er einen eben so großen Ueberstuß hat als Sancho Pansa an Sprüchwörtern, — nebst seinem Widerwillen gegen das, was er Moral und Empfindung spinnen nennt, wären bloße Wirfungen seines Genie's gewesen. Aber einem jeden das Seine! Man kann sicher glauben, daß der Fafir, sein Hospmeister, keinen geringen Antheil daran hatte.

Der Sohn und Erbe dieses würdigen Sultans, Schach-Dolfa, glich seinem Quter an Fahigseit und Neigung beinahe in allen Stücken, ein einziges ausgenommen. Er war namlich ein erflarter Feind von allem, was einem Mahrchen gleich sah, und sehte diesem Haß um so weniger Gränzen, da er bei Lebzeiten des Sultans seines Vaters genothigt gewesen war, ihn auss forgsättigste zu verbergen. Wir würden uns, nach dem Beispiele vieler berühmter Schriftsteller, über diese Ausartung gar sehr verwundern, wenn uns nicht däuchte, daß es ganz

naturlich damit zugegangen fev. Sultan Dolfa hatte in dem Jimmer der Sultanin seiner Mama (wo Schach: Baham die Abende mit Papierausschneiden, und Anhören lehrreicher Historien von beseelten Sosa's, politischen Bal's, und empfindsfamen Ganschen in rosenfarbenem Domino, zuzubringen pflegte) von seiner Kindheit an so viele Mährchen zu sich nehmen mussen, daß er sich endlich einen Etel daran gehört batte. Dieß war das ganze Geheimniß; und uns däucht, es ist nichts darin, worüber man sich so sehr zu verwundern Ursache hätte.

Vermuthlich ift aus biefer tobtlichen Abneigung vor ben Erzählungen bes Biffre Moslem die außerordentliche Ungnade zu erflaren, welche er auf die Philosophie, und überhaupt auf alle Bucher, fie mochten auf Vergament oder Valmblatter geidrieben fenn, geworfen batte; eine Ungnade, die fo weit ging, daß er nur mit ber außerften Schwierigfeit gurudgebalten merden fonnte, nicht etwa bloß die Poeten (wie Plato), fondern alle Yeute, welche lefen und fdreiben fonnten, aus feiner Republif ju verbannen; felbit die Mathematiter und Sternquder nicht ausgenommen, welche ibm wegen ber gerometrischen und aftronomiiden Erfindungen bes Ronigs Straus im Bergen auwider waren. Man faat von ihm, als ber vorbelobte Biffe bie Beidicte des Arieges zwischen bem Genie Gruner als Gras und dem Ronige ber grunen gander in feiner Gegenwart erzählt babe, hatte ber junge Pring, ber damale taum fiebzehn Sabre alt war, bei ber Stelle, wo ber Perrudentopf einen ber vollftandigften Siege über ben Ronig Straus erhalt, fich nicht entbalten fonnen auszurufen; das foll mir niemand weiß machen, bag jemale ein Perrudentopf ben Berftand gehabt hatte, eine Armee zu commanbiren!" — Eine Anmerkung, welche (wie man denken kann) von allen Anwesenden begierig aufgefaßt wurde, und, als ein frühzeitiger Ansbruch eines feltnen Berstandes an einem noch so zarten Prinzen, mit schuldiger Bewunderung am ganzen Hose widerschalte.

Schach : Polfa rechtfertigte bie Soffnung, welche man fic nach folden Unzeigungen von feinen funftigen Gigenschaften machte, auf die außerordentlichfte Beife. Der Reid felbit mußte gesteben, daß er feinen Voraltern Gbre machte. Er war der größte Mann feiner Beit Diftelfinfen abzurichten; und in der Kunft Mäuse aus Alepfelfernen zu schneiden bat die Welt bis auf ben beutigen Tag feinesgleichen nicht gesehen. Durch einen unermudeten Aleiß bracht' er es in biefer iconen Kunft fo boch, daß er alle Urten von Maufen, als Sausmaufe, Reld: maufe, Waldmaufe, Safelmaufe, Spikmaufe, Baffermaufe und Kledermanje, auch Ratten, Maulwurfe und Murmelthiere. mit ihren gehörigen Unterscheidungszeichen, in ber außerften Vollkommenbeit verfertigte; ja, wenn man dem berühmten Schel Samet Ben Keridun Abu Saffan glauben barf, fo beobachtete er fogar die Proportionen nach dem verifingten Dag= ftabe mit aller ber Genauigkeit, womit herr Daubenton in feiner Beidreibung des fonigliden Naturaliencabinets gu Paris fie zu bestimmen fich die lobliche Mube gegeben bat.

Auchenbader feiner Zeit gebalten, wenn ibm anders feine Huchenbader feiner Zeit gebalten, wenn ibm anders feine Hoffeute in diesem Stude nicht geschmeidelt haben; und man ruhmt als einen Beweis seiner ungemeinen Leutseligkeit, daß er sich ein unverbruchliches Geseh daraus gemacht babe, an

allen hoben Teften seinen ganzen hof mit kleinen Nahmpastetchen von seiner eigenen Erfindung und Arbeit zu bewirtben. Niemals bat man einen Sultan mit Geschäften so
überhäuft gesehen, als es der arme Polfa in dem ganzen Lause seiner Megierung war. Denn da alle Könige und Fürsten
gegen Morgen und Abend so glücklich sern wollten, einige Mäuse von seiner Arbeit in ihren Kunstadinetten, oder einen Kinken aus seiner Schule in ihrem Borzimmer zu baben; und da Schach-Polfa theils aus Gesalligkeit, theils in Müchsicht auf das launische Ding, das man katio status nennt, niemand vor den Kopf stoßen wollte: so hatte er wirklich (die Stunden, die er im Divan verlieren mußte, mit eingezählt) vom Morgen bis in die Nacht so viel zu thun, daß er faum zu Athem tommen sonnte.

Der himmel weiß, ob jemals ein anderes Bolf das Glud batte, mit vier Prinzen, wie Schach-Riar, Schach-Lole, Schach-Babam und Schach Dolfa waren, in einer unmittelbaren Folge gesegnet zu werden. D! die guten herren! die goldnen Zeiten! - riesen ihre Omra's und Derwischen.

Allein diese wadern Leute fonnen bod auch nicht verlangen, daß es immer nach ihrem Sinne gehen solle. Schach-Gebal, ein Brudersichn Babams des Weisen (wie ihn seine Lobredner nannten), welcher seinem Better in Ermanglung eines Leibeserben folgte — benn Polla batte vor lauter Arbeit teine Beit gebabt an diese Sache zu benfen — dieser Schach-Gebal unterbrach eine so schöne Folge von gefronten Guten-Männern, und regierte bald so gut, bald so schlecht, daß weder die Bosen noch die Guten mit ihm zufrieden waren. Wir wissen nicht, ob ein Charafter wie ber seinige unter tegierenden Herren so selten ift, als die Feinde seines Ruhms behaupten. Aber so viel konnen wir mit gutem Grunde sagen: daß, wenn weder der Abel noch die Priester noch die Gelehrten noch das Volk mit seiner Regierung zufrieden waren, — Gelehrte und Lolk nicht immer so ganz Unrecht hatten.

Um eine Art von Gleichgewicht unter diefen Standen gu erhalten, beleidigte er wechselsweise bald diesen bald jenen, und der meife Vilvar felbit batte ibm nicht ausreden fonnen. daß man Beleidigungen durch Wohlthaten nicht wieder gut machen konne. In beiden pflegte er fo menig Maß zu halten, fo wenig Rucksicht auf Umftande und Folgen zu nehmen, fo wenig nach Grundsäßen und nach einem festen Plane zu ver= fahren, daß er meiftens immer den Vortheil verlor, den er fich dabei vorsette. Man wußte so viele Beisviele anzuführen, wo er seine besten Freunde mighandelt hatte, um die übel= gefinnteften Leute mit Gnaden zu überhäufen, daß es endlich zu einer angenommenen Marime wurde, es fen nublicher fein Keind zu fenn als fein Freund. Tene fonnten ihn ungestraft beleidigen, weil er ichwach genug war sie zu furchten; diesen überfah er auch nicht den fleinsten Kehltritt. Jene konnten eine Reihe ftrasmurdiger Sandlungen durch eine einzige Befälligfeit gegen feine Leibenschaften ober Ginfalle wieder gut machen; diesen half es nichts ihm amangig Jahre lang bie ftartften Proben von Treue und Ergebenheit gegeben ju baben, wenn sie am ersten Tage des ein und zwanzigsten das Ungluck hatten, fich durch irgend ein nichtsbedeutendes Berfeben feinen Unwillen augugieben.

Den Prieftern foll er überhaupt nicht febr bold gewesen fenn; menigitens fann man nicht laugnen, daß die Derwifden, Kalirn und Kalender, welche er nur die hummeln feines Staats au nennen pflegte, ber gewohnlichfte Gegenftand feiner bitterften Spottereien waren. Er nedte und plagte fie bei jeder Gelegenheit; aber weil er fie für gefährliche Leute bielt, fo fürchtete er fie, und weil er fie fürchtete, jo fand er felten fo viel Muth in fich, ihnen etwas abzuschlagen. Der gange Bortheil, den er von diefem Betragen jog, war, daß fie fich ihm für seine Gefalligfeiten wenig verbunden achteten, weil fie gar au wohl wußten, wie wenig fein auter Wille baran Untbeil batte. Gie rachten fich fur bie unschädliche Verachtung, die er ihnen zeigte, burch ben Berdruß, den fie ihm in bundert bedeutenden Gelegenheiten durch ibre gebeimen Ranke und Unftiftungen gu machen mußten. Gein Saß gegen fie murbe dadurd immer friid erbalten; aber die Edlaufopfe batten ausfindia gemacht, daß er fie fürchte: und biefe Wahrnehmung wußten fie fo mohl zu benugen, daß ihnen feine marmite Buneigung faum eintraglicher gewesen ware. Gie batten bie Alugbeit, wenig oder feine Empfindlichfeit über die fleinen Preiheiten zu zeigen, die man fich unter feiner Regierung mit ihnen herausnehmen durfte. Man mag von uns fagen was man will, bachten fie, wenn wir nur thun durfen was wir mellen.

Schach Bebal hatte weniger Leidenichaften als Aufwallungen. Er war ein Feind von allem, mas anhaltende Aufmertfamkeit und Anstrengung des Geiftes erforderte. Wenn

basienige, was feine Sofleute die Lebhaftigfeit feines Geiftes nannten, nicht allezeit Wis war, fo weiß man, daß es bei einem Sultan fo genau nicht genommen wird: aber er mußte doch den Wis bei andern zu schäßen; und so tödtlich er die langen Reden feines Kanglers bafte, fo hatte er doch Augen= blide, wo man ibm idergend auch wenig ichmeichelnde Wahr= beiten fagen durfte. Er wollte immer von aufgeweckten Geiftern umgeben fen. Ein schimmernder Einfall bieß ihm allezeit ein guter Ginfall; allein dafür fand er auch den beften Gedanten platt, der fonft nichts als Verstand hatte. Nach Grundfagen zu denken, oder nach einem Plane zu handeln, war in feinen Augen Vedanterei und Mangel an Genie. Seine gewöhnliche Weife war, ein Geschaft anzufangen, und dann die Daß= regeln von feiner Laune oder vom Bufall zu nehmen. Go pflegten die wißigen Schriftsteller seiner Zeit ihre Bucher gu machen.

Er hatte ein paar vortreffliche Manner in seinem Divan. Er kannte und ehrte ihre Alugheit, ihre Einsichten, ihre Redlichkeit; aber zum Unglud konnte er ihre Miene nicht leiden. Sie besaßen eine gründliche Kenntniß der Negierungstunft und des Staats; aber sie hatten wenig Geschmack; sie konnten nicht scherzen; sie waren zu nichts als zu ernsthaften Geschäften zu gebrauchen, und Schach-Gehal liebte keine ernsthaften Geschäften. Warum hatten die ehrlichen Männer die Gabe nicht, der Weisheit ein lachendes Ansehen zu geben?

— Oder konnten sie sich nur nicht entschließen, ihr zuweilen die Schellenkappe auszusesen? Desto schlimmer für sie und

den Staat! Schach:Gebal unternabm zwar felten etwas obne ibren Rath; aber er folgte ibm mabrend feiner gangen Regierung nur zweimal, und beidemal — ba es zu fpat war.

Es war eine seiner Lieblingsgrillen, daß er durch sich selbst regieren wollte. Die Könige, welche sich durch einen Minister, einen Verschnittnen, einen Derwischen, oder eine Maitresse regieren ließen, waren der tägliche Gegenstand seiner Spettereien. Gleichwebt verüchern uns die gebeimen Nachtichten dieser Zeit, daß sein erster Iman, und eine gewisse schwarzaugige Lichirtasserin, die ihm unentbebrlich war, alles was sie gewollt aus ihm gemacht batten. Wir wurden es für Verleumdungen balten, wenn wir seine Regierung nicht mit Gandlungen bezeichnet saben, wovon der Entwurf nur in der Itrbeldrisse eines Imans oder in der Phantasse einer schwarzaugigen Lichirfasserin entsiehen konnte.

Schad Gebal war tem friegerischer Fürn: aber er sah seine Leibnache gern schin gepust, berte seine Emirn gern von Feldzügen und Belagerungen reden, und las die Oden nicht ungern, worm ihn seine Poeten über die Errus und Alerander erbeben, wenn er bei Gelegenbeit eine Festung ihrem Commanibanten abgefaust, oder seine Truppen einen zweideutigen Sieg über Teinde, die nech seiger, oder noch schlechter angesübrt waren als sie selbst, erbalten batten. Es war eine von seinen großen Marimen: ein guter Furst müsse Frieden balten, so lange die Ebre seiner Arone nicht schlechterdings ersordere, daß er die Lange die Erre seiner Arone nicht schlechterdings ersordere, daß er die Lange die Erre seiner Arone nicht schlechterdings ersordere, daß er die Lange der ergreise. Aber das ball seinen Untertbanen wentg: er batte nichtschessenwenger immer Arieg. Denn der Mann im Monde batte mit dem Mann im Polarstern in

einen Zwift gerathen fonnen; Schach: Gebal mit Gulfe feines Itimadulet wurde Mittel gefunden haben, die Ehre feiner Krone dabei betroffen zu glauben.

Niemals hat ein Fürst mehr weggeschenkt als Gebal. Aber da er sich die Mühe nicht nehmen wollte, zu untersuchen, oder nur eine Minute lang zu überlegen, wer an seine Wohlthaten das meiste Necht haben möchte; so sielen sie immer auf diejenigen, die zunächst um ihn waren, und zum Unglück konnten sie gemeiniglich nicht schlechter fallen.

lleberhaupt liebte er den Aufwand. Gein Sof war un= freitig der prachtigfte in Affen. Er batte die beften Tangerin= nen, die besten Gaufler, die besten Jagdvferde, die besten Roche, die wisigiten Sofnarren, die iconften Vagen und Eflavinnen, die größten Trabanten und die fleinften 3merge, die jemals ein Sultan gehabt hat; und seine Afademie der Wissenschaften war unter allen diejenige, worin man die sinn= reichsten Untrittereden und die boflichften Danffagungen bielt. Es geborte obne Zweifel zu feinen rubmlichen Gigenschaften, daß er alle schönen Kunfre liebte; aber es ift auch nicht zu laugnen, daß er dieser Reigung mehr nachbing als mit dem Besten seines Reiches bestehen fonnte. Man will ausgerechnet baben, daß er eine von feinen ichonffen Provingen gur Ginobe gemacht, um eine gewiffe Wildniß, welche allen Unftrengungen ber Kunft Troß zu bieten ichien, in eine bezauberte Gegend au verwandeln, und daß es ihm wenigstens hunderttausend Menschen gefostet babe, um feine Garten mit Statuen gu bevolfern. Berge wurden versett, Aluffe abgeleitet, und unzählige Sande von nüblichern Arbeiten weggenommen, um

einen Plan auszuführen, wobei die Natur nicht zu Rathe gezogen worden war. Die Fremden, welche bicfes Wunder ber Welt anguschauen famen, reisten burch übelangebaute und entvolferte Provingen, durch Stadte, beren Mauern ein= gufallen brobten, auf deren Gaffen Gerippe von Vierden grafe: ten, und worin die Wohnungen den Ruinen einer ebemaligen Stadt, und die Ginwohner Gesvenstern glichen, die in diefen verobeten Gemäuern sputten. Aber wie angenehm wurden diese Fremden auf einmal von dem Unblide der funftlichen Schorfungen überraicht, welche Schach Bebal, feinem Stolg und ben iconen Augen feiner Tidirtaffierin gu Gefallen, wie aus nichts batte bervorgeben beifen! Bange Begenden, burch welche fie gefommen waren, lagen verobet; aber bier glaubten fie, in einem entzudenden Traum, in die Zaubergarten ber Peris verfent ju fenn. Man fonnte nichts Schlechteres feben ale bie ganduraken, auf benen fie oft ibr geben batten magen muffen; aber wie reichtich wurde ihnen biefes Ungemach er: fest! Die Wege ju feinem Luftichloffe maren mit fleinen bunten Steinen eingelegt.

Bei allem diesem sprach Schach Gebal gern von Cefonomie, und die beste unter allen möglichen Einrichtungen des Kinanz-weiens war eine Sache, worüber er seine ganze Regierung durchraffinierte, und die ihm wirklich mehr tostete, als wenn er den Stein der Weisen gesucht hatte. Eine neue Speculation war der furzeste Weg sich bei ihm in Inade zu seinen; auch betam er deren binnen wenig Jahren so viele, daß sie schichtenweise in seinem Cabinet ausgethürmt lagen, wo er sich zuweilen die Zeit vertrieb, die Titel und die Vorberichte

bavon zu überlefen. Alle Sabre wurde ein neues Enftem eingeführt, oder boch irgend eine nubliche Beranderung gemacht (das ift, eine Veranderung, die wenigstens einigen, welche die Sand dabei batten, nuglich war), und die Früchte davon zeigten fich augenscheinlich. Kein Monarch in der Welt hatte mehr Einkunfte auf dem Pavier und weniger Geld in der Caffe. Dieß fann, unter gewiffen Bedingungen, bas Meifter= ftud einer weisen Abminifiration fenn: aber in Schach-Gebals feiner war es wohl ein Tebler; benn ber größte Theil feiner Unterthauen befand sich nicht desto beffer dabei. Indessen war er nicht dazu aufgelegt, durch feine Fehler fluger zu werden; benn er betrog fich immer in den Urfachen. Der erfte, ber mit einem neuen Project aufzog, beredete ihn er wife es beffer als feine Vorganger; und so nahm das Uebel immer au, obne daß Gebal jemals dazu gelangen konnte die Quelle davon zu entdecen.

Wenn man diese Züge des Charafters und der Regierung des Sultans Gebal zusammen nimmt, so könnte man auf die Gedanken gerathen, das Glück seiner Unterthanen muffe, im Ganzen betrachtet, nur sehr mittelmäßig gewesen sewn. In der That ist dieß auch das Gelindeste, was man davon sagen kann. Allein seine Unterthanen wurden mehr als zu sehr dadurch gerochen, daß ihr Sultan bei aller seiner Kerrlichkeit nicht glücklicher war als der unzufriedenste unter ihnen.

Diese Erfahrung war für ihn ein Problem, worüber er oft in tieses Nachfinnen gerieth, ohne jemals die Austhung davon finden zu fonnen. Auf dem Wege, wo er sie suchte, hatte er sie ewig vergebens juden mogen. Denn der Einfall,

fie in fich felbit zu suchen, war gerade ber einzige, ber ihm unter allen mogliden nie ju Ginne fam. Bald bacht' er, bie Schuld liege an feinen Omras, bald an feinem Mundfoche, bald an feiner Kavoritin; er icaffte fic andere Omras, andere Roce und eine andere Kavoritin an; aber das wollte alles nicht belfen. Es fiel ibm ein, daß er einmal diefes oder jenes babe thun wollen, welches bisber unterblieben mar. Gut. bacht' er, bas muß es fenn! Er unternahm es, amufirte fich bamit bis es fertig mar, und - fand fich betrogen. Urfache genug fur einen Sultan, verdrießlich zu werden! Aber er batte beren noch andre, die einen weifern Mann als er war aus bem Gleichgewichte batten fegen fonnen. Die Sandel, die ibm feine Priefter madten, die Intriquen feines Gerails, die 3minuteiten feiner Minifier, Die Giferfuct feiner Gultanin: nen, das banfige Unglick feiner Waffen, der ericopfte Buftand jemer Amangen, und (was noch ichlimmer als dieß alles zu fepn pflegt) bas Minvergnigen feines Bolfes, welches zuweilen in gefabrliche Unruben auszubrechen brobte. - alles dien vereinigte fich, ibm ein leben zu verbittern, welches benen, die es mur von ferne faben, beneidenswurdig vorfam. Edach: Bebat batte mehr ichtafloje Nachte als alle Tagelobner feines Dietdes gufammen. Alle Berftreuungen und Ergenlichteiten, womit man biefem liebel ju begegnen gefucht batte, wollten nichts mehr verfangen. Geine idenften Effavinnen, feine benen Canter, feine munderthatigien guftivringer, feine 2818linge, und feine Affen felba verloren ibre Mube babei.

Endlich brachte eine Pame bes Serails, eine erflarte Berehrerm ber gregen Scheheregabe, die Mabreben ber Taufenb und Ginen Nacht in Vorschlag. Aber Schach: Bebal hatte bie Gabe nicht (benn wirklich ift fie ein Geschenk der Natur und feines ihrer ichlechteften), ber wunderbaren Lampe des Schneibers Maddin Geschmack abzugewinnen, oder die weißen, blauen, gelben und rothen Kische amufant zu finden, welche sich, ohne ein Wort zu fagen, in der Pfanne braten laffen, bis fie auf einer Seite gar find, aber, fobald man fie umtehrt, und eine munderschöne Dame, in beblumten Atlag von Aegoptischer Kabrif gefleidet, mit großen diamantnen Obrengehangen, mit einem Salsbande von großen Perlen und mit rubinenreichen goldnen Armbandern geschmuckt, aus der Mauer hervorspringt, die Kische mit einer Mortenruthe berührt, und die Frage au fie thut : Fifche, Fifche, thut ihr eure Schuldigfeit? alle gugleich die Ropfe aus der Pfanne heben, das einfaltigfte Beug von der Welt antworten, und dann ploBlich zu Rohlen werden. Schach-Bebal, anftatt bergleichen Siftorien, wie fein glorwurdiger Meltervater, mit glaubigem Erstaunen und innigstem Bergnugen anzuhören, wurde so ungehalten darüber, daß man mitten in der Erzählung aufboren mußte. Man versuchte es also mit den Mabreben des Visire Mostem, in welchen unftrei= tig ein großer Theil mehr Wiß, und unendlichemal mehr Verftand und Weisheit, unter bem Schein ber außerften Frivolitat, verborgen ift. Aber Schach : Gebal bafte die dunkeln Stellen barin, nicht weil fie buntel, fondern weil fie nicht noch dunkler waren; benn er batte wirklich zu viel gefunden Geschmad, um an Unrath, so fein er auch zubereitet mar, Gefallen zu finden; und überhaupt dauchte ihm die mehr wolluftige als zärtliche Fee Alles oder Richts mit ihrer Pruderie

und mit ihren Erverimenten, ber Debant Taciturne mit feiner Geometrie, ber Konig Etraus mit feiner albernen Politif und mit feiner Barbieriduffel, und das ungeheure Mittelbing von Galanterie und Biererei, die Ronigin der froftallnen Infeln. mit allem was he fagte, that und nicht that, gang unertrage liche Beidorfe. Er erflarte fic, bag er feine Ergablungen wolle, wofern fie nicht, obne barum weniger unterhaltend au fenn, fittlich und anständig maren: auch verlangte er, baß fie mabr und aus beglaubten Urfunden gezogen fenn, und (mas er für eine wesentliche Gigenichaft ber Glaubwurdigfeit bielt) daß fie nichts Wunderbares enthalten follten; benn bavon mar er jederzeit ein ertlarter Teind gewesen. Dieses brachte bie beiden Omras, beren mir vorbin ale wohldenfender Manner Ermabnung gethan baben, auf ben Ginfall, aus den merfmur: Digiten Begebenbeiten eines ehmaligen benachbarten Deichs eine Art von Geschichtbuch versertigen zu laffen, woraus man ibm, wenn er zu Bette gegangen mare, vorleien follte, bis er einschliefe ober nichts mehr boren wollte. Der Ginfall fdien um fo viel gludlicher zu fenn, als er Gelegenheiten berbeiführte, bem Gultan mit auter Urt Wahrheiten beigubringen, Die man, auch obne Gultan ju fenn, fich nicht gern gerabegu fagen laßt.

Man bacte also unverzüglich an die Ausführung: und ba man ben beften Kopf von gang Indoffan (welches freilich in Vergleichung mit Europaufden Köpfen nicht viel fagt) bazu gebrauchte; fo fam in furzer Zeit biefes gegenwartige Werf zu Stande, welches Hiang An Tice, ein wenig befannter Schriftfieller, in den letten Jahren beschaifers Tai Tiu, unter

dem Namen des goldnen Spiegels ins Sinefische, — ber ehrwürzbige Later J. G. A. D. G. J. aus dem Sinesischen in sehr mittelmäßiges Latein, und der gegenwärtige Herausgeber aus einer Copie der Lateinischen Handschrift, in so gutes Deutsch, als man im Jahre 1772 zu schreiben pflegte, überzutragen würdig gefunden hat.

Mus dem Vorberichte des Ginefischen Uebersebers lagt fich schließen, daß sein Buch eigentlich nur eine Urt von Ausaug aus ber Chronif der Konige von Scheschian ift, welche gur Ergobung und Ginfcblaferung bes Gultans Gebal verfertiget worden war. Er verbirat nicht, daß feine vornehmite Absicht gewesen, den Prinzen aus dem Saufe des Kaifers Tai-Tsu bamit zu bienen, benen es (wie er meint) unter bem Schein eines Zeitvertreibs, Begriffe und Maximen einfloßen tounte, von deren Gebrauch oder Nichtgebrauch das Glud der Sinefischen Provinzen größtentheils abhangen durfte. Go alt diefe Wahr= beiten find, fagt er, so scheint es doch, daß man sie nicht oft genug wiederholen konne. Gie gleichen einer berrlichen Arg= nei, welche aber so beschaffen ift, daß sie nur durch häufigen Gebrauch wirfen fann. Alles kommt darauf an, daß man im= mer ein anderes Bebifel zu erfinnen wiffe, damit sowohl Kranke als Gefunde (benn fie fann diesen als Prafervativ, wie jenen als Arznei bienen) fie mit Beranngen binabichlingen mogen.

Quas bie hier und da der Erzählung eingemischen Untersbrechungen und Spisoden, besonders die Anmerkungen des Sultans Gebal betrifft, so versichert zwar Hiang-Ku-Liee, er batte sie von guter Hand, und wäre völlig überzeugt, daß die lestern

wirklich von besagtem Sultan herruhrten: allein bieß hindert nicht, daß der geneigte Leser nicht davon sollte glauben dursen was ihm beliebt. Wenigstens scheinen fie dem Charafter Schach-Gebals ziemlich gemäß; und eben daber wurde es unbillig sevn, zu verlangen, daß fie so sinnreich und unterhaltend sevn sollten, als die Resterionen Schach-Babams des Weisen.

## Die Ronige von Scheschian.

1.

Von Scheschian? rief Schach-Gebal: mir daucht, ich fenne diesen Namen. Ift es nicht das Scheschian, wo der hiof-Theles-Tanzai König war, deffen verwünschten Schaumlöffel ihr mir neulich zu verschlingen geben wolltet, wenn ich mich nicht eben so start dagegen gesträubt hätte, als der Großpriester Sogrenuzio?

Vermuthlich, Sire, fagte die schwarzaugige Tschirtafserin, welche schon vor einiger Zeit aufgehört hatte jung zu senn, aber aus dem Verfall ihrer Reizungen unter andern eine sehr angenehme Stimme davon gebracht hatte, und sich eine Angelegenheit daraus machte, den Sultan noch immer so gut zu amufren, als es die Umftände auf beiden Seiten zulassen wollten. Ohne Zweisel, Sire, sagte sie, ist es eben dieses Scheschian; denn es nötligt uns nichts, deren zwei anzunehmen, da wir uns mit dem Einen ganz wohl bebelsen können; welches, nach dem Verichte gewister alter Erdbeschreiber, in den Zeiten seines böchsten Wohlstandes beinahe so groß gewesen senn muß als das Neich Ihrer Majestät, und ostwärts —

Die Geographie thut nichts zur Sache, fiel Schach: Gebal sein, insofern du mir nur dafür gut senn willst, Nurmahal, daß da, wo deine Geschichte anfängt, die Zeit vorbei ist, da die Welt von Feen beberrscht wurde. Denn ich erkläre mich ein: für allemal, daß ich nichts von verunglückten Hochzeit: nächten, von alten Kontombern, von Maulwürsen, die in der geziertesten Sprache von der Welt — nichts sagen, und furz, nichts von Liebeshändeln hören will, wie der wißigen Mouftasche und ihres saden Kormorans, der so schone Epigrammen macht und so schone Räder schlägt. Mit Einem Worte, Nurmahal, und es ist mein völliger Erust, feine Neadarnen und teinen Schaumlössel!

Ihre Majeftat tonnen fich darauf verlagen, verfeste Rurmabal, daß die Feen nichts in biefer Geschichte zu thun baben follen; und was die Genien betrifft, so wiffen Ibre Majeftat, daß man gewöhnlich sechs bis sieben Könige binter einander zählen fann, bis man auf einen ftößt, der Unspruch an diesen Namen zu machen bat.

Auch feine Satpren, Mabame, wenn ich bitten darf! Fangen Sie Ihre Guforie ohne Umschweise an; und Ihr (sagte er zu einem jungen Mirza, der am Fuße seines Bettes zu sitzen die Ehre batte) gebt Acht wie oft ich gahne, sobald ich dreimal gegabnt babe, so macht das Buch zu, und gute Nacht.

Bei irgend einem Bolle (fo fing die schone Rurmabal gu lefen an) die Geschichte seines alteften Buftandes suchen, biege von jemand verlangen, daß er fich bessen erinnere, mas ibm

in Mutterleibe oder im erften Jahre feiner Kindheit begegenet ift.

Die Einwohner von Scheschian machen keine Ausnahme von dieser Regel. Sie füllen, wie alle andern Bolter in der Welti, den Abgrund, der zwischen ihrem Ursprung und der Epoche ihrer Geschichtestunde liegt, mit Fabeln aus; und diese Fabeln sehen einander bei allen Boltern so ahnlich, als man es von Geschöpfen vermuthen kann, die sich auf der ersten Stassel der Menschheit besinden. Derjenige unter ihnen, der zuerst die Entdeckung machte, daß eine Ananas besser schmecke als eine Gurke, war ein Gott in den Augen seiner Nachkommen.

Die alten Scheschianer glaubten, daß ein großer Affe sich bie Mühe genommen habe, ihren Vorältern die ersten Kenntnisse von Bequemlichkeit, Künsten und geselliger Lebensart beizubringen.

Ein Uffe? rief der Sultan: eure Scheschianer find fehr demuthig, den Uffen diesen Borgug über fich einzuräumen.

Diejenigen, bei denen diefer Glaube auffam, dachten vermuthlich nicht so weit, erwiederte die schone Nurmahal.

Ohne Zweifel, fagte der Sultan: aber was ich wissen mochte, ist gerade, was für Leute das waren, bei denen ein folcher Glaube auffommen fonnte.

Sire, davon fagt die Chronif nichts. Aber wenn es einer Perfon meines Geschlechts erlaubt sevn konnte, über einen so gelehrten Gegenstand eine Vermuthung zu wagen, so würde ich sagen, daß mir nichts begreislicher vorsommt. Kein Glaube ist jemals so ungereimt gewesen, zu welchem nicht etwas Wahres ben Grund gelegt haben sollte. Konnte nicht ein Alffe die

älteften Scheichianer etwas gelehrt baben, wenn es auch nur die Aunft auf einen Baum zu flettern und Ruffe aufzufnaden geweien ware? Denn fo leicht uns diese Aunfte jest icheinen, so ift doch viel eber zu vermutben, daß die Menschen fie den Affen, als daß die Affen fie den Menschen abgelernt haben.

Die icone Sultanu philosophirt sehr richtig, sagte Doctor Danticmend, berjenige von den Philosophen des Hoies, den der Sultan am liebiten um fich leiden mochte, weil er in der That eine der gutherzigsen Seelen in der Welt war, und der daher die Gnade genoß, nebst dem vorerwähnten Mirza diesen Borlesungen berzuwehnen. Es ist nicht zu vermuthen, seste er hinzu, daß die ersten Menschen in Scholchtan scharssinniger gewesen senn sollten als Zianagi No Nitotto, einer von den Lavanichen Gotterkonigen, von welchem ihre Geschichte verssichert, daß er die Aunst, mit seiner Gemahlin Dianami nach der Weise der Sterblichen zu versahren, von dem Vogel Isiatabatst abgesehen habe.

Schach Gebal icuttette, man weiß nicht warum, den Kopf bei dieser Anmerkung; und Nurmabal, obne den Einfall des Philosophen Panischmend eines Errothens zu würdigen, fubr also fort.

In dem erften Zeitpunfte, wo die Geschichte von Schesichtan zuverlaifig zu werden aufangt, fand fich die Nation in eine Menge fleiner Staaten zerftüdelt, die von eben so vielen fleinen Aurüen regiert wurden, so gut es geben wollte. Alle Augenblicke fiel es zweien oder dreien von diesen Potentaten ein, den vierten mit einander auszurauben; wenn sie mit ihm fertig waren, zerfielen sie über der Theilung unter sich selbit;

und dann pflegte der funfte zu kommen, und sie auf einmal zu vergleichen, indem er bis zu Austrag der Sache den Gegenstand des Streits in Verwahrung nahm.

Die Befehdungen dauerten, zu großem Nachtheile der armen Scheschianer, so lange, bis etliche von den schwächsten den Lorschlag thaten: daß sich die sammtlichen Najas, um der allgemeinen Sicherheit willen, einem gemeinschaftlichen Oberhaupte unterwerfen sollten. Die mächtigsten ließen sich diesen Vorschlag belieben, weil jeder Hossung hatte, daß die Wahl auf ihn selbst fallen wurde. Aber kaum war diese entschieden: so sand sich, daß man nicht das beste Mittel die Nuhe herzustellen gewählt hatte.

Der neue Konig war bes Vorzugs wurdig, ben ihm bie Nation beigelegt batte. Die Achtung für feine perfonlichen Verdienste unterftußte eine Zeit lang seine Bemühungen, und Scheschian genoß einen Augenblick von Gluckfeligkeit, den er bagu anwandte, Gefete zu entwerfen, welche ber große Kon-Ru-Tfee nicht beffer hatte machen tonnen; Gefete, denen, um vollkommen zu fenn, nichts abging, als daß fie nicht (wie man von den Bildfäulen eines gewissen alten Runftlers fagt) von felbst gingen, bas ift, daß es von der Willfur der Unterthanen abhing, sie zu halten oder nicht zu halten. Freilich waren auf die Uebertretung derjenigen, von deren Beobachtung die Rube und der Wohlstand des Staats schlechterdings abhing, schwere Strafen gefest: aber ber Konig hatte feine Bewalt fie gu vollziehen. Wenn einer von feinen Rajas zum Geborfam gebracht werden follte, so mußte er einem andern auftragen, ben Raja dazu zu nothigen; und auf diese Weise blieben im=

mer die gerechteften Urtheile unvollzogen. Denn feine Arabe bact ber andern die Augen aus, fagt der Konig Dagobert.

Wer war biefer Konig Dagobert? fragte ber Gultan ben Philosophen Daniichmend.

Danischmend batte bei allen feinen vermeintlichen ober wirklichen Vorzügen einen Kebler, ber, fo wenig er an fich felbft zu bedeuten bat, in gemiffen Umftanden genug ift, ben beffen Ropf ju Schanden ju machen. Riemals fonnte er eine Untwort auf eine Trage finden, auf die er fich nicht verseben batte. Dieser Kebler batte ibm vielleicht noch überseben werden fonnen; aber er vergrößerte ibn insgemein burd einen andern, ber in ber That einem Manne von feinem Geiffe nicht zu verzeiben mar. Fragte ibn, gum Gremvel, der Sultan eimas, das ibm unbefannt mar; fo ftuste er, entfarbte fich, offnete ben Mund und ftaunte, ale ob er fich darauf befanne; man boffte von Augenblick ju Augenblick, baß er losdruden wurde, und man fonnt' es ibm daber um fo viel meniger vergeben, wenn er endlich die Erwartung, worin man fo lange geidwebt batte, mit einem armieligen "bas weiß ich nicht" betrog; weil er, wie man bachte, bieg eben fowobl im erften Augenblide batte fagen fonnen. Dieß mar nun gerade ber Fall, worm er fich ist befand : fein Menich in der 2Belt mar ibm unbefannter ale ber Ronig Dagobert.

3d batte Unrecht, eine folde Frage an einen Philosophen ju thun, fagte der Sultan etwas nufvergnügt: laft meinen Kangler fommen.

Der Rangler mar ein großer bider Mann, welcher unter

andern ruhmlichen Eigenschaften gerade so viel Wig hatte, als er brauchte, um auf jebe Frage eine Antwort bereit zu halten.

Berr Kangler, wer war der Konig Dagobert? fragte ber Sultan.

Sire, antwortete der Kanzler ganz ernsthaft, indem er mit der rechten Hand feinen Wanst, und mit der linken seinen Knebelbart strich, es war ein König, der vor Zeiten in einem gewissen Lande regierte, das man auf keiner Indostanischen Landkarte findet; vermuthlich weil es so klein war, daß man nicht sagen konnte, welches die Nord = und welches die Sud-Seite davon sev.

Sehr wohl, Gerr Kangler! Und was fagte ber Konig Dagobert?

Meistens nichts, versetzte der Kanzler, wenn es nicht im Schlafe geschah, welches ihm zuweilen in seinem Divan bezegenete. Sein Kanzler, der, wegen seines furzen Gesicks, nicht immer gewahr wurde, ob der König wachte oder schlummerte, nahm etlichemal das, was er im Schlase gesagt hatte, für Vefehle auf, und fertigte sie auf der Stelle aus; und, was das Sonderbarste ist, die Geschichtschreiber versichern, daß diese nämlichen Verordnungen unter allen, welche während seiner Regierung herausgesommen, die klügsten gewesen seven.

Gute Racht, Berr Kangler, fagte Schach : Gebal.

Man muß gesteben, bachte der Kangler im Beggeben, baß bie Sultanen zuweilen munderliche Fragen an die Leute thun.

Es ist eine schone Sade um einen sinnreichen Kanzler, fubr der Sultan fort, nachdem sich der seinige zurückgezogen hatte. Ich weiß wohl, Nurmahal, ihr send ihm nie gewogen

gemejen; und wenn ich gunftiger für ihn bente, fo geschieht es gewiß nicht weil ich ibn nicht fenne. 3ch weiß, daß er, mit aller abgezirkelten Formalität feiner gangen Perfon, welche ein lebendiger Inbegriff aller Gesette, Ordonnangen, alten Gewohn= beiten und neuen Migbrauche meines Reichs ift, im Grunde doch nur ein Intriquenmacher, ein falscher, unrubiger, unersättlicher, rachaieriger Bube, und ein beimlicher Keind aller Leute ift, von benen ibm fein Instinct fagt, daß fie mehr werth find als er. Ueberdieß weiß ich, daß er fich von einem ichelmischen fleinen Kafir regieren laßt, der ibm weiß gemacht bat, er beniße ein Gebeimniß, ibn ficher über die Brude, die nicht breiter ift als Die Edarfe eines Scheermeffers, binübergubringen. Aber wenn er noch gebnmal ichlimmer mare als er ift, fo mußt' ich ibm um ber Babe willen bold fenn, die er bat, auf jede Krage, fo unerwartet und unbequem fie ibm fenn mag, eine Untwort aus bem Nermel zu ichutteln, die er euch mit einer fo unverschämten Ernabaftigfeit für gut gibt, daß man, gern oder nicht, damit zufrieden fenn muß. - Aber wir vergeffen, dem Konig Dagobert und meinem Kangler zu Gefallen, den armen Konig von Schefcbian, und bas ift nicht billig. Der gute Mann dauert mich; wiewohl es in der That feine eigene Sould ift, wenn ibm feine Leute wie die Frosche bem Konig Alok mitspielen. Wie fonnt' es ibm einfallen, auf folde Bedingungen Konig gut fenn?

Ibre Hobeit, sagte Nurmabal, werden ibm diesen Einfall vielleicht zu gute balten, wenn Sie bedenken, daß die Nation einen König baben wollte, und daß es, alles überlegt, doch immer boffer ift, dieser König selbst zu senn, als es einem andern zu übertaffen. Er tonute doch immer mit einiger Wahrscheinlich-

teit hoffen, daß es ihm an Gelegenheit nicht fehlen wurde, sein Ansehen, so eingeschränkt es ansangs war, zu besestigen und zu erweitern. Judem war er ein Mann von mehr als gemeiner Fähigkeit, sein eigenes Fürstenthum war eines der beträchtlich; sten, und an der Spike der Partei, die ihn auf den Thron erhob, konnt' er sich schmeicheln alles zu vermögen.

"Und bennoch schmeichelte er sich zu viel?"

Wie hatt' es anders geben fonnen? verfeste die Gultanin. Seine Unbanger erwarteten mehr Belobnungen als er geben fonnte. Ihre Korderungen hatten feine Grangen. Er bielt fich für berechtigt. Dienite und Unterwürfigfeit von denjenigen gu erwarten, die ibn gum Konige gemacht hatten; und eben darum, weil sie ibn zum Konige gemacht hatten, glaubten sie daß er ihnen alles ichuldig fen. Gine folche Verichiedenheit ber Dei= nungen mußte Folgen haben, die den Konig und bas Bolf gleich ungludlich machten. Da er die einmal übernommene Rolle aut frielen wollte, fo mußt' er nothwendig mit feinen Rajas zerfallen, die ihn lieber eine jede andere spielen gesehen batten als die Rolle eines Konigs. Seine gange Regierung war un= rubig, ichwankend und voller Verwirrung. Aber unter feinen Nachfolgern ging es noch schlimmer. Jeder neue Bortheil, ben Die Rajas über ihre Konige erhielten, erhöhete ihren lebermuth, und vermehrte ihre Forderungen. Unter dem Vorwand, ihre Freiheit (ein Ding, wovon fie niemals einen bestimmten Begriff gehabt zu haben icheinen) und die Rechte der Nation (welche niemals ins Alare gesett worden waren) gegen willfürliche Anmaßungen ficher zu ftellen, wurde bas tonigliche Anfeben nach und nach so eingeschränkt, daß es, wie die Kabel von einer

gewissen Anmphe fagt, allgemach zu einem bloßen Schatten abgebrte -

- hier gabute ber Gultan zum erftenmale -
- Dis endlich felbit von diesem Schatten nichts als eine teere Stimme übrig blieb, welche gerade noch so viel Kraft hatte, nachzuballen was ihr zugerufen wurde.

Scheschian befand sich, so lange diese Periode dauerte, in einem höcht elenden Zuftande. Bon mehr als dreihundert fleinern und größern Bezirken, deren jeder seinen eigenen Hern hatte, sah der größte Theil einem Lande gleich, das fürzlich von Hunger, Arieg, Pest und Wassersnoth verwüstet worden war. Die Natur batte da nichts von der lachenden Gestalt, nichts von der reizenden Mannichsaltiaseit und dem einladenden Unsehen von Ueberfluß und Glücksligkeit, womit sie die Sinnen und das Herz in jedem Lande einnimmt, welches von einem weisen Fürsten vaterlich regiert wird.

Gier flatte fich die Miene des Sultans auf einmal wieder auf. Er dachte an feine Lufischlöffer, an feine Zaubergarten, an die schonen Gegenden, die er darin auf allen Seiten vor fich liegen batte, an die mosaisch eingelegten, und mit doppelten Neiben von Ettronenbaumen besetzen Wege, die ihn dabin führten; und genoß etliche Augenblicke lang die Wolluft der volltommenften Zustedenbeit mit sich selbit.

Das war es nicht, was die beiden Omras wollten, daß er dabei denfen follte! - Weiter, Nurmabal, fprach der ver: gnügte Sultan.

Allenthalben murben bie Augen eines Reifenden, ber nicht obne alles Gefuhl für ben Buftand feiner Rebengeichovie mar,

durch traurige Bilber bes Mangels und ber unbarmherzigsten Unterbruckung beleibigt.

Die fleinen Tyrannen, benen ber Ronig von Scheschian neunzehn von zwanzig Theilen seiner Unterthanen Preis zu geben genothigt war, hatten in Absicht der Verwaltung ihrer Landereien eine Denkungsart, die derjenigen von gewissen Wilden glich, von denen man fagt, daß fie, um der Frucht eines Baumes habbaft zu werden, fein bequemeres Mittel fennen, als den Baum umzufallen. Ihr erfter Grundfaß ichien zu fenn, ben gegenwärtigen Augenblick zum Vortheil ihrer ausschweisenden Lufte auszunüßen, ohne fich darum zu bekummern, was die naturlichen Folgen davon fenn mochten. Diefe Berren fanden nicht das Geringste weder in ihrem Kopfe noch in ihrem Bergen, das der armen Menschheit bei ihnen das Wort geredet batte. In ihren Augen batte das Bolf feine Nechte, und der Rurft feine Pflichten. Gie behandelten es als einen Saufen belebter Maschinen, welche, so wie die übrigen Thiere, von der Natur hervorgetrieben worden waren, für sie zu arbeiten, und Die feinen Unspruch an Rube, Gemächlichkeit und Veranugen zu machen batten. Go fchwer es ift, fich die Moglichfeit einer fo unnaturliden Denkungsart vorzustellen, fo ift boch nichts gewiffer, als daß fie es dabin gebracht hatten, fich felbft als eine Claffe von hobern Wefen anzuseden, die, gleich den Gottern Evifurs, fein Blut fondern nur gleichsam ein Blut in ben Abern rinnen hatten; denen die Natur zu willfurlichem Gebote ftebe; benen alles erlaubt fen, und an welche niemand etwas au fordern habe. Die Knechtschaft der Unglücklichen, die unter ihrem Jode schmachteten, ging so weit, daß sie jeden Kall, wo man ihnen burd eine besondere Mudnahme die allgemeinften Rechte der Menichbeit angedeiben ließ, als eine unverdiente Gnade anseben mußten. Die Folgen einer fo widerfinnigen Berfaffung ftellen fich von felbft bar. Gine allgemeine Mutblofigfeit machte nach und nach alle Triebrader ber Bervollfommnung ftille fteben; der Genie wurde im Reim erficht, der Kleif ab: geidredt, und die Stelle der Leidenichaften, durch beren befeelenden Sauch die Natur den Menschen entwickelt, und gum Werfzeng ibrer großen Abudten macht, nabm freffender Gram und betaubende Verzweiftung ein. Eflaven, welche feine Soff: nung baben, anders als durch irgend einen feltnen Bufall, ber unter gebntaufend taum Ginen trifft, fich aus ihrem Glend empor zu winden, arbeiten nur infofern fie gezwungen werden, und fennen nicht gezwungen werden irgend etwas gut zu machen. Eie verlieren alles Genubl der Qurdigfeit ibrer Natur, alles Befuhl des Edeln und Edonen, alles Bemuftienn ibrer an: gebornen Diechte

- Der Gultan gabnte bier jum zweiten Male
- und sinfen in ibren Empsindungen und Sitten zu dem Bieb berab, mit welchem sie genotdiget find den nam: lichen Stall einzunehmen; ja, bei der Unmöglichsett eines bestern Zustandes, verlieren sie endlich selbst den Begruff eines solchen Zustandes, und balten die Gluckseligkeit für ein gebeimmisvolles Vorrecht der Getter und ibrer Gerren, an welches den mindesten Univrud zu machen Gottlosigkeit und Godverrath ware.

Dieß war die tiefe Etufe von Abwurdigung und Ctend, auf welche die armen Bewohner von Sweichian berabgedrudt

wurden. Gine allgemeine Verwilderung wirde fie in turzem wieder in den namlichen Stand versest haben, aus welchem ber große Uffe, ihrem angeerbten Wahn zufolge, ihre Stammeltern gezogen hatte: in einen Stand, worin fie fich wenigeftens mit der Unmöglichkeit noch tiefer zu sinten, hatten tröften können; wenn nicht eine unvermuthete Staatsveranderung —

hier machte der Mirza die icone Nurmahal bemerken, bag der Sultan unter den legten Perioden diefer Vorlesung eingeschlafen mar.

2.

Der Sultan hatte in vielen Wochen nicht so gut geschlafen als auf die erste Vorlesung, womit er von der Sultanin Nurmahal in der letten Nacht unterhalten worden war: und hatte der Page, der ihn zum Morgengebet zu wecken pflegte, seine Zeit nicht so übel genommen, ihn mitten in einem Traume von dem König Dagobert, dessen Ausgang zu sehen er begierig war, zu unterbrechen; so würde Seine Hoheit den ganzen Tag über bei der besten Laune von der Welt gewesen sein.

Die icone Nurmahal ermangelte also nicht, sich in ber folgenden Nacht zur gewöhnlichen Zeit wieder einzusinden, um die zweite Probe mit ihrem Opiat zu machen, welches zum ersten Male so wohl angeschlagen, und dabei den Borzug hatte, das unschädlichste unter allen zu senn, die man hatte gesbrouchen können.

Wir merken bier ein: für allemal an, daß diese Dame, welche vermutblich die Geschichte von Scheschian schon in ihrem eigenen Cabinette gelesen batte, und, wie man uns versichert, eine Frau von Geift, Belesenheit und Einsicht war, sich im Lesen nicht so genau an den Tert gebunden hielt, um nicht zuweilen die Erzählung abzusürzen, oder mit ihren eigenen Reflerionen zu bereichern, oder sonst irgend eine Beränderung im Schwung oder Ton derselben vorzunehmen, je nachdem ihr die gegenwärtige Versassung und Laune des Sultans den Wink dazu gab. Man erwarte also, daß sie bald in ihrer eigenen Person sprechen, bald ihren Autor reden lassen wird, ohne daß wir nothig sinden, jedesmal besondere Anzeige zu thun, wer die redende Person sen; ein Umstand, woran dem Leser wenig gelegen ist, und den wir seiner eigenen Scharssinnigkeit rubig überlassen können.

Ihre Hobeit, fing sie an, erinnern sich bes Justandes, worin wir die Scheichianer gestern verlassen haben. Er war so verzweiselt, daß sie nur von einer Staatsveränderung einige Erleichterung ibres Elendes erwarten fonnten. Die Gelegensbeit dazu konnte nicht lange ausbleiben. Dgul, der Kan einer benachbarten Tatarischen Bölferschaft, ersab sich des Augenblicks, da einige Fürsten aus wenig erbeblichen Ursachen den damaligen König vom Ibrone gestossen batten, und über die Erwahlung eines neuen sich unter sich selbst und mit den übrigen so wenig vergleichen konnten, daß endlich beinabe so viel Konige, als Scheichtan Provinzen batte, ausgeworsen wurden. Da keiner von diesen Rebenbuhlern den andern neben sich dulben wollte, so ersubr dieses unglückliche Reich alle Vrangsale

und Grauel ber Anarchie und Tyrannie ju gleicher Beit: bie eine Salfte ber Nation murbe aufgerieben, und die andere dahin gebracht, einen jeden, der sie, auf welche Urt es auch fenn mochte, von ihren Unterdruckern befreien wollte, für ibren Schungott anzuseben. Biele, welche alles hoffen fonnten, weil sie nichts mehr zu verlieren batten, schlugen sich auf die Seite bes Eroberers. Die minder machtigen Rajas und Großen des Reichs folgten ihrem Beispiel, und die übrigen wurden um fo leichter überwältiget, da ihre Uneinigfeit fie verbinderte, mit Nachdruck gegen den gemeinschaftlichen Reind au grbeiten. Daul-Kan wurde alfo in furger Beit rubiger Besiger des Scheschianischen Reiches. Das Volt, welches in mehr als Giner Betrachtung bei diefer Staatsveranderung gewann, dachte nicht daran, und fonnte nicht daran benfen, feinem Befreier Bedingungen vorzuschreiben. Die ehmaligen Großen, welche daran bachten, waren nicht mehr die Leute, die sich eine folde Freiheit mit ihrem Ueberwinder hatten berausnehmen durfen, und mußten fich gefallen laffen, felbit das Wenige, was ihnen von ihrer verlornen Große gelaffen murde, als eine Gnade aus feinen Sanden zu empfangen. Die Berfassung des neuen Reichs von Scheschian war also diejenige einer unumschränften Monardie; bas ift, bas Reich hatte gar feine Verfaffung, fondern alles hing von der Willfur bes Er= oberers ab, oder von dem Grade von Beisheit oder Thorheit, Gute oder Berfehrtheit, Billigfeit oder Unbilligfeit, wogn ihn Temperament, Umstände, Laune und Jufall von Tag zu Tage bestimmen mochten.

Bum Glude fur die Ueberwundnen war ber Ronig Ogul,

wie die meiften Tatarischen Eroberer, eine gang gute Art von Fürften -

Wenn es gescheben fonnte ohne Sie zu unterbrechen, Mabame, fagte Schach : Gebal, so mochte ich wohl wiffen, mas Sie mit Ihrer gang guten Urt von Fürften fagen wollen?

Sire, erwiederte die schone Nurmahal, ich gestebe, daß nichts Unbestimmteres ist als dieser Ausdruck. Das, was man gewöhnlich eine ganz gute Art von Fürsten zu nennen pflegt, dürste wohl öfters eine sehr schlimme Art von Fürsten sen, aber so war es nicht in gegenwärtigem Falle. Ogul-Kan hatte zwar einige beträchtliche Untugenden. Er war so eisersuchtig auf seine willtürliche Gewalt, daß man gar leicht das Unglück haben konnte ihn zu beleidigen; beleidigt war er rachgierig, und in seiner Nache grausam. Außerdem batte er die schlimme Gewohnbeit, alle schonen Frauen als sein Eigenthum anzuschen; und, wenn er den Wein weniger geliebt hätte, mürde ihm sogar der berühmte Sultan Salomon in biesem Stücke haben weichen mussen. Aber diese Fehler —

Es find febr wefentliche Fehler, fagte Echach : Gebal -

Obne Zweifel, Sire, veriente Nurmabal: aber wenige Bolfer und Zeiten find fo gludlich, mit einem Fürften besteitigt zu werden, an welchem felbft feine Febler liebenswürdig find; wenn man anders Febler nennen fann, was allein in bem Uebermaß gewiser Volltommenbeiten feine Quelle bat —

Aleine Schneichterin! fagte Schach Bebal, indem er fie fanft auf einen ihrer Arme flopfte, beffen icone Form ihre weiten gurudgeichlagenen Aermel feben liegen; ein fleiner Umftand, ber bie befte Borlefung am Bette feiner Sobeit

hatte unnug machen konnen, wenn Zeit und Gewohnheit unfern Sultan nicht zu einem der vollfommenften Stoifer über biefen Punkt gemacht hatten.

Diese Fehler also (fuhr Nurhamal fort) wurden durch einige sehr wichtige Tugenden vergütet. Dgul-Kan ließ sich die Geschäfte der Regierung sehr angelegen seyn; er brachte den Acterbau in Aufnahme, stellte die zerstörten Städte wieder her, legte neue an, lockte aus benachbarten Staaten die Kunste in die seinigen, suchte Talente und Verdienste auf, um sie zu belohnen und Gebrauch von ihnen zu machen, ehrte die Tugend, und konnte es zu gewissen Zeiten wohl leiden, wenn man ihm die Wahrheit sagte.

Diese leste Eigenschaft versohnt mich wieder mit euerm Dgul, fagte der Sultan lächelnd. Wenn er den Wein weniger geliebt hatte, so mochte er einen Plas unter den großen Mannern feiner Zeit verdient haben.

Ogul-Kan besaß bei allen diesen guten Eigenschaften noch eine, die unter den gehörigen Einschränkungen einem Fürsten wiel Ehre macht, wosern er unglücklich genug ist, ihrer vonnöthen zu haben. Es begegnete ihm in den Auswallungen
seiner Leidenschaften ziemlich oft, ungerecht und grausam zu
sepn: aber sobald das Uebel geschehen war, kam er wieder
zu sich selbst, und dann pflegte er sein Haupt nicht eher sanst
zu legen, bis er demienigen, der dadurch gelitten, alle nur mögliche Erstattung gethan hatte.

Bum Erempel, wie pflegten es wohl Seine Majestat Ognl-Kan zu halten, wenn Sie einem etwa ohne Ursache den Kopf hatten abichlagen lassen? — fragte Danischmend. Besasen Sie vielleicht das Gebeimniß ber magischen Munbtugelden, womit ber Pring Telamir seinem Bruder und der schonen Delv ihre Kopfe wieder auffette, als er sie ihnen aus einem Irrthum der Eifersucht abgeschlagen batte?

Wie begierig der Doctor nach diesem Anlag ichnappt, feine Belefenheit in den Geistermahrchen zu zeigen! flufterte ber junge Mirza bem Gultan gu.

Danischmend, sagte der Sultan, hat den fleinen Febler, die Freiheit unverschämt zu senn, die ihm als einem Philosophen zusicht, zuweilen zu migbrauchen. Man muß es mit diesen Ferren so genau nicht nehmen. Aber meinen Freund Squl soll er ungebudelt laffen, wenn anders ein Philosoph eines guten Mathes fabig ift.

Mit Einem Worte, fuhr Nurmabal fort, Ogul war bei allen feinen Tehlern ein fo rubmwürdiger Fürft, daß selbst die damaligen Bonzen in Scheichtan in die Wette eiserten, Gutes von ibm zu sagen. "Nichts mangelte ibm, um der beste unter den Konigen zu senn, sagten sie, als daß er, aller Hoffnung ungeachtet, die wir uns von ibm zu machen Ursache hatten, aus der Welt gegangen ift, obne jemals dem großen Uffen ein Opfer gebracht zu baben."

Wiffen Sie auch, meine schone Sultanin, sagte Schach, Gebal, daß es nicht mehr bedarf, als was Sie uns eben zu melden belieben, um Ihren Laul auf die unwiederbringlichste Beise mit mir zu veruneinigen? Beim Barte des Propheten! der Konig, von welchem seine Bonzen in die Wette Guted reden, muß — ich mag nicht sagen was er sevn muß. Geben Ste, geben Sie, Nurmabal, nichts mehr von Ihrem Lgul!

Er muß eine schwache, einfältige, leichtgläubige, hasenherzige Seele gewesen seyn; das ist so flar wie der Tag. Seine Bonzen haben ihn gelobt! Welche Demonstration im Euklides beweist schärfer?

Wenn es der Philosophie jemals erlaubt fenn konnte, fagte Danischmend mit affectirtem Stottern; dem Konige ber Konige, meinem herrn —

Run, Doctor, unterbrach ihn der Sultan, laff' horen, was bu und im Namen beiner gebietenden Dame zu fagen haft. Ich bin auf eine Impertinenz gefaßt. Nur heraus, aber nicht gestottert, herr Danischmend; oder ich klingle —

Der beste Gultan bleibt doch immer Gultan, wie man fieht. Diese Drohung, mit einer gewiffen Miene begleitet, welche wenigstens beforgen ließ, daß er fabig fenn fonnte Ernft Daraus zu machen, war nicht febr geschickt, dem armen Danischmend Muth zu geben. Allein zu feinem Glud fannte er ben Sultan feinen Berrn. Ohne fich alfo fdreden zu laffen, fagte er: die Philosophie, Gire, ift eine Unverschämte, wie Ihre Sobeit zu fagen gerubet baben; benn fie bedenft fich feinen Augenblick, den Konigen felbst Unrecht zu geben, wenn die Könige Unrecht haben. Aber in gegenwärtigem Fall ift meine demuthige Meinung, Ihre Soheit und die Philosophie konnten wohl beibe Recht haben. Das Lob der Bongen, welches in Ihren Alugen der größte Tadel ift, den fich Daul zuziehen konnte, war es unstreitig, wenn es von Bergen ging. Aber dieß ift gerade die Frage; oder vielmehr, es ift feine Frage: benn wie konnte es von Gergen geben, ba fie alles Gute, was fie von ihm fagten, mit einem einzigen Aber wieder zuruch: nahmen? Was halfen dem guten König Ogul alle feine Tugenden? Ging er nicht aus der Welt, ohne dem großen Affen geopfert zu haben? Ihre Hobeit kennen diese Herren zu gut, um den ganzen Nachdruck eines solchen Vorwurfs nicht zu überseben.

Du gestehft also doch ein, erwiederte der Sultan, daß sie ibn bis jum Simmel erhoben haben wurden, wenn er sich hatte entichließen tonnen, bem großen Affen zu opfern?

Mit Ihrer Hobeit Erlaubniß, fagte Danischmend, das gesteb' ich nicht ein. In diesem Falle wurden sie leicht einen andern Vorwand gefunden haben, ihr heuchlerisches Lob zu entträften. Ihre Hobeit wissen, daß es nur ein einziges Mittel gibt, den aufrichtigen Beifall der Bonzen zu erlangen; und Daul (mit aller Ehrerbietung, die ich ihm schuldig bin, sew es gesagt) scheint mir dersenige nicht zu senn, den jemals der Ehrgeiz geplagt batte, eine so theure Waare zu kaufen.

Wie, wenn ich meinen Iman fommen ließe, die Frage gu enticheiben? fagte der Gultan.

Sein Ausspruch laßt fich errathen, ohne bag man barum mehr von der Kabbala zu versteben notbig bat als andre, versfente Danischmend. Er wurde wider die Bonzen sprechen. Wie sollten Bonzen bei einem Iman Recht haben fonnen?

3ch deute, Danischmend bat fich gang erträglich aus der Cache gezogen, sagte Schach : Gebal.

Ihre hoheit beweifen durch Ihre Abneigung vor den Bonzen, daß Gie ein guter Muselmann find, sprach die schone Nurmabal. Aber ber Geschichte getreu zu bleiben, muß ich sagen, daß die Bonzen, wenn sie Gutes von Lgul-kan sprachen hinlangliche Ursache dazu hatten. Es ist wahr, dieser Prinz betrog eine vielleicht ausschweisende Hoffnung, die sie auf etwas gegründet hatten, was vernünftigerweise keine Grundlage zu einer solchen Hoffnung sevn konnte, "weil es bloß die Frucht weiser Grundläße der Regierung war." Aber die Achtung, die er, diesen Grundläßen zusolge, ihrem Orden bewies; der Schuß, den sie von ihm genossen; und die behutsame Art, womit er in allen Sachen zu versahren pflegte, die den unvernünstigen aber nun einmal eingeführten Dienst des großen Affen betrasen; — berechtigten ihn allerdings, wo nicht zur Erkenntlichkeit, doch wenigstens zu einigem Grade von Villigkeit aus Seite der Vonzen. Und geseht auch, man wollte ihnen diese Tugenden nicht gern ohne Veweis zugestehen: so ist doch zu vermuthen, daß sie Klugheit genug hatten, aus Furcht zu thun, was gewöhnliche Menschen aus einem edlern Veweggrunde gethan hätten.

Unter diefer Nede der ichonen Nurmabal entfuhr dem Gultan ein Ton, der ein Mittelding zwischen Seuszen und Gahnen war. Der Emir gab der Dame das abgeredete Zeichen, und sie war im Begriff abzubrechen, als Schach-Gebal, der gerade bei guter Laune war, durch einen Winf zu erfennen gab, daß er ihrer Erzählung noch nicht überdrüffig sen.

Lgul- Kan, fuhr sie fort, hatte etliche Nachfolger, welche über die Schaubühne gingen, und wieder verschwanden, ohne irgend etwas so Gutes oder so Boses gethan zu haben, daß es die Ausmerksamkeit der Nachwelt zu verdienen schien. Man nannte sie deswegen in den Jahrbüchern von Scheschian die namenlosen Könige; denn die Nation betam so wenig Gelegen-heit ihre Namen zu hören, daß die wenigsten sagen konnten,

wie der regierende Sultan beiße. Wenn dieser Umftand der Nadwelt einen nur sehr mittelmäßigen Begriff von den Berzdiensten dieser Prinzen gibt: so muß man doch gesiehen, daß ihre Beitgenossen fich vielleicht nicht desto schlimmer dabei befanzden. Das Stillichweigen der Geschichte scheint wenigstens so viel zu beweisen, daß Scheschian unter ihrer unberühmten Rezgierung nicht unglucklich war; und nicht unglucklich senn, ift wenigstens ein sehr leidlicher Juftand

Nur fann er nicht lange bauern, sagte Danischmend: benn bieser leidliche Zustand scheint mir bei einem ganzen Wolfe eben bas zu senn, was bei einem einzelnen Menschen ber Mittelftand zwischen Aransbeit und Gesundbeit ist; eines von beiden muß darauf erfolgen: entweder man wird wieder gestund, oder man schmachtet sich zu Tode.

Bielleicht murbe bieß ber Fall ber Scheichianer geweien fern, fubr Rurmabal fort, wenn ber lette von biefen namen-loien Komgen nicht bas Glud gebabt batte, eine Geliebte zu bennen, burd welche feine Regierung eine ber merfwurdigften und glangenonen in der Geschichte biefes Reiches geworden ift.

Vortrefflich! rief Schach Gebal mit einer Grimaffe: ich liebe die Konige, welche die Erwähnung, so die Geschichte von ihnen thut, ihren Maitreffen zu dansen haben!

Ich muß nicht vergenen, Stre, fagte die ichone Rurmabal, daß die Scheichtaner in diesem Stud eine Gewohnheit haben, worm fie, so viel ich weiß, von allen übrigen Bollern des Erdbodens abgeben; eine Gewohnbeit, welche die Jahl der namen: lofen Konige bei allen Nationen beträchtlich vermehren murde, wenn sie allentbalben eingesiehrt mare. Nichts, was unter der

Regierung eines Königs geschah, wurde dem Könige zugeschrieben, wofern er es nicht selbst gethan hatte. Vortreffliche Gefeße und Anstalten fonnten gemacht, Schlachten gewonnen, Provinzen erobert, oder (was wenigstens eben so gut ist) erzhalten und verbessert werden, ohne daß der Nuhm des Königs den kleinsten Zuwachs dadurch erhielt. Alles was geschah, Gutes oder Böses, wurde demjenigen zugeschrieben, der es gethan hatte; und der König, der nichts gethan hatte, war und blieb ein namenloser König, gesest auch, daß zu seiner Zeit die größten Dinge in seinem Neiche geschehen wären.

Nichts fann billiger feyn, fagte der Sultan. Jedem das Seine! Einem Fürsten das Gute zuschreiben, das seine Minister thun (ich nehme den Fall aus, wo sie bloß die Werfzeuge, oder so zu sagen die Gliedmaßen sind, durch welche er, als die Seele des ganzen Staatskörpers, wirket), wäre eben so viel, als ihm ein Verdienst aus der Fruchtbarkeit seiner Länder zu machen, weil er die Sonne scheinen und Negen fallen läßt.

Nurmahal, Danischmend und ber junge Mirza ertheilten diefer Anmerkung ihren Beifall in vollem Maße, und mit aller der Bewunderung, welche sie um so mehr verdiente, da sie wirklich uneigennußiger war, als Schach-Gebal felbst sich vielzleicht schmeicheln mochte.

Der gute König von Scheschian, suhr Nurmahal in ihrer Erzählung fort, der zu dieser in dem Munde eines großen Monarchen so preiswurdigen Anmerkung Gelegenheit gegeben hat, was auch sein Name gewesen senn mag, verdient wenigtens das Lob eines guten Geschmacks in der Wahl seiner Gunftlinge; denn die schone Lili, seine Favoritin, war aus

allem, was eine Perfon unfere Beichlechte liebenemurbig machen fann, sufammengefest. Und follten ibr auch bie Dichter. Maler, Mildbauer und Schaumungenmacher ibrer Beit ge: schmeichelt baben, so ift doch nicht zu laugnen, daß die Nation Urfache batte, ihr Undenken zu fegnen. Niemals ift eine großere Gonnerin ber Runfte gewesen, als die icone Lili. Cie fubrte ben Geibenbau in Scheschian ein, und jog eine Menge Verfiider, Ginefiider und Indiider Runftler berbei, welche burd ibren Borfdub alle Urten von Manufacturen au Stande brachten. Die Edefdianer lernten unter ihrer Degie: rung - dieß ift ber eigene Ausdruck ber Geschichtschreiber -Begnemlichteiten und Wollufte fennen, von welchen bie meiften noch feinen Begriff gehabt batten. Man glaubte ibr ben Geung eines neuen und unendlichemal angenehmern Dafenns ju banten gu baben. Gie brachte bie Edige in einen belebenben Umlauf, die in ben Edapfammern ber vorigen Monige, wie die Leiden der Pharaonen in ihren Ppramiden, auf eine unnüglich prablerbafte Weife begraben lagen. 3br Beisviel reiste die Großen und Beguterten gur Nachabmung. Die Sauptftadt bildete fich nach bem Sofe, und die Stadte ber Provingen nach ber Sauptftadt. Erfindfamfeit und Aleiß beftrebten fich in die Wette, den gangen Staat in eine fo lebbafte als beiliame Thatiafeit zu feben; benn Erfindiamfeit und Aleig mar ber gerade Weg ju lleberfluß und Gemadlichfeit, und wer municht nicht fo angenehm zu leben als möglich? Die wohlthatige gilt machte Die Ginwohner von Scheichign auch mit ben Reigungen ber Munt und ber Schaufpiele befannt; und fo nachtbeilig in ber Folge alle biefe Geschenfe ihrem Wohl: frande wurden, fo unlaugbar ift es, bag fie anfangs eine febr qute Wirfung thaten. Go wie fich das Gefühl der Scheschia= ner verfeinerte, fo verschönerten fich auch zusehends ihre Sitten. Man wurde geselliger, faufter, geschmeidiger, man vertrug fich beffer, man lernte fich mit einander freuen, und fühlte fich felbit desto glucklicher, je größer die Menge der Glucklichen war, die man um sich fab, und so weiter; - benn es wurde febr unnothig fenn, Ihrer Sobeit alle die guten Wirkungen bes Geidmads und ber Runfte vorzugablen, von welchen Sie felbit ein jo großer Kenner und Beforderer find. Freilich gab es hier und da milguchtige, gur Freude untuchtig gewordne Leute, die ein flagliches Geschrei über diese Neuerungen erboben. Delche Grauel! riefen fie, indem fie ihre übel gefamm= ten Kovfe mit Unglick weiffagender Miene ichuttelten. Was werden die Früchte bavon fenn? Diefe Liebe zu Gemächlich= feiten und Ergonungen, diefer verfeinerte Geschmad, biefer berrichende Sang zur Sinnlichkeit, wird die Nation zu Grunde richten. Ueppige Feiertage werden den Gewinn der arbeit= famen Tage, üppiger Aufwand ben Ueberfluß der fparfamen Mäßigfeit verzehren; die Wolluft wird den Mußiggang, der Mußiggang die gange verderbliche Brut der Lafter berbeigieben. Die Reichen werden unersättlich werden, und bei aller Berfeinerung ihrer Empfindungen fich fein Bedenfen machen, von dem Eigenthume der Armen, so viel sie nur konnen, in ihren Strudel hineinzuziehen. Die Urmen werden eben fo wenig gewissenhaft fenn, alles, so ungerecht und schandlich es immer fenn mag, ju thun und zu leiden, wenn es nur ein Mittel abgeben fann, fich in den beneideten Buffand ber Reichen gu schwingen. Ungeheuer von Lastern, unnatürliche Anöschweifungen, Verrätberei, Gistmischerei und Vatermord werden durch ihre Gewöhnlichkeit endlich das Abscheuliche verlieren, das sie für die unverdorbene Menscheit haben; und nicht eher, als die die Nation unwiederbringlich verloren ist, wird man gewahr werden, daß die schone List die zauberische und geliebte Urbeberin unsers Verderbens war.

Ginige alte Leute, die im Laufe von fechzig ober fiebzig Jahren weislich genug gelebt batten, um im Allter noch nicht allem Untheil an ben Freuden bes Lebens entfagen zu muffen, faben die Cache aus einem andern Befichtspunft an. - Un= fere milgiichtigen und nervenlofen Bruder baben nicht gang Unrecht, fagten fic: Ergobungen und Wollufte fonnen, ale bie Burge bes Lebens, burd übermäßigen Gebrauch nicht anders als ichablich fenn. Die Natur bat fie gur Belobnung ber 21r= beit, nicht jur Beschäftigung bes Mußiggangs bestimmt. Bleich= wohl ift unläugbar, daß nicht die icone vili, fondern die Matur felbit, die Baubrerin ift, die une biefen gottlichen Reftar barreicht, ben fie mit eigenen Sanden für uns gubereitet bat, und wovon etliche Tropfen genug find, und aller Mubfeligfeiten bes Lebens vergeffen zu machen. Ober ift es nicht bie Natur, die ben Meniden von einem Grade ber Entwicklung jum andern fortführt, und, indem fie burd bie Beburfniffe feine Ginbilbungsfraft und durch die Ginbilbungsfraft feine Leidenschaften spielen macht, biefe vermehrte Beselligfeit, Diefes verfeinerte Gefühl, Diese Erhöbung feiner empfindenden und thatigen Arafte bervorbringt, woburch ber Areis feiner Bergnugungen erweitert, und feine Kabigfeit, des Dafenns

froh zu werden, mit feinen Begierden zugleich vermehrt wird? Laft und alfo ber Natur folgen; einer Fuhrerin, die und unmöglich irre führen fann. Micht fie, - unfre Ungeduld, unfre Gieriafeit im Genießen, unfre Unachtsamfeit auf ihre Barnungen, ift es, was und auf Abwege verleitet. Jede hobere Stufe, welche der Mensch betritt, erfordert eine andere Lebens: ordnung; und eben darum, weil der große Saufe der Sterblichen als unmundig anzuseben ift, und sich nicht felbst zu regieren weiß, muß er dieses Umt einer gesetgebenden Macht überlaffen, welche immer das Gange überfeben, und ihren Untergebenen, mit jeder merflichen Beranderung ibrer Um= ftande, auch die barnach abgemeffenen Berhaltungsregeln vorschreiben foll. Es lebe die schone Lili! Sie bat fich ein Mecht an unfre Dankbarkeit erworben, denn fie hat und Gutes ge= than. Aber wenn sie sich nun auch gefallen laffen wollte, uns eine so vollkommne Polizei zu geben, als wir bedurfen, wenn und ihre Geschenke nicht verderblich werden sollen: dann verdiente sie, wenigstens so gut als der große Affe, daß wir ihr Dagoden erbaueten!"

Die schone Lili hüpfte auf dem blumichten Wege fort, auf den eine wollüstige Einbildungsfraft sie geleitet hatte, ohne sich um die Drohungen der einen, noch um die Warnungen der andern zu befümmern. Sie genoß des Vergnügens, der Gegenstand der Liebe und Anbetung einer ganzen Nation zu sehn. Umslattert von Freuden und Liebesgöttern, goß sie überall, so weit ihre Blicke reichten, süßes Vergessen aller Sorgen, Entzücken und Wonne aus. Hierin schien sie ihre eigene vollfommenste Vefriedigung zu finden. Aber ihre Wohlthätigkeit

erstredte sich nur auf ben gegenwärtigen Augenblid. Ihre Sinnesart theilte sich unvermerkt ber ganzen Nation mit, welches um so leichter geschehen mußte, da keine andre bem Menschen natürlicher ift. Man genoß des Lebens, und niemand bachte an die Jufunft.

Ich liebe biefe Lili, rief der Sultan in einem Anftog von Lebhaftigfeit, den man feit langer Zeit nicht an ihm bemerkt hatte. Ich muß befannter mit ihr werden. Gute Nacht, Mirza und Danischmend! Nurmahal foll da bleiben, und mir bas Bildniß der schonen Lili machen.

3.

Unftreitig war Vernunft in ber Schuprebe, welche bie alten Anaben bem Vergnügen und der schönen Lili hielten, — sagte der Sultan, als sich seine gewohnliche Gesellschaft des solgenden Abends in seinem Schlafzimmer versammelt hatte. Aber ich gestebe, daß ich nicht recht begreife, was sie mit ihrer Lebensordnung sagen wollen, oder was für eine Polizei das senn soll, wodurch allen den Uebeln vorgebeuget werden konnte, womit und die schwarzgelben Sittenlehrer so surchterlich bestraut baben. Die Sache liegt mir am Kerzen. Ich denke, ich babe alles Mogliche getban, um meine Volker glücklich zu machen; aber es sollte mir leid thun, wenn ich ihnen, wider meine gute Absicht, ein gesährliches Geschent gemacht hätte.

(Diefen Kummer konnten fich Ihre Majeftat ersparen, bachte Danichmend - fo leife als möglich.)

herr Danischmend — fuhr Schach: Gebal fort — man ist fein Philosoph um nichts! Wie war' es, wenn beine Weisheit uns diese Sache ins Klare zu segen belieben wollte?

Sire, antwortete Danischmend, meine Weisheit ift zu Ihrer Majestät Befehlen. Aber zuwörderst bitte ich demuthig um Erlaubniß, eine kleine Geschichte erzählen zu dürfen.

Schach-Gebal nicte ein sultanisches Ja, und der Philosoph fing also an:

"Bu ben Zeiten bes Ralifen harun Al Rafchib - -"

Ei, herr Doctor, unterbrach ihn der Sultan, das fängt verdächtig an! Sobald man diesen Kalisen nennen hört, kann man sich nur gleich auf Genien und Verwandlungen gefaßt halten, oder auf platte historien von kleinen Bucklichten, schwaßhaften Barbieren, und liederlichen Königssöhnchen, welche, um eine lange Neihe begangener Thorheiten mit einem würdigen Ende zu krönen, sich die Augenbrauen abscheren und Kalender werden.

Ich stehe Ihrer Hoheit mit meinen Augenbrauen dafür, sagte Danischmend, daß weder Bucklichte noch Kalender in meiner Erzählung vorkommen, und daß alles so natürlich darin zugehen foll, als man es nur wünschen kann.

"Bu den Zeiten des befagten Kalifen alfo begab sich, daß ein reicher Emir aus Demen auf seiner Rückreise von Damast das Unglud hatte, in den Gebirgen des felfigen Arabiens von Räubern überfallen zu werden, welche die Unhöslichkeit hatten, sein Gefolge niederzusäbeln, und, nachdem sie die schonen Frauen, die er zum Staate mit sich führte, nebst allen Kostbarteiten, die er bei sich hatte, zu handen genommen, sich so

fonell, als fie gefommen waren, wieder ins Gebirge gurudz zogen. Glüdlicher Weise für den Emir war er gleich zu Anfang des Gesechtes in Ohnmacht gefallen, ein Umstand, der so viel wirkte, daß die Nauber sich begnügten, ihm seine schonen Kleider auszuziehen, und ihn, ohne sich zu befümmern ob er wirklich todt son, unter den Erschlagenen liegen zu lassen."

Berr Danischmend, fagte der Sultan, nicht so umfiandlich! Bur Sade, wenn ich bitten barf. Der Ton, worin du angefangen haft, ift vollfommen der Ton meiner lieben Aeltermutter, welche befanntermaßen ibre eigenen Ursachen hatte, warum sie ibre Mabrchen in eine so unbarmberzige Lange zog.

"Um also Ibre Majestat nicht mit Nebenumstandent aufzubalten, subr Danischmend fort, so kam der gute Emir wieder zu sich selbst, und stellte sehr unangenehme Vetrachtungen an, da er sich in einem wilden unbefannten Gebirge auf einmal ohne Zelten, ohne Geräthe, ohne seine Weider und Verschnittene, ohne Kicke, und sogar ohne Kleider besand; er der von dem ersten Augenblicke seines Lebens, dessen er sich erinnern tonnte, an allen ersinnlichen Gemächlichseiten niemals einigen Mangel gelitten batte. Da es zu besterem Verständnist dieser Geschickte wesentlich in, daß Ibre Majestat sich eine lebbaste Verstellung von diesem Zustande des Emirs machen, so nuss ich mir die Freibeit nehmen, Sie zu bitten, sich an seinen Plas zu seben, und zu densen, wie Ihnen in einer so verzweiselten Lage zu Mutbe ware?

habe gute Luft, mir biefe Mube zu erfvaren, und mir bafur von bir ergablen zu laffen, wie einem Ergabler zu Mutbe fen,

bem ich fur die Bemuhung, mich gahnen gu machen, breis hundert Prügel auf die Fußsohlen geben laffe.

Dieser Anstoß von sultanischer Laune dauchte der schönen Nurmahal so unbillig, daß sie den Sultan bat, den armen Doctor nicht durch Drohungen zu schrecken, welche sähig wärren, den besten Erzähler in der Welt aus der Fassung zu bringen. Aber Danischmend fannte die Weise seines Herrn. Alles, warum ich Ihre Majestät bitte, sagte er, ist, die Gnade zu haben, und mir die versprochenen dreihundert Prügel nicht eher geben zu lassen, bis ich mit meiner Geschichte fertig sehn werde; denn, in der That, sie ist so übel nicht, als man sich nach ihrem Ansange vorstellen sollte.

Gut, sagte der Sultan lacend, so erzähle denn nach beisner eigenen Weise: ich verspreche dir, daß ich dich nicht wieder unterbrechen will.

Danischmend ftand auf, warf sich vor dem Sultan zur Erde, füßte den Saum seiner Bettdecke, um seine Dankbarfeit für dieses gnädige Versprechen zu bezeugen, und fuhr hierauf in seiner Erzählung also fort:

"Don allen diesen Vetrachtungen des Emirs (welche zu verworren und unaugenehm waren, als daß es rathsam seyn könnte, sie Ihrer Majestat vorzulegen) war das Ende, daß er sich entschließen mußte, eine Sache zu thun, die ihm aus Mangel der Gewohnheit sehr hart ankam, nämlich seine Beine in Bewegung zu seinen, und zu versuchen, ob er irgend einen Weg aus dieser Wildniß finden möchte. Die Sonne neigte sich schon stark, als er endlich mit unbeschreiblicher Mühe einen Ort erreichte, wo das Gebirge sich öffnete, und ihm die Aus-

fict in ein That zu genießen gab, welches feine Ginbilbung felbit fich nicht reigender batte ichaffen fonnen. Der Unblid einiger wohl gebauten Wohnungen, die zwischen den Baumen aus bem iconiten Grun bervorftaden, ermunterte ibn feine letten Arafte gufammen zu raffen, um biefe Wohnungen mo moglich noch vor Untergang ber Sonne ju erreichen. In ber That war ber gange Weg, ben er icon gurudgelegt und ben er noch vor fich hatte, nicht um gebn Schritte mehr, als was ein junger Landmann alle Tage Morgens und Abends ohne Murren unternimmt, um feinem Madden einen Rug gu ge= ben; aber für die ichlaffen Gebnen und marklofen Anochen des Emirs mar dieß eine ungebeure Arbeit. Er mußte fich jo oft nieberfegen, um wieder ju Athem ju fommen, bag es finftre Racht wurde, eb' er die Pforte ber nachften Wohnung erreichte, die einer Urt von landlichem Palaft abnlich fab, aber nur von Solze gebaut mar. Ein angenehmes Getoie, aus Befang, Gaitensviel und andern Beiden ber Froblichfeit vermiicht, welches ibm icon von ferne aus diesen Wohnungen entgegen fam, vermehrte die Berwundrung, worin er war, alles dien mitten in dem odeften Gebirge zu finden. Da er feine andre Belefenbeit als in Geiffermabren batte, fo war fem erner Gedante, ob nicht alles, was er fab und borte, ein Wert ber Sauberei fen. Go furchtiam ibn biefer Gebante machte, fo überwog boch endlich das Gefühl feiner Roth. Er flopfte an, und bat einen Sausgenoffen, welcher beraustam um zu feben mas es gabe, mit einer jo munderlichen Mijdung von Stoly und Demuth um Die Nachtherberge, bag man ibn vermutblich abgewiesen batte, wenn die Gaftfreibeit ein went:

ger beiliges Gefet bei ben Bewohnern biefer Gegend gewesen mare. Der Emir wurde mit freundlicher Miene in einen fleinen Saal geführt, wo man ihn ersuchte, fich auf einen unscheinbaren aber febr weich gevolsterten Gofa niedern= laffen. In wenigen Augenblicken erfcbienen zwei fcone Junglinge, um ihn in ein Bad zu führen, wo er mit ihrer Beibulfe gewaschen, beräuchert, und mit einem netten Anzuge von dem feinsten baumwollenen Benge befleidet wurde. Da= mit ihm die Weile nicht zu lang wurde, trat ein niedliches Mådchen, so schon als er jemals in seinem Sause gehabt hatte, mit feiner Theorbe in der Sand berein, feste fich ihm gegenüber, und fang ein Lied, aus beffen Inhalt er fo viel abnehmen fonnte, daß man über die Ankunft eines fo angenehmen Gaftes febr erfreut fen. Er wußte immer weniger. was er von der Sache denfen follte; aber die Gestalt und die Stimme der jungen Dirne, die er eber fur eine Verife, ober gar fur eine von ben huris bes Paradieses zu halten verfucht war, ließen ibm feine Beit zu fich felbit zu fommen. Beides, nebst der freundlichen Aufnahme, die ihm widerfuhr, wirkte fo ftart auf feine Sinne, daß er unvermertt aller Ur= fachen zur Trauriafeit und alles erlittenen Ungemachs vergaß, und, durch eine fanfte Gewalt fortgezogen, fich den Gindrucken überließ, die man auf ihn machen wollte.

"Wenn dieß die weiseste Entschließung war, die er in seinen Umständen nehmen konnte, so muß man auch gestehen, daß er sich sehr wohl dabei befand, Kaum war er angesteidet, so erschien derjenige wieder, der ihn zuerst aufgenommen hatte, und winkte ihm, ohne ein Wort zu sprechen, ihm zu solgen.

Der Emir tam in einen großen mit Bachelichtern ftarf er: leuchteten Gaal, aus welchem ihm, fo wie die Thur fich aufthat, der angenehmite Wohlgeruch von frischen Relfen und Pomerangenblutben entgegen webte. Biele niedrige Tafeln, um welche rings berum ein wohl gevolfterter Sofa fich gog. ftanden mit feinem schneeweißen Leinen gebect, welches mit einem breiten Saume von gierlichem Stidwerf eingefaßt war. Die Mitte des Saals wimmelte von jungern und altern Der: fonen beiderlei Geschlechtes, die ihn mit einem offnen auther: gigen Gendt empfingen, und ibn insgesammt durch die edle Schönbeit ihrer Gestalt und Bildung, und durch einen über ibr ganges Weifen ausgegoffenen Ansdruck von Gute und Froblichfeit in die angenebmite Ueberraschung festen. In einer Ede fand ein iconer Brunnen, wo eine Armpbe, an einem mit Jasmin bemachfenen Felfenftude auf Moos liegend, aus ibrer Urne froftallbelles Waffer in ein Beden von ichwar: gem Marmor goß. Der gange Caal war mit großen Blumenfrangen bebangen, die von etlichen jungen Madchen von Beit au Beit mit frijdem Waffer angesprift wurden. Alles dieß aufammen genommen machte einen febr angenehmen Unblick; aber es war nicht bas Econite, was fich feinen Mugen in Diesem bezauberten Orte barfiellte. Gin ehrwurdiger Greis, mit filberweißen Saaren, lag, in der Stellung einer gefun: den und vergnüglichen Rube nach ber Arbeit, auf dem ober: fien Plage des Sofa; ein Breis, wie der gute Emir weder jemals einen geseben, noch für möglich gehalten batte, baß es einen folden geben tonnte. Munterfeit des Beiftes glangte aus feinen noch lebbaften Alugen; achtzig Jahre eines glud: lichen Lebens hatten nur schwache Furchen auf seiner heiter ausgebreiteten Stirne gezogen; und die Farbe der Gesundheit blühte gleich einer spaten herbstlichen Rose noch auf seinen freundlichen Wangen. Dieß ist unser Vater, fagten einige junge Personen, die den Emir umgaben, indem sie ihn an der Hand zum Sie des Alten hinsuhrten.

"Der Alte fiand nicht auf, machte auch keine Bewegung, als ob er aufstehen wollte; aber er reichte ihm die Hand, drückte des Emirs seine mit einer Kraft, welche diesen in Erstaunen sehte, und hieß ihn sehr leutselig in seinem Hause willsommen sevn. Aber gleichwohl (fagt mein Autor) sep in dem ersten Blicke, den der Greis auf den Emir geworfen habe, unter dem leutseligen Ausdruck der gastfreien Menschenfreundlichteit etwas gemischt gewesen, welches den Fremden betroffen gemacht habe, ohne daß er sich selbst habe erklären können wie ihm sev. Der Alte hieß ihn Plah an seiner Seite nehmen —

Ich habe versprochen, dich nicht zu unterbrechen, Doctor, fagte der Sultan: aber ich mochte doch wissen, was in dem Blide des Alten gemischt senn konnte, daß es eine solche Wirkung auf den Emir machte?

"Gnabigster Herr, versette Danischmend, ich muß Ihrer Majestat bekennen, daß ich diese Geschichte aus einem neuern Griechischen Dichter genommen habe, der vermuthlich, nach der Weise seiner Zunftgenossen, etwas von dem Seinigen zur Wahrheit hinzu thut, um seine Gemalde interessanter zu machen. Es war ein freundlicher Blick, sagt er, aber mit einem kleinen Zusafe von etwas, das weder Verachtung noch Mits

leiden, fondern eine fanfte Mischung von beiden war. Es war, fahrt er fort, der Blick, mit welchem ein Freund der Kunft die gestümmelte Bildfaule eines Prariteles ansieht, mit etwas von dem zurnenden Berdruß untermischt, womit dieser Liebhaber den Gothen ansehen wurde, der sie gestümmelt batte."

Das Bild ift fein, und gibt viel zu benten, fagte Rur: mabal. Weiter, Danischmend, fagte ber Gultan.

"Inswischen murbe bas Abendeffen aufgetragen, wobei ber Emir eine neue Erfahrung machte, die ihm, ber fo wenig gewohnt mar über irgend etwas zu benten, bie unbegreiflichfte Cache von ber Welt ju fenn bauchte. Allein, eh' ich mich bierüber erflaren fann, feb' ich mich genothigt, eine fleine Abidweifung über ben Charafter biefes Emirs zu machen, ber eine Sauptfigur in meiner Erzählung vorftellt, wiewohl es in ber That nur die Rolle eines Buschauers ift. Er mar von feiner Jugend an basjenige gemefen, mas man einen ausge= machten Wollintling nennt; ein Menfc, ber feinen andern 3med feines Dafenns tannte, als ju effen, ju trinten, fich mit feinen Beibern gu ergoßen, und von fo mubfamen Ur= beiten fich burch eine Rinbe, welche ungefahr bie Salfte von Jag und Nacht megnahm, ju erholen, um gu ber namlicen Beidaftigung wieder aufzumachen. Mit biefer groben Ginnlichteit verband er einen gemiffen Stoly, ber febr geschickt mar, bie nachtbeiligen Wirfungen berfelben gu befdleunigen. Er feste ibn barein, Die iconften Frauen, Die boften Beine und bie gelehrteften Roche von gang Uffen gu befigen : aber auch baran genügte ibm noch nicht; er beeiferte fich auch, Der größte Effer, ber größte Trinfer und ber größte Gelb in einer andern Urt von Leibesübung zu fenn, worin er mit Werdruß den Sperling und den Maulwurf fur feine Meifter erkennen mußte. Wenn ein Mann das Ungluck hat, bei diefer verkehrten Urt von Chraeix alle Mittel zu Befriedigung des= felben zu besißen, so wird man ibn bald genug dabin gebracht feben, zu Kanthariden und Betel, und andern folden 3mangs: mitteln, feine Buflucht zu nehmen. Aber die Ratur ermangelt nie, fich fur die Beleidigungen, die man ihr aufugt, au rachen, und vflegt desto graufamer in ihrer Nache zu fenn, je weniger Vorwand ihre Bohlthätigkeit und zu Rechtfertigung unfrer Ausschweifungen gelaffen hat. Der Emir befand sich also, mit dem reinften Arabischen Blute und der ftartften Leibes= beschaffenbeit, in seinem dreißigften Sabre zu dem elenden Buftande beruntergebracht, der ein Mittelstand zwischen Leben und Sterben ift; geveinigt durch Erinnerungen, welche fein Veranigen hatten erhöhen follen, und verdammt zu ohnmach= tigen Versuchen, den Born der Natur durch die Geheimnisse der Kunft zu verfohnen, denen er die Verlangerung feines Dasenns zu danken hatte. Die gelehrten Roche, auf die er fo ftolz war, hatten das Ibrige getreulich beigetragen, zu gleicher Beit seine Gesundheit zu zerftoren, und die Wertzeuge feiner Empfindung abzunußen. Go wie die Schwierigkeit feinen frumpfen Geschmack zu reigen gunahm, hatte fich ihr verderblicher Gifer verdoppelt, fie durch die Macht ihrer Kunft zu befiegen. Aber ihre Erfindungen batten felten einen beffern Erfolg, als ihn den erfunftelten Kikel etlicher Augenblice mit langen Schmerzen bezahlen zu laffen.

Unfer Emir erstaunte, an ber Tafel feines besagten Wirthes die Eftluft wieder zu finden, die er Jahre lang vergebens gesucht batte. Zwei gleich ungewohnte Dinge, eine Nüchternheit von vier und zwanzig Stunden, und die ftarke Bewegung, die er fich batte geben muffen, trugen obne Zweifel bas meifte dagu bei, daß er an der Tafel ber Gunftlinge bes Propheten im Paradiese ju figen glaubte. Richt als hatte die Menge und Ronbarfeit der Speifen, oder eine febr funftliche Aubereitung das geringfte dazu beigetragen; denn es mar fein größerer Ueberfluß da, als die Befriedigung des Bedürfniffes, und die Sorge, dem Geichmad einige Wahl zu laffen, erfor: derte; und an der Zubereitung batte die Kunft nicht mebr Untheil, als fie baben muß, um einen unverdorbenen Geichmad obne Radtheil der Gefundheit zu vergnügen. Es ift mabr, gewiffe feine Runftgriffe waren dabei beobachtet, die entweder ibrer Emjalt wegen den gelehrten Roden des Emirs unbefannt geblieben waren, oder vielleicht eine Aufmertfamteit erforder: ten, worn fich diefe michtigen geute bie Mube nicht nebmen mochten; indeffen war es doch hauptsachlich bloß die natürliche Bute ber Eveifen, und eine Burichtung, an welcher Avicenna felbit nichts auszusegen gesunden batte, was diese Mablgeit von den prächtigen und theuren Giftmischereien furftlicher Tafeln unteridied. Singegen mußte fich der Emir gefteben, daß der Wein, der vielleicht jo alt war als der Wirth, und die Fruchte, womit die Mabigeit beideloffen wurde, jo vortreff. lich waren, als die Ratur beides nur unter dem glucklichften himmeleftriche bervorzubringen vermag.

"3ft alles dieß Bauberei? fragte fich der Emir alle Augen-

blicke; und was für ein alter Mann ist dieß, der bei seinem schneeweißen Bart eine so frische Farbe hat, und dem Essen und Trinken so wohl schmeckt, als ob er erst ist zu leben ansfange? — Er hatte alle Mühe von der Welt seine Verwunderung zurückzuhalten; aber die angenehmen Gespräche, wozu außer ihm selbst alle das Ihrige beitrugen, nebst der ungezwungenen und einnehmenden Art, womit man ihm begegnete, machten es unmöglich, die Gedanken, die in seinem Gehirne herumtrieben, in einige Ordnung zu bringen.

"Roste diese Ananas, sagte der Alte zu ihm, indem er ibm die vollkommenste Krucht dieser Art anbot, die er jemals gesehen hatte. Der Emir toftete fie, und fand nicht Borte genug, ihren feinen Geschmad und Boblgeruch zu erheben. Ich habe fie felbit mit eigener Sand gezogen, fagte ber Alte. Seitdem ich zu alt bin, meine Sohne und Enfel zu ben Kelbarbeiten zu begleiten, beschäftige ich mich mit der Gartnerei. Sie verschafft mir ben Grad von Bewegung und Arbeit, ben ich nothig habe, um fo gefund zu bleiben als du mich fiehest; und die frische Luft, mit den reinsten Duften der Blumen und Blutben bebalfamt, traat vermutblich auch bas Ibrige bagu bei. Der Emir batte nichts bierauf zu antworten : aber das Paar große Augen, die er an seinen Wirth machte, batt' ich feben mogen! Der Alte pflegte gewöhnlich frisches Baffer, und nach der Mablieit brei fleine Glafer Wein zu trinfen: bas erfte, fagte er lachelnd, hilft meinem alten Magen verdauen, bas andere ermuntert meine Lebensgeister, und bas britte ichlafert fie wieder ein. Der Emir (welcher tein Baffer trinten fonnte, und wenn es aus ber Quelle der Jugend gewesen ware) machte bem Weine seines Wirthes Ehre. Er ließ fich so oft von einem Glase zum andern verleiten, bis er das Bermögen verlor, zu unterscheiben ob er fühle ober sich nur einbilde, daß er so munter sep als der Alte felbst.

"Nach der Tafel schlich sich der Mann mit den silbernen Loden unbemertt hinweg: und eine Weile darauf sagte einer von seinen Sohnen: es ist eine Gewohnheit in unserm Hause, alle Abende vor Schlafengehen eine halbe Stunde in dem Schlafzimmer unsers Baters zuzubringen. Ein Gast wird bei uns nie als ein Fremder gehalten; willst du uns begleiten? — Der Emir ließ es sich gefallen, und, um artig zu sevn, bat er sich die Ehre aus, der altesten untet den Frauen des Hauses seinen schwachen Arm zu leiben.

"Ein Immer öffnete sich, welches bem Tempel bes wollüstigen Schlafs abnlich fab. Berichiedene Blumentopfe von zierlichen Kormen dusteten die lieblichsten Gerüche aus, und einige Wachslichter, von grünen und rosenfarbnen Schirmen verborgen, machten eine Art von Pammerung, welche die Augen zum sansten Entschlummern einlud. Gemalte Tapeten, von der Hand eines Meisters, stellten Griechische Nilber des Schlases vor: bier den schönen Endomion, vom Silberglanz der zärtlich auf ihn berabschauenden Luna belenchtet; dort, von einem einsamen Rosengebüsche verborgen, die Göttin der Liebe, um deren sanst glübende Wangen und Lippen ein entzückender Traum zu schwechen schien; oder Amorn auf dem Schoof einer Grazie schlummernd. Der Alte lag bereits auf seinem Rubebette, und drei angenehme Frauenzimmer schienen beschäftigt, seinen Schlummer zu besordern. Eine, welche dem schönsten Herbsttage glich, ben man sehen kann, saß zu seinen haupten, und fächelte ihm mit einem Strauß von Rosen und Myrten Kuhlung zu; die andern beiden saßen weiter unten zu beiden Seiten des Ruhebettes, diese mit einer Laute, jene mit einem andern Instrumente, welches bloß die Singstimme zu begleiten diente. Beide spielten und sangen, mit fanstgedampstem Tone, bald wechselsweise, bald zusammen, Lieder, aus denen Zusciedenheit und ruhiges Vergnügen athmete; und die Lippen und Stimmen der Sangerinnen waren solcher Lieder würdig. Das Erstaunen des Emirs stieg auf den höchsten Grad. Unvermerkt entschlummerte der glückliche Alte am Busen der herbstlichen Schöne, und die übrige Gesellschaft, nachdem sie eine von seinen sanst herabgesentten händen gefüßt hatten, schlich sich in ehrerbietiger Stille davon.

"Was fur Leute das find! horte der Emir nicht auf fich felbit zu fagen.

"Beim Gintritt in das Schlafzimmer, welches ihm felbst angewiesen wurde, fand er die beiden Knaben wieder, die ihn im Bade bedient hatten. Ihr Andlick erinnerte ihn an die schöne Dirne, die ihn auf eine so reizende Art willsommen gefungen hatte, und er konnte nicht mit sich selbst einig werden, ob er sich über ihre Abwesenheit betrüben oder erfreuen sollte. Er wurde ausgekleidet, und auf eine so weiche, so elastische, so wollüstige Ottomane gebracht, als jenials von einem Emir gedrückt worden seyn mag. Aber kaum hatten sich die Knaben weggeschlichen, so trat die schöne Sängerin mit ihrer Theorbe im Arm herein, einen Kranz von Rosenzweigen um ihre losgebundenen Haare, die bis zur Erde herabstossen, und einen

Strauß von Nosen vor einem Busen, deffen Weiße die Augen des Emirs blendete. Mit fillschweigendem Läckeln neigte sie sich tief vor ibm, nahm von einem Armsessel neben seinem Mubebette Besit, stimmte ibre Theorbe, und saug ihm mit der angenehmften Stimme von der Welt so zauberische Lieder vor, daß der gute Emir, von ibrer Gestalt, von ibrer Stimme und von dem achtzigjährigen Wein seines Alten berauscht, alles vergaß, was ibn billig hatte erinnern sollen weise zu senn. Die schone Sangerin batte vermuthlich keinen Austrag, in einem Hause, worin alles glücklich war, einen Unglücklichen zu machen. Aber ach! —"

Ein Blid des Sultans, der vielleicht eine ganz andere Bedeutung batte als Danischmend sich einbildete, machte ihn fluken. "Sire," suhr er nach einer fleinen Pause fort, um nicht in den Febler des Listes Moslem zu fallen, begnüge ich mich zu sagen, daß der Emir Ursache fand, sich von allen Zaubrern und Feen der Welt verfolgt zu glauben. Berubige dich, sagte die sichene Stlavin mit einem kächeln, in welches mehr Mitteiden als Verachtung oder Unwillen gemischt war: ich will dir ein Adagio verspielen, auf welches du so gut schläsen sollst, als der glüclichste aller Schäfer. Aber ihr Adagio that das versprechene Wunder nicht. Der Emir sonnte nicht ausbören sich selbst zu betrügen, bis endlich die Stlavin, welche seinen Sigenstun wirklich unbillig sand, für bester bielt, sich zurüczuzieben, indem sie ibm so wohl zu schafen wünschte als er könnte."

Danischmend, ich bin mit beiner Ergablung gufrieden, fagte ber Gultan; morgen wollen wir die Fortfegung bavon

hören, und mein Schahmeister soll Befehl erhalten, dir dreihundert Bahamd'or auszuzahlen. Der Philosoph und der junge Mirza zogen sich hierauf zurück, und die Pforte des geheiligten Schlafgemachs wurde hinter ihnen zugeschlosen.

4.

Den folgenden Abend feste Danischmend auf Befehl bes Sultans feine Erzählung also fort:

"Die Geschichte des Emirs und der schonen Stlavin blieb nicht lange geheim, und dieser Pring hatte die Ehre, der erfte Mann von seiner Art zu senn, den man jemals in diesen Gegenden gesehen hatte. Die Ginmohner des Saufes, mann: liche und weibliche, konnten gar nicht von ihrem Erstaunen über ibn guruckfommen. Gie batten gar feinen Begriff da= von, wie man das fenn konne, was er war. Das arme Beschopf! riefen fie alle mit einem Ion des Mitleidens, welcher nicht fehr geschickt gewesen mare fein Leid zu ergoben. Wirklich war der unglückliche Mann in feinem gangen Leben nie fo ubel mit fich felbit zufrieden gewesen, als in dieser nam: lichen Nacht. Die Vergleichung, die er zwischen sich felbft, einem Greife von zwei und dreißig, und diefem filberlodigen Jungling von achtzig anstellte - begleitet von den Vorstellungen, welche ihm die schone Sflavin zurückgelaffen hatte, war mehr als genugsam ihn zur Verzweiflung zu bringen. Er biß die Lippen zusammen, schlug sich vor den Ropf, und

verflichte in ber Bitterfeit feines Bergens feinen Sarem. feinen Leibargt, feine Roche, und die jungen Thoren, die ihn durch Beisviel und Grundfaße aufgemuntert hatten, fein Leben jo eilfertig zu verichwenden. Ericorft von obnmachtiger Buth, und betäubt von einem Schwall qualender Bedanfen, die ibm bas Gefühl feines Dasenns zur Marter machten. folummert' er endlich ein; und da er nach einigen Stunden wieder erwachte, feblte wenig, daß er nicht alles, mas ihm feit feinem letten Schlafe begegnet mar, für einen blogen Traum gehalten batte. Wenigfiens mandte er alle feine Krafte an, die Erinnerung an den unangenehmften Theil feiner Begegniffe ju unterdruden; und in ber hoffnung, daß neue Eindrucke ibm dagu am beforderlichften fevn murden, offnete er ein Tenfter, aus welchem er die Garten vor fich liegen fab, die fich von der Morgenseite um das Saus berum jogen. Gine reme mit taufend erquidenden Duften erfriichte guft gerftreute die duftern Wolfen, die noch um fein Gebirn bingen : er fühlte fich gestarft; biefes Gefühl fachte wieder einen Aunten von Soffnung in feinem Bufen an, und mit ber hoffnung febrt die Liebe jum Leben gurud. Indem er diefe Barten betrachtete, und, feinem verwebnten Geichmad am Practigen und Erfunnelten ju Trop, fich nicht erwebren fonnte, fie bei aller ibrer nublichen Ginfalt und anscheinenden Wildbeit icon zu finden, ward er den Alten gewahr, der, halb von Genrauden bededt, fich mit fleinen Gartner: arbeiten beidaftigte, welche ber Emir nie gewurdiget batte, fich einen Begriff davon ju erwerben. Die Begierde, alles Befrembende und Qunderbare, bas er in biciem Saute gefehen, sich erklären zu lassen, bewog ihn, in die Gärten herab zu steigen, um sich mit dem Alten in ein Gespräch einzulassen. Nachdem er ihm für seine leutselige Aufnahme gebankt hatte, sing er an, ihm seine Verwunderung darüber zu bezeugen, daß ein Greis von seinen Jahren noch so gerade, so geschäftig, so lebhaft und so fähig sevn könne, an den Vergnügungen des Lebens Antheil zu nehmen. Wenn deine silbernen Haare und dein eisgrauer Bart nicht von einem hohen Alter zeugten, seste er hinzu, so müßte man dich für einen Mann von vierzig halten. Ich bitte dich, erkläre mir dieses Räthsel. Was für ein Geheimniß besißest du, welches solche Wunder wirken kann?

"Ich fann dir mein Geheimniß mit drei Worten fagen, erwiederte der Alte lachelnd: Arbeit. Beranggen und Rube. jedes in fleinem Maße, zu gleichen Theilen vermischt, und nach dem Winke der Natur abgewechselt, wirken dieses Wunder, wie du es zu nennen beliebst, auf die begreiflichste Beise von der Belt. Gine nicht unangenehme Mattigfeit ift der Minf, den und die Natur gibt, unfre Arbeit mit Ergobungen au unterbrechen; und ein abnlicher Wink erinnert uns, von beiden auszuruben. Die Arbeit unterhalt den Geschmack an den Vergnügungen der Natur, und das Vermogen sie zu genießen; und nur derjenige, für den ihre reinen untadel= haften Wolliste allen Reiz verloren baben, ift unglücklich genug, bei erkunstelten eine Befriedigung zu suchen, welche sie ihm nie gewähren werden. Lerne an mir, werther Fremdling, wie gludlich der Gehorsam gegen die Natur macht. Gie belohnt und dafür mit dem Genuß ihrer besten Gaben. Mein

ganges Leben ift eine lange felten unterbrochene Kette von angenehmen Augenbliden gewesen; denn die Arbeit selbst, eine unsern Kraften angemessene und von feinen verbitternden Umständen begleitete Arbeit, ist mit einer Art von sanster Wollust verbunden, deren wohltbatige Einflusse sich über unser ganzes Wesen verbreiten. Aber um durch die Natur glücklich zu fenn, muß man die größte ihrer Wohltbaten, die das Wertzeug aller übrigen ist, die Empfindung, unverdorben erhalten haben; und zum richtigen Empfinden ist richtig Deufen eine unentbebrliche Bedingnis.

"Der Alte sab seinem Gast an der Miene an, daß er ihn nur mittelmäßig verftand. Ich werde dir vielleicht versftandlicher ienn, subr er fert, wenn ich dir die Geschichte unirer fleinen Scionie erzähle; benn in jeder andern Wohnung, wehm der Infall dich in diesen Thalern batte subren konnen, wurden du alles ungesahr eben so gesunden haben wie ber mir. Der Emir bezeugte, daß er ibm sehr gern zuhören wollte. Er batte ein so ermidetes Ansehen, daß ibm der mitleidige Alte den Vorschlag ibat, sich auf einen Sosa in einem mit Eitronenbäumen umwstanzten Gartensale niederzulassen; wies wehl ibm selbst ein Spaziergang unter den Räumen ange nehmer gewesen wäre.

"Der Emir nabm bief Anerbieten willig an, und mabrend eine icone junge Eflavin fie mit dem beften Aaffee von Moto bediente, fing der muntre Greis feine Erzählung alfo an:

"Eine alte Ueberlieferung fagt und , bag unire Borfabren von Griechticher Abfunft geweien, und burch einen Bufall, an beffen Umftanben bir nichts gelegen fenn fann, vor einigen

Sabrbunderten in diese Gebirge geworfen worden. Gie uffang: ten fich in diesen angenehmen Thalern an, welche die Natur dazu bestimmt zu haben scheint, eine fleine Anzahl von Gludlichen vor der Miggunft und den anftedenden Gitten der übrigen Sterblichen ju verbergen. Sier lebten fie, in gufriebener Einschränfung in den engen Kreis der Bedurfniffe der Natur, dem Unichein nach fo armielia, daß felbit die benach: barten Beduinen fich um ihr Dafenn wenig zu bekummern schienen. Die Zeit loschte nach und nach den größten Theil der Merkmale ihres Ursprungs aus; ihre Sprache verlor sich in die Arabische; ihre Religion artete in einige abergläubische Gebräuche aus, von welchen fie felbit feinen Grund anzugeben wußten; und von den Runften, die der Griechischen Ration einen unverlierbaren Rang über alle übrigen gegeben haben, blieb ihnen nur die Liebe gur Mufit, und ein gewiffer angeborner Sang jum Schonen und ju geselligen Bergnugungen, welcher die Grundlage abgab, worauf der weise Gesetsgeber ibrer Nachkommen einen fleinen Staat von gludfeligen Menfcen aufzuführen wußte. Begierig, die Schonheit der Formen unter fich zu verewigen, machten fie fich zu einem Gefete, nur die iconften unter den Tochtern des benachbarten Demen unter fich aufzunehmen; und diefer Gewohnheit (welche unfer Gesethgeber wurdig gefunden bat, ihr die Beiligkeit einer unverletlichen Pflicht zu geben) ift es ohne Zweifel beigumeffen, baß du in allen unfern Thalern feine Derson weber von unferm noch vom andern Geschlechte finden wirft, welche nicht jenseits ber Bebirge für eine feltene Schonbeit gelten follte.

"Bu den Zeiten meines Großvaters fam der vortreffliche

Mann, bem wir unfre bermalige Berfaffung gu banten baben, ber meite und eigentliche Stifter unfrer Nation, burd eine Rette von Bufallen in biefe Gegend. Bir wiffen nichts, weder von feiner Abfunft, noch von den Begebenbeiten feines gebens por bem Beitpunfte, ba er ju uns fam. Er ichien bamals ein Mann von funfzig Jahren gu fern; er war lang, von majeftatifder Gestalt, und von jo einnehmend in Bezeigen, daß er in furger Beit alle Bergen gewann. Er batte jo viel Geld mit fich gebracht, bag es einem jeden in die Augen fallen mußte, er babe feine andre Urfache unter und zu leben, als weil es ibm bei uns gefiel. Das Canite und Gefallige feiner Sitten, Die ungefünftelte Weisheit feiner Gesprache, die Menntnufe, die er von taufend nubliden und angenehmen Dingen batte, verbunden mit einer Berediamfeit, Die auf eine unwidernebliche Urt fich in Die Geelen einftabl, gaben ibm nach und nach ein unbegrängteres Unichen unter uns. als ein Monard über feine angebornen Unterthanen zu baben pflegt. Er fand unfre fleine Nation fabig, gludlich ju fenn; und Meniden, fagte er gu fich felbit, welche etliche Sabr: bunderte fich an dem Unentbebrlichen begnugen laffen fonnten, verbienen es gu fenn, ich will fie gludlich maden. Er ver: barg fein Vorbaben eine geraume Beit, weil er weislich glaubte, daß er bie erften Eindrude burd fein Beifpiel maden muffe. Er pflangte fich unter une an, lebte in feinem Saufe fe, wie bu une bait leben gefeben, machte unfre Leute mit Bequem: lichteiten und Vergnügungen befannt, die ihre Begierben reigen mußten, und taum ward er gemabr, bag er biefen 3med erhalten babe, fo legte er bie Sand an feinen großen

Entwurf. Ein' Freund, der ihn begleitet hatte und von allen iconen Runften in einem hoben Grade ber Bollfommenbeit Meifter war, half ihm die Ausführung beschleunigen. Riele von unfern Junglingen, nachdem fie die nothige Borbereitung von ihnen erhalten hatten, arbeiteten unter ihrer Auflicht mit unbeschreiblicher Begeisterung. Wilbe Gegenden murden an= gebaut; fünftliche Wiesen und Garten voll fruchttragender Baume blubten in Gegenden bervor, die mit Difteln und Beidefraut bedectt gewesen waren; und Relien wurden mit neugepflangten Weinreben beschattet. Mitten auf einer fleinen Unbobe, die das iconfre unfrer Thaler beberricht, ftica ein runder auf allen Seiten offner Temvel empor, in beffen Mitte nichts als eine Girade, um drei Stufen bober als der Außboden, und auf diesen drei Bilder von weißem Marmor gu feben waren; Bilder, die man ohne Liebe und fanftes Ent: guden nicht ansehen konnte. Ein Sain von Morten gog fich in einiger Entfernung um den fleinen Tempel und bedeckte Die gange Unbobe. Dieses lette Werk war allen unsern Leuten ein Rathfel, und Pfammis (fo nannte fich der wunderbare Fremdling) verzog fo lange, ihnen die Auflösung bavon ju geben, bis er merfte, daß alle die gartliche Chrerbietung, die fie für ibn empfanden, nicht langer vermögend war, ihre Ungebuld zurückzuhalten.

"Endlich führte er am Morgen eines ichonen Tages, welcher feitdem der heiligste unfrer festlichen Tage ift, eine Unzahl der Unfrigen, die er als die geschicktesten zu seinem Vorhaben ausgewählt hatte, auf die Unhohe, seste sich mit ihnen unter die Morten, und aab ihnen zu erfennen: "Daß er in feiner andern

Absicht zu ibnen gesommen sen, als sie und ihre Nachsommen glücklich zu machen; daß er feine andre Belohnung dasür erwarte, als das Vergnügen, seine Absücht erreicht zu haben: und daß er feine andre Vedingung von ihnen fordere, als ein seiertliches Gelübbe, die Gesese unverbrücklich zu halten, die er ihnen geben mirde." Es würde zu weitlauftig senn, suhr der Alte sort, dir zu erzählen, was er sagte um seine Jubörer zu überzeugen, und was er that um sein angesangenes Wert auszusübern, und ihm alle die Festigkeit zu geben, welche ein auf die Natur gegründeter Entwurf durch weise Vorsicht erhalten kann. Eine Probe seiner Sittenlehre, die den ersten Ibeil seiner Gesesgebung ausmacht, wird binlänglich senn, dir davon einigen Vegriff zu geben.

"Jeber von uns empfangt beim Antritt feines vierzehnten Jahres, au dem Tage, da er in dem Tenwel der Hildgettinnen bas Gelübde thun muß, der Natur gemäß zu leben, einige Taselchen aus Ebenholz, auf welchen diese Sittenlehre mit goidnen Quchftaben geschrieben ift. Wir tragen sie immer bei uns, und seben sie als ein Heiligthum und gleichsam als den Talisman an, an welchen unire Glückseltzseit gebunden ist. Wer sich unteringe andre Grundsabe einsühren zu wellen, würde als ein Vergifter unirer Sitten und als ein Zerfierer uniers Wohlfandes auf ewig aus unsern Gränzen verbannt werden. Höre, wenn es dir gefällt, was ich dir davon vorzlesen will."

"Das Wesen der Wesen (so spricht Psammis im Eingange teiner Geseße), welches, unsichtbar unsern Augen und unbegreif-lich unserm Verstande, und sein Dasen nur durch Wohlthaten zu empfinden gibt, bedarf unser nicht, und fordert feine andre Ersenntlichkeit von und, als daß wir und glücklich machen lassen.

"Die Natur, die zu unfrer allgemeinen Mutter und Pflegerin von ihm bestellt ist, floßet uns mit den ersten Empfindungen auch die Triebe ein, von deren Mäßigung und Nebereinstimmung unfre Glückseligkeit abhängt. Ihre Stimme ist es, die durch den Mund ihres Pfammis mit euch redet, feine Geses find keine andern als die ihrigen.

"Sie will, daß ihr eures Dasenns froh werdet. Freude ift der leste Bunsch aller empfindenden Besen: sie ist dem Menschen, was Luft und Sonnenschein den Pflanzen ist. Durch fäßes Lächeln kündigt sie die erste Entwicklung der Menschheit im Säugling an, und ihr Abschied ist der Borbote der Austösung unsers Wesens. Liebe und gegenseitiges Bohlwollen sind ihre reichsten und lautersten Quellen: Unsschuld des Herzens und der Sitten das sanste Ufer, in welchem sie dahin fließen.

"Diese wohlthätigen Ausstüsse der Gottheit sind es, was ihr unter den Bildern vorgestellt sehet, denen euer gemeinschaftlicher Tempel beilig ist. Betrachtet sie als Sinnbilder der Liebe, der Unschuld und der Freude. So oft der Frühling wieder kommt, so oft Ernte und Herbst angehen und geendigt sind, und an jedem andern sestlichen Tage versammelt euch in dem Myrtenhaine, bestreuet den Tempel mit Rosen, und

tranzet diese bolben Wilber mit friiden Blumen; ernenert vor ihnen das unverlestiche Gelübde, der Natur getreu zu bleiben; umarmet einander unter diesen Gelübden, und die Jugend beschließe das Fest, unter ben froben Augen der Alten, mit Tanzen und Gesang. Die junge Schäferin, wenn ihr Herz ans dem langen Traume der Kindbeit zu erwachen beginnt, schleiche sich einsam in den Mortenbain, und opfre der Liebe die ersten Seuszer, die ihren sansten Busen beben; die junge Mutter, mit dem lächelnden Säugling im Arme, wandle oft bierber, ihn zu den Jüsen der bolden Göttinnen in süßen Schlummer zu singen.

"höret mich, ihr Kinder ber Natur! - benn biefen und feinen andern Namen foll euer Bolf timftig fuhren.

"Die Natur bat alle eure Sinne, bat jedes Faserchen bes wundervollen Gewebes eures Wesens, bat euer Gebirn und euer herz zu Werfzeugen des Vergnügens gemacht. Konnte sie ench vernehmlicher jagen, wozu sie euch geschaffen hat?

"Bar' es möglich geweien, end bes Vergnügens fabig zu machen, obne daß ihr auch bes Schmerzens fabig fenn mußtet, so - murde es gescheben fenn. Aber so viel möglich war, bat sie dem Schmerz ben Zugang zu ench verschloffen. So lang' ihr ihren Gesegen folget, wird er eure Wonne selten unterbrechen; noch mehr, er wird euer Gestihl für jedes Vergnügen schärfen, und badurch zu einer Wohlthat werden; er wird in enerm Leben sen, was der Schatten in einer schönen sonnigen Landschaft, was die Dissonanz in einer Svemphome, was das Salz an enern Specien ist.

"Allee Gute lofet fich in Vergnigen auf, alles Bofe in

Schmerz. Aber ber hochfte Schmerz ift das Gefühl, sich felbst amgludlich gemacht zu haben — (hier holte der Emir einen tiefen Seufzer) — und die hochfte Lust, das heitre Zurücksehen in ein wohl gebrauchtes, von keiner Neue bestecktes Leben.

"Niemals moge unter euch, ihr Kinder der Natur, bas Ungeheuer geboren werden, das eine Freude darin findet, andre leiden zu sehen, oder unfähig ift, sich ihrer Freude zu erfreuen! Rein, ein fo unnaturliches Mikgeschopf fann nicht zum Vorschein fommen, wo Unschuld und Liebe fich vereinigen, den Geift der Wonne über alles was athmet auszugießen. Freuet euch, meine Rinder, eures Dafenns, eurer Menschheit; genießet, jo viel mog= lich, jeden Augenblick eures Lebens: aber vergeffet nie, baß ohne Mäßigung auch die naturlichsten Begierden zu Quellen des Schmerzens, durch Uebermaß die reinste Wolluft zu einem Gifte wird, das den Reim eures funftigen Vergnugens ger= naget. Mäßigung und freiwillige Enthaltung ift bas ficherfte Bermahrungsmittel gegen lleberdruß und Erschlaffung. Maßi= aung ift Weisheit, und nur dem Weisen ift es gegonnt, den Becher ber reinen Bolluft, den die Ratur jedem Sterblichen voll einschenft, bis auf den letten Tropfen auszuschlürfen. Der Weise versagt sich zuweilen ein gegenwärtiges Vergnügen, nicht weil er ein Feind der Freude ist, oder aus alberner Furcht vor irgend einem gehässigen Damon, der darüber gurnte, wenn fich die Menschen freuen; sondern, um durch feine Enthaltung fich auf die Zufunft zu einem besto vollkommnern Genuffe bes Bergnügens aufzusparen.

"Soret mich, ihr Kinder ber Natur! Soret ihr unveranderliches Gefeg! Ohne Arbeit ift feine Gefundheit ber Seele noch des Leibes, ohne diese feine Bludseligfeit möglich. Die Natur will, daß ihr die Mittel zur Erhaltung und Berefüßung eures Dasenns als Früchte einer mäßigen Arbeit aus ihrem Schoose ziehen sollet. Nichts als eine nach dem Grade eurer Kräfte angenommene Arbeit wird euch die nothwendige Bedingung alles Vergnügens, die Gesundheit, erhalten.

"Ein franker ober frankelnder Menich ift in jeder Betractung ein ungludliches Geichopf. Alle Krafte seines Wesens leiden badurch; ihr naturliches Verhaltniß und Gleichgewicht wird geftort, ihre Lebhaftigfeit geschwacht, ihre Nichtung verändert. Seine Sinne fiellen ihm verfalichte Abdruck der Gegenfande bar; das Licht seines Geiftes wird trübe; und sein Urtheil von dem Werthe der Dinge verhalt fich zum Urtheil eines Gesunden, wie Sonnenichein zum duftern Schein der sterbens den Lampe in einer Lobtenaruft.

"Bon dem Augenblid an, — und o! mochte dann, wann er fommt, die Sonne auf ewig für euch verloschen! — von dem Augenblid an, da Unmäßigfeit oder erfünstelte Wolluste die Samen schleichender und schmerzvoller Arantheiten in euern Abern verbreitet baben werden, verlieren die Gesese des Psammis ihre Arast euch glucklich zu machen. Dann werfet sie in die Flammen, ihr Unglücklichgen! denn die Gettinnen der Freude werden sich in Furien sür euch verwandeln. Dann tehret eilends in eine Welt zurück, wo ihr ungestraft euer Dasen verwünschen könnet, und wenigstens den armseligen Trost genießet, überall Mitgenossen euers Elends zu seben.

"Suchet niemale, meine Kinder, einen bobern Grad von

Kenntniß, als ich euch mitgetheilt habe. Ihr wißt genug, wenn ihr gelernt habt, gludlich zu fenn.

"Gewöhnet euer Auge an die Schönheit der Natur; und aus ihren mannichfaltig schönen Formen, ihren reichen Zufammensekungen, ihrer reizenden Farbengebung füllet eure Phantasie mit Ideen des Schönen an. Bemühet euch, allen Werken eurer hande und eures Geistes den Stempel der Natur, Einfalt und ungezwungene Zierlickfeit, einzudrücken. Alles, was euch in euern Wohnungen umgibt, sielle euch ihre Schönheiten vor, und erinnere euch, daß ihr ihre Kinder send!

"Alle andern Werke der Natur icheinen nur frielende Berfuche und Vorübungen, wodurch fie fich gur Bildung ihres Meisterstucks, des Menschen, vorbereitet. In ihm allein fceint fie alles, was fie dieffeits des himmels vermag, vereiniget, an ihm allein mit Warme und verliebt in ihr eigenes Werk gearbeitet zu baben. Aber fie bat es in unferer Gemalt gelaffen, es zu vollenden, oder zu verderben. "Warum that sie das?" Ich weiß nichts davon; aber nach dem, mas fie gethan bat, muffen wir das bestimmen, was wir gu thun haben. Jede harmonische Bewegung unfers Korpers, jede sanfte Empfindung der Freude, der Liebe, der gartlichen Sympathie vericonert uns; jede allen befrige ober unordent= liche Bewegung, jede ungeftume Leidenschaft, jede neidische und übelthätige Gefinnung verzerrt unfre Gefichtszuge, vergiftet unfern Blid, wurdiget die icone menichliche Bestalt gur fichtbaren Aehnlichfeit mit irgend einer Art von Bieb herab. Go lange Gute bes Gergens und Frohlichfeit bie Seele curer Bewegungen bleiben, werbet ihr bie iconfien unter ben Menichenfindern fenn.

"Das Ohr ift, nach dem Auge, der vollkommenfte unfrer Sinne. Gewöhnet es an funftlofe, aber feelenvolle Melodien, aus welchen icone Gefühle athmen, die das Herz in fanfte Bebungen feken, oder die einschlummernde Seele in süße Träume wiegen. Freude, Liebe und Unichuld fimmen den Menichen in Harmonie mit sich selbst, mit allen guten Menichen, mit der ganzen Natur. So lange euch diese beseelen, wird jede eurer Bewegungen, der gewöhnliche Ion eurer Stimme, eure Sprache selbst wird Musit senn.

"Diammis bat euch neue Quellen angenehmer Empfindun: gen mitgetbeilt : burd ibn genießet ibr, von ber täglichen Arbeit ermudet, einer wolluftigen Rube; durch ibn ergogen liebliche Früchte, in diesen fremden Boden verpflanget, euern Gaumen; burd ibn begentert euch ber Wein zu boberer Problichteit, ju offenbergigem Geschwäße und geiftreichem Scherz, obne welche bem gefelligen Baftmable feine beite Burge feblt. In ber Liebe, die ihr nur unter ber niedrigen Gestalt bes Beduriniffes fanntet, bat er end bie Geele bes gebens. die Quelle der iconften Begeisterung und der reinsten Wolluft des Bergens befannt gemacht. O meine Minder! welche Luft, welches angenehme Gefühl follt' ich euch verfagen? Reines, gewiß feines, das euch die Natur jugedacht bat! Ungleich ben idmilftigen Afterweifen, welche den Menichen gerftoren wollen, um - eitles laderliches Benreben! - einen Gott aus feinen Trummern hervorzuziehen! 3ch empfehle euch Die Mäßigung; aber aus feinem anbern Grunde, als weil fie

unentbehrlich ift, euch vor Schmergen gu bemabren, und immer gur Freude aufgelegt gu erhalten. Nicht aus Nachficht gegen die Schwachheit der Natur erlaub' ich - nein, aus Geboriam gegen ihre Gefete befehl' ich euch, eure Ginne gu eraben. 3ch habe ben betrüglichen Unterschied zwijchen Rublich und Angenehm aufgehoben: ibr wiffet, bag nichts ben Namen eines Bergnugens verdient, mas mit dem Schmert eines anbern, oder mit ipater Reue bezahlt wird; und daß bas Ruß= liche nur nuklich ift, weil es uns vor Unluft bewahrt, ober eine Quelle von Veranngen ift. 3ch babe ben thorichten Gegensaß der vericiedenen Arten der Luft vernichtet, und eine emige Gintracht amischen ihnen bergestellt, indem ich euch den maturlichen Untheil gelehrt habe, den das Gerg an jeder finnlichen Luft, und die Ginne an jedem Vergnugen bes Bergens nehmen. 3ch habe eure Freuden vermehrt, verfeinert, peredelt - OBas fann ich noch mehr thun?

"Noch eines, und das wichtigste von allem. Lernet, meine Kinder, die leichte Kunft, eure Glückseitgfeit ins Unendliche zu vermehren; das einzige Geheimniß, sie so nah als möglich der Bonne der Götter, und wenn es erlaubt wäre so fühn zu denken, der Wonne des Urhebers der Natur selbst zu nähern!

"Erftredet ener Wohlwollen auf die ganze Natur; liebet alles, was ihr allgemeinstes Geschent, das Dasenn, mit euch theilet!

"Liebet einen jeden, in welchem ihr die ehrwurdigen Gennzeichen ber Menschheit erblicket, follten es auch nur ihre Ruinen sevn.

"Freuet euch mit jedem, der fich freuet; wischet die Thranen der Meue von den Wangen der bestraften Thorheit, und fustet aus den Augen der Unschuld die Thranen des Mitleidens mit sich selbst.

"Verwelfachet euer Wefen, indem ihr euch gewöhnet, in jedem Menichen bas Bild euerer eigenen Natur, und in jedem guten Menichen ein andres Gelbft zu lieben.

"Schmedet, so oft ihr konnt, das reine gettliche Bergungen, andere glücklicher zu machen; - und du, Unglückfeliger, bem von diesem bloßen Gedanken das Gerz nicht zu wallen anfangt, fliebe, fliebe auf ewig aus den Wohnungen ber Kinder der Natur!"

Schad Gebal mar uber ber Sittenlebre des meifen Piammio unvermertt fo gut eingeschlafen, daß die icone Nurmabal fur rathiam bielt, die Fortiegung ber Geschichte des Emtre auf die fünftige Nacht auszusenen.

-).

Die Stttenlebre deines -- wie beift er? int eine vortreffliche Sttenlebre, fagte der Sultan ju Danichmenden: ich habe gut auf fie geschlasen! Aber ist wurden du mur, weil ich nech teine Luft zu ichlasen babe, einen Gefallen thun, wenn du deine Erzahlung obne weitere Sitteniebre zu Ende bringen wollten.

Danischmend antwortete wie es einem demutbigen Effa von gnücht, und iente feine Erzahlung alfo fort:

"Diefes." fagte ber Alte, indem er feine Tafelden wieber gusammenlegte, "find die Grundfaße, nach welchen wir leben. Wir gieben fie, fo gu fagen, mit ber Milch unfrer Mutter ein, und durch Beisviele und Gewohnheit mußten fie und zur andern Natur werden, wenn fie auch an fich felbst der Natur nicht so gang gemäß waren, als sie es sind. Rannst du dich nun noch langer verwundern, daß ich in einem Alter von achtzig Jahren fabig bin, meinen Antheil an den Vergnügungen des Lebens zu nehmen? daß mein Berg und meine Ginne noch jedem fanften Gefühl offen fteben. meine Augen noch immer gern auf schönen Formen verweilen; und daß, wenn auch die Natur meinem Alter Freuden versaat, die ich weder verachte noch vermisse, ich zu= frieden bin, diejenigen zu genießen, welche sie mir gelaffen bat; furg, daß der lette Theil meines Lebens dem Abend einer iconen Racht abnlich ift, und ich wenigstens in biefem Stude bem Beifen gleiche, der (um den Ausdruck unfers Gesethgebers zu wiederholen) den Becher der reinen Wolluft bis auf den letten Tropfen ausschlurft; und, ich schwore bei diesem alles beleuchtenden Auge der Natur, unfrer allge= meinen Mutter, daß ich mit dem letten Athemange, wenn ich anders noch die Kraft dazu habe, den letten Trovfen da= von auf meinen Ragel sammeln und hinunter schlürfen will!

"Der alte Mann sagte dieß mit einem so angenehm auflodernden Feuer, daß der Emir darüber lächeln mußte; aber es war zu viel Reid und Unmuth unter dieses Lächeln gemischt, als daß sein Gesicht in den Augen einer Tochter der Natur viel dabei gewonnen hätte.

"Den übrigen Theil unfrer Gefengebung, fubr ber Alte fort, welcher unfre Polizei betrifft, werbe ich bir am beiten burch eine Beidreibung unfrer gebensart und unfrer Gitten begreiflich machen. Unfre fleine Nation, welche ungefahr aus funsbundert Kamilien bestebt, tebt in einer vollkommenen Gleichheit; indem wir feines andern Untericiedes bedurfen, als den Die Ratur felbit, Die bas Mannichialtige liebt, unter den Meniden madt. Die Liebe zu unirer Berfaffung, und die Ebrerbietung gegen die Alten, welche mir als die Bewahrer berielben anieben, in binlanglich, Ordnung und Rube, Die Fructe übereinfimmender Grundiage und Reigungen. unter uns zu erhalten. Wir betrachten uns alle als eine emgige Familie, und die fleinen Migbelligfeiten, die unter und entifeben fonnen, find ben Sanfereien ber Verliebten oder einem verübergebenden 3mifte gartlicher Geichwifter abn: lid. Unire Zentage find bie einzigen Gerichtstage, die wir tennen; unier ganges Volf versammelt fic bann por bem Tempel ber Guldgottinnen, und unter ihren Mugen werden von uniern Aelteffen alle Sandel beigelegt, und alle gemeinidaitliden Abredungen genommen.

"Weir nabren und belleiden und von uniern eigenen Producten, und das Wenige, was und abgebt, tauiden wir von den benachbarten Beduinen gegen uniern Ueberfluß ein. Unirer Jugend überlaffen wir die Sorge für die Heerduß ein. Wom zwolften bie zum zwanzigken Jahre find alle unire Knaben Girten, alle unire Madden Schäferinnen: benn der weife Pfammis urtheilte, daß diefes die natürlichfte Beschäftigung für das Alter der Begeisterung und der empfindsamen Liebe fer. Der

Acerban beschäftigt die Manner vom zwanzigften bis zum fechzigsten Jahre; und die Gartnerei ift den Alten überlaffen. welche darin von den Junglingen der mubfamften Arbeiten überhoben werden. Der Seidenbau, die Verarbeitung der Baumwolle und Seide, die Wartung der Blumen, und die gange innere Saushaltung gehört unfern Frauen und Tochtern 311. Tede Kamilie lebt fo lange beisammen, als die gemein= schaftliche Wohnung sie fassen und das vaterliche Gut sie ernabren fann. Geht dieses nicht mehr an, fo wird eine junge Colonie errichtet, die fich in einem benachbarten Thale an= pflangt. Denn die Araber (beren Schuß wir mit einem makigen Tribut erkaufen, und welche die Natur in und um fo mehr zu ehren icheinen, als es ihnen wenig nuben wurde, uns auszurotten) haben und einen großern Umfang von Land überlaffen, als wir in etlichen Jahrhunderten bevolfern werden. Unfer Gefengeber urtheilte mit gutem Grunde, daß es zu Erhaltung unfrer Verfaffung nothig fen, immer ein fleines Bolf zu bleiben. Er verordnete beswegen, von Beit gu Beit eine Prufung mit unfern Innglingen vorzunehmen, und diejenigen, an denen sich ungewöhnliche Kabigkeiten, ein un= rubiger Geift, eine Anlage zu Rubmbegierde, oder auch nur ein bloßes Verlangen, die Welt zu feben, außern wurde, von und zu thun, und jenseits der Gebirge in irgend eine Sauptftadt von Alegopten, Sprien, Demen ober Perfien gu fchiden, wo sie leicht Gelegenheit finden wurden, ihre Talente gu ent: wideln und ihr Glud zu machen, wie man bei diesen Bolfern zu reden vfleat. Wir verlieren auf diese Beise alle gehn Jahre eine beträchtliche Anzahl von jungen Leuten; aber oft begegnet es auch, dag fie, wenigstens im Alter, wieder fommen, um bas Ende ibres gebens in ber einzigen Greifiatte, welche Die icone Ratur vielleicht auf bem gangen Erdboden bat, gu beichließen; und wenn fie eine febr icharfe Urt von Quaran: tane ausgebalten baben, und wir verfichert find, daß die Befundbeit unirer Geelen und Leiber nichts von ihnen gu beforgen bat, werden fie mit Bergnugen aufgenommen. Ber= ichiebene von ihnen baben betrachtliche Reichthumer mit fich gebracht, welche an einem unferm gangen Bolfe befannten und offen fiebenden Orte ju gemeinen Bedurfniffen auf funf: tige Kalle aufbehalten werden, ohne daß jemand baran ben= fen follte, fic etwas von bemjenigen zueignen zu wollen, mas allen angebort. Unfre Rinder werden vom dritten bis gum acten labre größtentheils fich felbft, bas ift ber Erziehung ber Natur überlaffen. Bom achten bis jum gwolften em: pianaen ne to viel Unterricht, als fie vonnothen baben, um als Mitalieber unirer Gefellichaft gludlich gu fenn. 2Benn fie richtig genug empfinden und benten, um unfre Berfaffung für die beite aller möglichen zu balten, fo find sie gelehrt genug. Jeder bobere Grad von Berfeinerung wurde ibnen unnuge fenn. Mit Antritt des vierzebnten Jahres empfangt jeder angebende Jungling die Beieße des weifen Pfammis; er gelobet vor ben Bilbern ber Guldgottinnen, ibnen getreu au fenn; und diefes Gelubde wiederholt er im zwanzignen, da er mit dem Madden, welches er in feinem Birtenfiande geliebt bat, vermählt wird. Denn die Liebe allein ftiftet unfre Beiratben. 3m dreißigften Babr ift ein jeder verbunden, gu feiner erften grau die zweite, und im vierzigften die britte

au nehmen, wofern er nicht binlangliche Urfachen bagegen anführen fann, wovon wir fein Beisviel haben. Diese Borficht war vonnothen, weil die natürliche Proportion in ber Unsahl ber Junglinge und Madden burch Berichidung eines Theils ber erften beträchtlich vermindert wird. Wir haben Eflaven und Stlavinnen; aber mehr jum Bergnugen, als um einen andern Ruben von ihnen zu ziehen. Wir erkaufen fie in ihrer erften Jugend von den Beduinen; eine untadelige Schonheit ift alles, worauf wir babei feben. Wir erzieben fie wie unfre eigenen Kinder; fie genießen des Lebens fo gut als wir felbst; ihre Kinder sind frei, und sie felbst sind es von dem Augenblicke an, da fie und verlaffen wollen. Sie find in nichts als in ihrer Kleidung von uns unterschieden. welche zierlicher ift als die unfrige; und das einzige Vorrecht. welches wir und über fie berausnehmen, ift, daß fie und bedienen, wenn wir ruben, und daß ihre vornehmite Beschäftigung ift, und Bergnugen zu machen.

"Alle unfre Vergnügungen sind natürlich und ungefünftelt; und alle unfre Gemächlichkeiten tragen das Kennzeichen der Einfalt und Mäßigung. Wir genießen die Seligkeit eines ewigen Friedens, und einer Freiheit, die vielleicht für und allein ein Gut ist, weil wir ihren Mißbrauch nicht fennen. Wir genießen die Wollust, welche die Natur mit der Befriedigung der Bedürfnisse des Lebens, mit der Liebe, der Ruhe nach der Arbeit, und mit allen gefelligen Trieben verbunden hat, vermuthlich in einem höhern Grade als die übrigen Sterblichen; wir werden unsers Dasenns vollkommner und länger froh; wir fennen die wenigsten von der unendlichen Menge

ibrer Plagen, und auch biefe faum bem Namen nach. Daffie laffen wir ihnen gern ihre mirflichen oder eingebildeten Bor= inge, ibre Pract, ibre Schwelgerei, ibre langweiligen Beit= vertreibe, ibre Geschäftigfeit einander beschwerlich zu fennt. ibre Ungufriedenbeit, ibre gafter und ibre Arantbeiten. Goll= ten wir fie um Aunste beneiden, durch beren grangenlofe Verfeinerung fie ibr Gefühl fo lange vergarteln, bis fie nichts mehr fühlen? ober um Wiffenichaften, ohne welche wir und mobl genug befinden, um den beimlichen Reid bes Gelehr= teften unter ihnen ju erregen, wenn er und fennen follte? Wir find fo weit entfernt von einem folden Reide, bag jeder Berfuch, ben einer von und machen wollte, etwas an unfrer Berfaffung zu beffern, oder und mit neuen Runften und Beduriniffen ju bereichern, mit einer emigen Berbannung be= ftrafet murbe. 3d felbit, feste ber Alte bingu, babe einige Rabre meines lebens quaebracht, einen großen Theil bes Erd= bodens ju durdwandern. 3ch babe gefeben, beobachtet, ver= gliden. Alls ich beffen mude war, mit welchem Entzuden dantte ich dem Simmel, daß ich einen fleinen Winfel bes Erd= bodens muste, mo es moglico mar, ungeplagt gludlich zu fenn! Mit welcher Sebnsucht flog ich zu den Wohnungen des Friebens und ber Uniduld gurud! - Es ift mabr, unier Bolt ift, in Vergleichung aller andern, ein Vollden von aus: gemachten Wollunigen; aber bento beffer fur uns! Gind wir tu tabeln, bag wir und nicht aus allen Araften ber Ratur entgegen ieben, die une gludlich machen will?

"hier endigte ber Alte feine Rebe. Weil bie Conne icon boch gestiegen war, fubrte er feinen Baft in eine bededte

Salle, welcher bobe dicht in einander verflochtene Caffanien= baume Schatten gaben. Kaum hatten fie bier auf einem Sofa, ber ringsberum lief, Plat genommen, fo fab fich ber Alte von einer Menge fconer Enfel umgeben, die, wie fcmar= mende Bienen, um ihn ber wimmelten, ihn zu grußen und an feinen Liebkosungen Untheil zu baben. Die fleinsten murben von liebenswurdigen Muttern berbeigetragen, unter benen feine war, die in ihrem einfachen und reizendnachlässigen Dub, Die weiten Aermel von ihren ichneeweißen Armen guruckae= schlagen, und ihren holdseligen Anaben an den leicht bedeckten Bufen gelehnt, nicht bas schonfte Bild einer Liebesgottin bargestellt hatte. Der Emir vergaß über biefem ruhrenden Un= blick eine Menge Fragen, die ihm unter der Erzählung seines Wirthes aufgestoßen waren; und diefer überließ sich ganglich bem Vergnugen, fich an den Kindern feiner Kinder zu ergoben. Der Contrast des hohen Alters mit der Kindheit, durch die fichtbare Verjungerung des einen, und die liebkofende Bartlichfeit der andern, und durch eine Menge fleiner Schattirungen, Die sich besser empfinden als beschreiben lassen, gemildert; bas gefunde und frobliche Aussehen dieses Greises, die Ausheiterung feiner ehrwurdigen Stirne, bas ftille Entzuden, bas fich beim Unblick fo vieler glucklichen Geschöpfe, in denen er sich selbst vervielfacht fab, über alle seine Buge ausgoß; die liebreiche Gefälligfeit, mit welcher er ihre beunruhigende Lebhaftigfeit ertrug, oder womit er die fleinsten auf den Armen der schonen Mutter mit feinen weißen Saaren fpielen ließ; - alles gu= fammen machte ein lebendiges Gemalde, beffen Unblick bie Bute ber Moral bes weisen Psammis beffer bewies, als die

scharffinnigsten Vernunftgründe hatten thun konnen. Der Emir selbst, so sehr die ungestüme Herrschaft einer groben Sinnlichkeit die fanftern und edlern Gefühle der Natur in ihm erdrückt batte, sühlte bei diesem Anblick sein verhärtetes Herz weicher werden, und ein flücktiger Schimmer von Verzgnügen suhr über sein Gesicht hin; ein Vergnügen, gleich dem bimmliichen Lichtstrahl, der, plößlich in den nachtvollen Abzgrund einfallend, den verdammten Seelen einen flücktigert Wick in die ewigen Wohnungen der Liebe und der Wonne gestatten würde, um die Qual ihrer Verzweislung vollkommen zu machen."

Die Urfunde, aus welcher ich biefe Erzählung gerogen babe, fubr Panischmend fort, fieht bier fill; ohne und von bem Aufenthalte bes Emirs bei biefen Gludlichen weitere Nadridten ju geben. Ginige Edoliaften fagen, bag er in voller Buth über die troftlose Vergleichung ibred Buftandes mit dem feinigen fich von einer Kelfenfviße berabgestürzt babe. Aber ein andrer, beffen Zeugniß ungleich mehr Bewicht bat. vernichert, bag er unmittelbar nach feinem Abicbiede von ben Rindern der Natur in ben Orden der Derwischen getreten fen, und fich in ber Rolge, unter dem Namen Schef Ruban. den Rubm eines der größten Eitrenlehrer in Bemen erworben babe. Er unterschied fich, fagt man, befondere burch bie Lebbaftigfeit der Abidilderungen, die er von den unieligen Folgen einer zügellofen Sinnlichfeit zu maden pflegte. Man bewunderte die Etarfe und Wahrheit feiner Gemalde, und niemand, oder nur febr wenige, welche bie Baben baben, gu crratben mas fur ein Gendt binter jeber Maste ftedt, be-

griffen, warum er fo gut malen fonnte. Er batte nublich fenn konnen, wenn er es dabei hatte bewenden laffen. Aber Mikaunst und Verzweiflung erlaubten ihm nicht, in fo beschei= benen Schranfen zu bleiben. Er warf fich zum erklarten Reinde aller Freuden und Vergnügungen des Lebens auf. Ohne den natürlichen und weisen Gebrauch derfelben von dem fich felbit ftrafenden Migbrauche zu unterscheiden, fchilderte er die Wol-Tuft und die Freude als verderbliche Sirenen ab, die den armen Manderer durch die Sußigfeit ihrer Stimme herbeilocen, um ihm das Mark aus den Beinen zu faugen, das Rleifch von ben Knochen zu nagen, und, wenn sie nichts mehr an ihm finden, den Reft den Maden zur Speife hinzuwerfen. Er befcbrieb die Liebe jum Vergnügen als eine unerfattliche Leiden= Schaft. Soffen, daß man fie werde in Schranten balten tonnen, fagte er, das ware eben fo weise, als wenn einer eine Spane auf feinem Schoof ergieben wollte, in hoffnung, fie gabm und gutartig zu machen. Unter diesem Vorwande befahl er, alle finnlichen Reigungen auszurotten. Sogar die Vergnugungen der Einbildungsfraft hießen ihm gefährliche Fallstricke, und die verfeinerte Wolluft des Gergens und der Sinne ein funft= lich zubereitetes Gift, deffen Verfertiger mit ewigen Rlammen bestraft zu werden verdienten. Diefe unbefonnene Sittenlehre, Die Frucht seiner verdorbenen Gafte, feines ausgetrodneten Gehirns, und des immerwährenden Grams, in welchem feine duftre Seele wohnte, predigte er fo lange, bemuhte fich fo fehr, sie durch taufend fophistische Schluffe sich felbst mahr zu machen, bis er es endlich fo weit brachte, sich vollig bavon überzeugt zu glauben. Ist bildete er sich ein, daß es lauter

Menschenliebe sen, was ihn anfeure, alle Leute zu eben so ungluckeligen Geschöpsen maden zu wollen, als er selbst war; und nachdem seine Arankheit ihre höchste Stufe erreicht hatte, endigte er damit, die Zerrüttung seiner Empfindungswertzeuge und Begriffe dem höchsen Wesen selbst beizulegen, und den Schöpser des Guten, dessen durch das Unermestiche ausgebreitete Araft Leben und Wonne ist, als einen grämischen Damon abzuschildern, den die Freude seiner Geschöpse beleidigt, und dessen Jorn nur Enthaltung von allem Vergnügen, nur Seuszer, Ibranen und freiwillige Martern besänftigen können.

Es tießen fich noch viele merkwurdige Dinge von den Folgen diefer menichenseindlichen Sittentebre sagen, und von dem sinnreichen Gebrauche, welchen die Verwischen, Fasten, Talapoinen, Vonzen und Lamas in allen Theilen von Assen und Indien davon zu machen gewußt haben. Aber ich würde doch am Ende nur Dinge sagen, die dem Sultan meinem Herrn und der ganzen Welt längst befannt sind (wiewohl, obne daß die Welt sich dadurch bester zu besinden icheint), und es gibt eine Zeit anzusangen, und eine Zeit aufzuhören, sagt der weise Zoroaster.

Schach-Gebal war (wir wisten nicht warum) mit der Erzählung des Philosophen Danischmend, besonders mit dem Ende derielben, so wohl zufrieden, daß er sogleich Beschl gab, ibm funsbundert Babamd'or aus seinem Schaße auszuzahlen. Sobald, setze er binzu, die Stelle eines Oberausiehers über die Derwischen und Bonzen ledig wird, soll sie fein andrer baben als Danischmend!

Richt von ungefahr, fondern weil ber Gultan von Mur: mabal voraus berichtet worden war, daß die Derwischen beim Schluffe ber Ergablung bes Doctors übel wegfommen murben. hatte der oberfte Iman des Hofes Befehl erhalten, fich diefe Nacht beim Schlafengeben des Gultans einzufinden. Seine Majefiat ergobten sich nicht wenig an dem Berdruffe, welchen der Iman, wie Gie glaubten, über die Verwandlung des Emirs in einen Derwifden empfinden murde. Aber vermuth= lid, eben darum, weil der Iman, ohne daß er darum schlauer als andre war, merfen mußte, warum er die Ehre batte da zu fenn, beobachtete er fich felbft fo genau, daß ibm nicht das geringfte Zeiden von Verdruß entwischte. Indeffen tonnt' er sich doch nicht erwehren die Anmerkung zu machen: "wofern es auch (woran er doch billig zweifle) ein foldes Bolkden in ber Welt gabe, wie diese so genannten Kinder ber Ratur, fo glaube er doch, daß man beffer thun wurde, die Nachrichten davon entweder ganglich zu unterdrucken, oder wenigstens nicht unter das Bolt fommen zu laffen."

Und aus was für Urfachen, wenn man Guer Chrwurden bitten darf? fragte der Sultan.

Ich erftrede biefe meine Meinung, versetzte ber Iman, auf alle diefe Schilderungen von, ich weiß nicht was für, ibealifden Menschen, die man unter dem angeblichen Scepter ber Natur ein sorgenfreies, aus lauter Wollust und angenehmen Empfindungen zusammengewebtes Leben zubringen läßt. Je unschuldiger und liebenswürdiger man ihre Sitten vorstellt, besto schädlicher ist der Eindruck, den solche Erdichtungen auf ben größten Hausen machen werden. Aufrichtig zu reden linbr er in einem fanft ichleichenden Tone fort, ber ausbrud: lich für feine moblmeinende Miene gemacht mar), ich fann nicht abseben, mas für einen Rugen man davon erwartet: ober mie man fich felbit verbergen fann, bag fie ju nichts anderm dienen fonnen, als einen Beift der Weichlichfeit in ber Welt auszugießen, ber bie Burger bes Staats von allen mubiamen Unitrengungen und beschwertiden Unternehmungen abidredt, und (indem er bas Berlangen allgemein macht, auch fo gludlich zu fenn als diese angeblichen Gunftlinge der Natur, beren wolluftige Moral man uns für Weisbeit gibt) zuwege zu bringen, daß sich endlich niemand mehr willig finden wird, das Teld ju bauen, barte Sandarbeiten ju verrichten. und fein geben jur Gee oder gegen bie Teinde bes Staats gu magen. Heberhaupt erfordert bie Vervollfommnung eines jeden 3weiges des politichen Wohlfiandes Leute, die feine Arbeit idenen, und die mit bartnadig anbaltendem Aleine, beffen feine weichliche Seete fabig ift, fich in die Wette beeifern, es in einer gewiffen Urt von nubliden Beidaftigungen gur Bollfommenbeit zu bringen. In es wohl jemals zu erwarten. daß ein wolliftiger Kaufmann reich, ein wollustiger Kunftler geididt, oder ein wolliftiger Gelehrter groß werden fonne? Wird biefe Anmerkung nicht wenigstens gang gewiß von ben meinen gelten? Ober follen wir etwan glauben, ein wollung: ger Richter werde fein Amt bento punttlicher und gewiffenbafter verwalten, oder ein weichlicher Teldberr aus dem Ecoope ber llerprafeit beno tapferer bervorgeben, Die Beidwerlichfeiten eines Feldunges beno beffer ausdauern, und bie Reinde bes Sultans uniers Geren bento idneller und gemiffer ju femen

Fußen legen? — Sie sehen, herr Danischmend, daß ich mich ber Waffen begeben fann, welche mir mein eigener Stand gegen Sie an bie hand geben konnte.

Während daß der Iman diese schone Rede hielt, sang der Sultan im Tone der langen Weile und mit halb geschlossnen Augen, la Faridondane la Faridondon, Dondane Dondon Dondane, Dondane Dondane Dondon — denn er wußte sich etwas damit, start in Gassenhauern zu sevn. Nun, Doctor, rief er, da der Iman sertig war, laß hören, was du diesen Grunden entgegenzusehen hast.

3d werde, versette Danischmend, mit Ihrer Majestat Erlaubnig weiter nichts thun, als fürglich zeigen, daß die Grunde des Imans erstens zu viel, zweitens zu wenig, und drittens gar nichts beweisen. Bu viel; benn alle feine Borwurfe treffen die Natur felbit eben fo ftarf, als die Schilde= rungen ober Erdichtungen, die ihm fo gefährlich scheinen. Die Grundfaße des weisen Pfammis, die allgemeinen Wahrnehmungen und Erfahrungen, auf welche feine Sittenlehre gebaut ift, find feine Erdichtungen. Wenn ber Buftand, worein feine Gesetzgebung die Ginwohner der gludlichen Thaler feste, unter allen der Menschheit am angemeffenften, wenn er berjenige ift, worin fie am wenigsten leidet, am wenigsten Bofes thut, Die Wohltbaten der Natur am wenigsten migbraucht, und am Ende ihres Laufes fich am wenigsten gerenen lagt, gelebt zu haben, - wer fann dafur, oder wer hat ein Nicht, etwas da= wider einzuwenden? Sind die angenehmen Empfindungen, bie und die Natur von allen Seiten anbietet, etwa bloke Schaugerichte? Gind es blofe Versuchungen, die uns in einer ver-

bienftichen Enthaltung üben follen? Wenn bieg ibre Abnicht gemeien ift, jo muß man gefteben, bag bie Ratur munderliche Grillen bat. Rann man une übel nebmen, wenn wir geneigter find, biejenigen, welche fie jur Thorin machen wollen, für gritlenhafte Leute anzuieben? Ober was wollen wir fagen, wenn wir biefe fonderbaren Sterblichen, die bas Wergnugen in gangem Ernite für einen Kallitrich ihrer Tugend balten, ju Echlacht: opfern ihrer veinvollen Bemübung - die Salfte ibres Wefens au gerftoren - werden feben? Werden fie mit ihrer verdor: benen Galle, mit ibrer Schwermuth, mit ihrer angitlichen Burcht alle Augenblice einen Migtritt zu thun, fury mit allen ben Beipenftern, womit eine verwundete Ginbildungsfraft fich umachen fiebt, geichichter fenn, ihre eigene Bollfommenbeit und Das Bene ber Befellichaft zu befordern? Guer Ebrwirden, welche fich in ber Lage befinden, ein Tafelgenoffe des Gultans von Indien zu fern, über die innerlichen Angelegenbeiten von funf ober feche ber iconften Damen in Delv bie Aufficht gu führen, und alle Monate bundert Babamd'or in Ibren Beutel fallen ju laffen, welche zu erschwingen bundert arme gandleute fic ju Gerippen arbeiten und bungern muffen, - fiellen fich vielleicht den Buftand eines armen Edelms, der von Brod: frumen und Guternenwaffer lebt, und, damit die Econbeit feine Einne nicht verführen tonne, fich die Augen an der Conne ausgebrannt bat, nicht gang fo unbebaglich vor, als ich ichworen wollte, bag er fenn muß. -

Bravo, Danifemend! fagte ber Gultan, mit balber Stimme, und einem aufmunternden Winte, ber bem 3man nicht entging.

Ich fage also (fuhr der Doctor fort), wenn die Absicht der Natur nicht gewesen ift, uns durch schone und ergößende Gegenstände in Fallen zu locken: so beweisen die Gründe des Iman zu viel. Denn die reizendsten Schilderungen können unmöglich auch nur die Hälfte der Wirtung hervorbringen, welche die besagten Gegenstände selbst thun. Hatte hingegen die Natur wohlgemeinte Absichten, welche nur durch Leichtsun, falschen Geschmack oder verderbte Grundsäße von den meisten vereitelt werden: so ist es löblich und nüglich, sie durch solche Schilderungen, wie diejenigen, die dem Iman zu mißsallen das Unglick haben, auf den Pfad der Natur zurückzustühren, und zu einem weisen Genuß ihrer Wohlthaten einzuladen.

Zweitens beweifen feine Grunde zu wenig. Denn wenn auch die gange Welt mit Gemalden von glücklichen Infeln und glucklichen Menschen angefüllt wurde, so sind gehn an Eines zu fegen, daß die Leidenschaften, welche zu allen Beiten die Beweger ber fittlichen Welt waren, ihr Sviel nichtsbestoweniger fortspielen werden. Die Begierde nach einem glucklichen Leben wird, in jedem Staate, der auf die Ungleichheit gegründet ift, die Begierde nach Reichthum, und der Reichthum die Begierde nach Unfeben, Große und willfürlicher Gewalt hervorbringen. Diese Leidenschaften werden, je nachdem die Grundverfaffung, oder die zufällige Beschaffenheit der Staatsverwaltung, fie mehr ober weniger begunftiget, eine Menge Talente ausbruten; und bas Berlangen nach dem angenehmften Genuffe bes Lebens, von welchem der Iman eine allgemeine Unthätigfeit beforgt, wird gerade das Gegentheil wirken: es wird und emfige Leute, Erfinder, Berbefferer, Birtuofen und Gelden geben, fo viel

und vielleicht mehr, als wir vonnothen baben. Die ibealischen Schilberungen der Wollufte der Ginne, der Ginbildungsfraft und bes Bergens werden alfo, vermoge ber Ratur ber Cache, ben großen 3med machtig beforbern belfen, ber Er. Ebrwurden fo febr am Bergen liegt. Man wird fich, wie ich gar nicht ameifle, fo lange man fic an folden Gemalden ergont, in biefe gludlichen Infeln, Schaferwelten, oder wie man fie nen: nen will, bineinwuniden, wo das angenehmite geben fo wenig tonet : aber man wird bes QBunidens bald überdruffig fenn; und - obne zu boffen, daß man unversebens einen iconen Muschelmagen mit feche geflügelten Ginbornern vor feiner Thure finden werde, um den Wunscher in die idealischen Welten überguführen - wird man fich gefallen laffen, biejenigen Mittel um gludlich zu leben anguwenden, die in unfrer Gewalt find, und in die Verfaffung ber Welt eingreifen, worin wir uns befinden. Die Echtuffe bes Imans beweifen alfo gu viel und gu wenta, und folglich -- gar nichts, welches bas britte mar, mas id zeigen wollte. Doch, wir wollen ben ichlimmien Fall fegen, ber fic als eine Kolge ber Dichtungen ober Schilderungen, wovon die Riede ift, benfen lagt : gefest, daß fie die Wirfung batten, alle Bolter, die gwiiden dem Banges und Indus mobnen, jum Entidluß zu bringen, ibrer bisberigen Lebensart gu entiagen - (wiewohl viel eber zu besorgen ift, daß mein Emir Dermiid gang Indofian gu feiner fanatifden Gitten: lebre, als ban Piammis nur die fleinfte Proving Davon gu ber feinigen befehren werde) - aber fegen wir immer ben Rall; wie groß meinen Guer Gbrwurden, bag ber Echabe fenn murbe? Piammie batte alebann ju Ctanbe gebracht, woran

die Weisen aller Bolfer seit einigen taufend Jahren mit fehr mittelmäßigem Erfolge gearbeitet haben; oder suchen diese Herren etwas andres, als die Menschen glücklicher zu machen?

In der That, sagte der Sultan lachend, ich und der Iman mit seinen Brüdern würden bei einer solchen Verwand= lung am meisten zu verlieren haben.

Die Gefahr scheint größer als sie ist, sagte Nurmahal: fechzig Millionen Menschen, wenn gleich ihr Gesetzgeber der Engel Jedrad selber ware, wurden nicht zehn Jahre ohne Sultan und ohne Iman aushalten konnen.

Das hoffen wir auch, sagte der Sultan. Indessen bleibt es bei dem, was ich dir versprochen habe, Danischmend. Hier, Iman, sehen Euer Chrwurden den ernannten Nachfolger des Oberaufsehers über die Derwischen.

Die Wahl macht der Weisheit Ihrer Majeståt Ehre, verseste der Iman mit einer Miene, welche ziemlich deutlich das Gegentheil fagte.

Es fommt einem Eflaven nicht zu, einen andern Wunsch zu hegen, als den Willen seines Herrn, sagte Danischmend; aber wenn ich Ihre Majestät um irgend ein andres Dienstchen, wie schlecht es auch wäre, bitten durfte —

Kein Wort mehr, fiel ihm Schach-Gebal ein: Danisch= mend ift ber Mann, und gute Nacht!

::.

Des folgenden Abende erinnerte ber junge Mirga, daß Danischmend noch die Anwendung feiner Ergablung icultig fen.

Ibr erinnert mich zu rechter Beit, Mirza, frach ber Sultan. Er follte über etwas feine Meinung fagen, und ftatt beffen erzählt' er uns ein Mabreben, ober eine Hiftorie, bie fo gut als ein Mabreben ift. Was war es, Danischmend?

Sire, die Rede war von einer gewiffen Polizei, welche vonnothen gewesen ware, damit der Lurus, den die Sultanin Lift in Schoschian einführte, feinen sonderlichen Schaden thun konnte. Ich bat mir die Erlaubniß aus, die Geschichte bes Emiro erzählen zu durfen —

"Gut; und ich merfe ungefahr, was du damit wolltest. Du ichtlderst uns ein fleines Boltden von viers oder fünsbundert Kamilien, die (Dant der Sittenlehre des weisen Psammis, die mich so gut einschläserte!) sich gute Tage machen, gut effen und trinten, sich von schonen Mädchen in den Schlaf singen lassen, und bei allem dem die unschuldigien und glücklichsten Leute von der Welt sind. Das alles war recht schon zu bören: aber deine Meinung ift doch nicht, daß die Gesengebung bes weisen Psammis für eine Nation, die aus vielen Millionen Kamilien besteht, brauchbar sepn konnte?"

3d bante 3brer Majenat bemutbigft für die Gerechtigfeit, bie Sie meiner Bernunft angedeiben laffen, erwiederte Damidmend. Die Geschichte bes Emirs und ber Kinder ber Natur follte in ber That nur fo viel barthun: daß es gang verschiedene Sachen seven, ein fleines von ber übrigen Welt

abgeschnittenes Bolf, und eine große Nation, welche in Berbinbung mit awangig andern lebt, gludlich zu machen. Awar ift die Glückseligkeit bei dieser sowohl als bei jenem das Refultat eines der Natur gemäßen Lebens. Aber eben darum muß der Unterschied in der Hauptsumme des Guten und Bosen verhaltnisweise desto großer fenn, je weiter ein Bolf von der Natur entfernt, und je weniger ihm moglich ift, fich mit den bloßen Naturgeseben zu behelfen. Weder Psammis noch Confucius, noch alle zwolf Imans, die achten Nachfolger unfers Propheten, felbit, hatten eine Gesetzgebung erfinden tonnen, wodurch alle Angehörigen eines großen Staats fo frei, rubig, unschuldig und angenehm leben konnten, als die fogenannten Kinder der Natur. Die Urfachen fallen in die Augen. Diefer Busammenfluß von besondern Umständen, welche zu den nothwendigen Bedingungen des Wohlstandes der lettern gehören, laßt fich bei feinem großen Bolfe denken. Bei biefem find Freiheit und allgemeine Sicherheit unverträgliche Dinge; und die Gleichheit bringt ungablige Collisionen und Zwistigkeiten bervor, welche durch das Recht der Starfe entschieden werden; ber Starkere unterwirft fich ben Schwachern, der Schlaue den Einfaltigen, und fo bort die Gleichheit auf. Chenfo unmog= lich ift es, daß ein großes Volk die Vortheile der Kunfte, die das Leben verschönern und angenehmer machen, genießen fonnte, obne auch die Uebel zu erfahren, welche den Migbrauch berfelben begleiten. Gin fehr fleines Bolf fann durch Gefinnungen und Sitten in den Schranfen ber Mäßigung und des Mittel= frandes erhalten werden, woran feine Gludfeligfeit gebunden ift. Aber ein großes Bolf hat Leidenschaften vonnothen, um

in die farte und anhaltende Bewegung gefett zu werben, melde zu feinem politischen leben erferdert wird. Alles, mas ber meifefte Befeggeber babei thun fann, ift, ben Schaden gu perhuten, welchen bas Uebermaß ober ber unordentliche Lauf Diefer Leidenschaften bem gangen Staate mgieben fonnte. Gin: gelne Glieder mogen immer das Ovfer ibrer eigenen Thorbeit werden; bas int ibre Cache. Der Gefengeber tann es nicht verbindern; denn dieß mußte burch Mittel geichehen, wodurch größere Uebel veranlagt murben, um fleinere zu verhuten. Mus biefen Betrachtungen halte ich eine Polizei, burch welche ber Lurus einer großen Nation gang unichablich werben follte, fur eine eben jo große Chimare, ale das Project des Philoso: pben Fanfaraidin, welcher por ungefahr bundert Jahren gwangig Quartbande idrieb, um Unweifung gu geben, wie man alle Menidentinder auf bem fenen gand und auf ben Infeln Des Meeres ju Weifen und Birtuofen bilden fonne : - ein Project, wovon die 3dee ichimmernd, die Unternehmung ruhm: lich, aber bie Ausfubrung - unmöglich mar, und, gegen bie Abnicht bes guten Janfaraidin, einige ichlimme Jolgen batte, an die er nicht gedacht zu baben ichien, und bie beno ichab. lider waren, weil eine lange Zeit niemand merfte, wober bas Uchel fam.

Bum Gremvet? fagte Edad Bebal.

Unter andern biefe, daß unter fünsbundert jungen Leuten, die nach seiner Methode gebildet murben, sich zum wenigsten bundertundsunizig fromme, discrete, schleichende, gleißnerische Sourten bildeten, welche ausgelernte Meister in der Aumft waren, ihre Leidenschaften zu verbergen, ihre schlummen Net

gungen in icone Masten ju vermummen, bie Unverffanbigen burch eine lauter Tugend und Religion tonende Obrafeologie au taufchen, mit Ginem Worte, unter bem Schein ber puntt= lichsten Moralität mehr Gutes zu verhindern und mehr Boses auszuüben, als fie batten thun konnen, wenn man fie ihrem Naturell und den Umftanden überlaffen hatte. - Ferner, daß aus den befagten funfhundert ungefahr dreihundert ber= auskamen, welche, wie abgerichtete Sunde und Affen, alle Runfte machten, die man sie gelehrt hatte, auf den Winf gingen, alles wieder von sich geben konnten, was ihnen eingegoffen worden war, über nichts ihre eigene Empfindung zu Rathe zogen, an nichts zweifelten was man ihnen für wahr gegeben hatte, furg, in allen Studen die Affen des weisen Kanfara= fchin vorstellten; welches (ich getraue mir es zu behaupten) gerade wider die Absicht der Natur war. Denn diese will, daß ein jeder Mensch seine eigene Person sviele. Es war an Einem Kanfaraschin genug; und dreibundert Versonen, welche das gewesen waren, wozu ihre naturliche Anlage sie bestimmte, waren, fo schlecht sie auch immer hatten fenn mogen, doch noch immer beffer gewesen als dreihundert Fan= faraschin, zumal da unter biefen dreihundert wenigstens zwei hundertundneunzig miglungene Kanfarafdin waren. Ferner -

Ich habe genug, fiel ihm der Gultan ein: wann lebte diefer Kanfarafchin?

Bu den Beiten Schach-Dolfa's, Ihrer Majestät Urahnherrns, glorreichsten Undenfens — —

La Faridondane La Faridondon, - brummte der Gultan:

aber wir tommen aus bem Busammenhang, Danischmend; mas war es, was bu sagen wollteft, wenn bir ber weise Fanfaraichin nicht zur Unzeit in die Sabne gefommen ware?

"Zaß, wenn gleich nicht ganzlich zu verbindern sen, daß der Lurus einem großen Bolle nichte Boses thun sollte, die Geschichte des Emirs und der Kinder der Natur uns dennoch ein vaar Grundmarimen an die hand geben konnte, durch deren Beobachtung die schöne All wenigstens den größten Theil des Uebets, welches ihr die Unglud weiffagenden Alten angefrähet hatten, zu verbüten fähig gewesen wäre. Hätte diese liebenswurdige Dame meine Wenigkeit zu Mathe ziehen konnen, so würde ich mir die Freiheit genommen haben, ihr diese Antewort zu geben:

"Pet Austofung aller Fragen, von welcher Art sie senn mögen, daucht mir die natürlichste und einsättigste Methode gerade die beste. Diese Marime gilt vornehmlich, wenn von politischen Ausgaben die Nede ift, wo ganz unsehlbar die verzwickelten und weitläuftigen Aussosiumgen nech unbrauchbarer sind als bei allen andern. Die Frage ist: ", was sollen wir thun, damit die äußerste Verseinerung der Kunste, des Geschmade, der Leidenschäften, der Sitten und der Lebensart, mit Einem Worte, der Lurus, einer großen Nation so wenig als möglich schade?" – Die Natur, Madame, zeigt uns gegen sedes Uebel, dem sie uns unterwürfig gemacht hat, auch ein zulängliches Nittel. Sollte es in diesem Fall anders senn? Ich dense, nein. Wenn wir den größen und nuslichsen, solzisch den wichtigsten Theil der Nation vor der Ansteaung bezwahren können, so haben wir sehr viel, und in der That alled

getban, was man von einer weifen Regierung forbern fann. Ru autem Glude ift nichts Leichteres. Der größte Theil ber Nation von Scheschian ift berjenige, der zum Aderbau und gur Landwirthschaft bestimmt ift. Die Natur felbit, in beren Schook er lebt, erleichtert und die Mube unendlich; wir baben beinabe nichts zu thun, als ihr nicht vorseklich entgegenzuarbeiten. Laffen Gie diese auten Leute ihres Dasenns froh mer= ben. Geben Gie nicht zu, daß fich alle übrigen Stande unter ungabligen Vorwanden vereinigen, fie auszurauben und zu unterdruden, daß das unerträgliche Geschlecht der Pachter und Einzieher der foniglichen Ginfunfte, daß Beamte, Michter, Procuratoren, und Sachwalter, Edelleute, Bongen und Bett= fer, so unbescheiden und unbarmbergig an ihnen saugen, bis ihnen nur die Saut auf den Anochen übrig bleibt. Laffen Sie Diefer unenthehrlichsten und unschuldigften Claffe von Menschen fo viel von den Früchten ihrer Arbeit, daß fie mit frohem Muth arbeiten, daß fie Beit gur Rube, Beit git ihren landlichen Keften und Ergobungen übrig haben. Wenn allzu großer Ueberfluß auch diesem Stande, wie allen übrigen, schablich ift, fo laffen Sie und nicht vergeffen, daß zu wenige oder ungefunde Rabrung, daß Mangel an aller Gemadlichfeit, daß Nachtheit, Rummer und Glend ihm ungleich verderblicher find. Stimmen wir immer die Gludfeligfeit unfers Landvolfes um etliche Grade tiefer berab als die Gluckseligkeit der Kinder der Natur war; aber lassen wir ihnen so viel, daß es ihnen, ohne alles naturliche Gefühl verloren zu baben, moglich fen mit ihrem Buftande gufrieden gu fenn. Unter und gefagt, icone Lili, bas find wir ihnen schuldig, in einem unendlichemal verbind:

lidern Grade iduldig, ale wir es find unfre Evielfdulben gu bezahlen. Aber wenn dieß auch nicht ware, fo find wir es bem Staate, bem gangen Scheichian iduldig. Denn es gibt fein anderes Mittel (ich fordre alle Ibre Staatsfünftler, Gold: macher und Projectmacher beraus, mir ein andres zu nennen). den allgemeinen Wohlftand eines großen Reiches auf einen feften Grund zu fegen, als diefes. Wenn bas gandvolf Urfache bat gufrieden gut fenn, jo verlaffen Gie fich wegen bes lebrigen auf die Bauberei der Natur. Gie hat für unverdorbene Ginne Reigungen, beren Dacht unfern ausgearteten unbegreiflich ift. Der gandmann giebt die angenehmen Gefühle, womit fie feine Urbeiten theils verwebet, theils belobnet, barum mit nicht bento weniger Wolluft in fich binein, weil er ihnen feinen Ramen geben, oder fie nicht fo gierlich beschreiben fann, wie unfre Dicter, Die fie vielleicht nur burd bie Unftrengung ihrer Einbildungstraft fennen. Welche Behaglichteit gießt, indem er an die Arbeit gebt, ein iconer Morgen, und die aufgebende Sonne uber alle feine Glieder aus! Wie erquidt ibn ein fri: fder, mit den Duften abgemabter Arauter und Geldblumen burdwürzter 28ind! Wie angenehm ift ibm ber Schatten eines Baumes in ber glübenden Mittagebise! Wo ift ber Reiche, ber die theuernen Weine mit ber Salfte der Wolluft in fich ichlurie, wie der lechgende Schnitter feinen Arug mit fauer: lider Mild? Berfuden Gie es einmal, icone Bili, führen Ete biefen gefunden, ternhaften, moblgebildeten jungen Bauer, Diefen adten Gobn ber Ratur, mitten an ben hof; zeigen Sie ibm alle 3bre Berrlichfeiten, 3bre Pract, 3bre Jefte, 3bre Edaufviele; aber verbergen Gie ibm auch ben ewigen

Amang, den Ueberdruß, die lange Weile, Die Gefahren diefer blendenden Maskerade nicht; - wie bange wird ihm ums Berg fenn, bis er wieder in feiner Sutte ift! und mit welcher Ungeduld wird er von Ergöhlichkeiren, die ihm beschwerlicher fenn werden als die mubfeligite Arbeit, ju feinen Schnitterfeften, ju feiner Beinlefe und ju feinen Reibentangen jurudfliegen! Wie felig wird er in Vergleichung mit dem unfrigen feinen Auftand preisen! Gie feben, icone Vili, wie wenig das Glud ber zwei beften Drittbeile von Scheschians Ginwohnern bem Gultan unferm Berrn foften wird. 3ch verlange nichts für fie, als Sicherheit bei ihrem Gigenthum, und Schut vor Unterdruckung, die Natur bat alles llebrige auf fich genom= men. - "Gut, fagen Gie, was werden wir damit gegen die Kolgen des Lurus gewinnen?" - Gehr viel. Es ift fcon viel, wenn wir vier Millionen von fechfen vor der Ansteckung permahrt baben. Aber dieß ift noch nicht alles. Die Bortheile Davon werden fich auf mehr als Gine Beife auch über den angesteckten Theil verbreiten. Von Zeit zu Zeit werden unfre Großen, werden die reichen und üppigen Bewohner der Saupt: städte, von lleberdruß, langer Weile, und von der Nothwen: digfeit, eine abgenüßte Gefundbeit auszubessern, aufs Land geführt werden; unvermertt werden fie Gefchmad an ben einfältigen, aber mit der menschlichen Natur fo fein gufammengestimmten Freuden des Landlebens gewinnen; unvermerkt werden sie eine Menge von Vorurtheilen und die dice Saut der Kubllofigfeit, die fich gleichsam um ihr Berg gezogen batte, abstreifen; fie werden fich mit neuen Bilbern und nublichen Wahrnehmungen bereichert feben, richtiger empfinden, und

besseres Blut machen: und so klein auch ber Antheil an bieten Bortheilen senn mag, ben die meisten mit sich nehmen, so werden sie doch immer besser in die Stadt zurücksommen, als sie abgegangen sind. Noch mehr. Die Natur ist fruchtbar. Das Landvolk, sobald es nach seiner Weise glücklich ist, vermehrt sich ins Unendliche. Das Land wird eine unerschöpfliche Quelle, woraus die Städte (und bei Gelegenheit vielleicht auch der Adel) mit gesundem frischem Blute wieder angeschwellt werden, welches den Staat in immerwährender Jugend und Starke erhält. Aus den jungen Schwarmen, welche diese Viernensöchen, werden sich die übrigen Stande ergänzen, und so werden die Verheerungen, die der Lucus anrichtet, bemahe unmerklich bleiben. Dieß, schöne Lilt, wurd ich sagen, ist mein erstes Hausmittel. Das andre

3d mag ben herrn Danlidmend gang gern phantafiren boren, fagte Schad Gebal, aber bei allem dem, wenn er fich, was den zweiten und alle folgenden Punfte betrifft, fo furz als meglich aus ber Sache zieben wollte, fo wurde mir ein Gefallen geschen.

Stre, verfette Danichmend, was ich noch zu fagen batte, betrifft bloß die moralischen Giftmuscher. Ich finde beren zwei Gattungen in der Welt. Bur einen rechne ich die uppigen Sittenlehrer, beren Seele bloß in ihrem Blute ift, die den wesentlichen Vorzug des Menschen vor dem Thiere mistennen, und das bochie Gut gesunden zu haben glaubten, wenn sie den Maulwürsen und Meerschweumden feinen Vorzug eingestehen mußten; zur andern diese gravitätischen Zwitter von Schwarmerei und Geuchelei, welche, unter dem Vorwande,

Die menichliche Natur von ihren Schwachbeiten zu befreien. ihre Grundzuge ausfragen, und ihre einfaltig icone Form am einen Orte ftummeln, am andern reden und aufblafen, um eine Mikgeburt aus ihr zu machen, für die man feinen Namen finden fann. Beide find als Storer der gebeiligten Gefete ber Natur, und als Berderber bes iconften unter allen ihren Werken anzusehen: und wenn ihre verderblichen Bemühungen fich mit den naturlichen Folgen und Ginfluffen bes Lurus bei einem Bolfe vereinigen, wie und wem follt' es möglich fenn, dieses Bolt zwischen so gefährlichen Alippen unbeschädigt durchzuführen? - Welche von besagten beiden Arten von Bergiftern die icadlichfte fen, ift eine Aufgabe, die vielleicht nicht unwürdig ware, von der Afademie Ihrer Majestat entschieden zu werden. Aber, wenn wahr ift, was man bemerft baben will, daß sich jene gemeiniglich in diese verwandeln, so fonnte man auf den Gedanken fommen, die Denfungeart ber lettern aus einem bobern Grade von Ber: berbnif ber Ratur zu erflaren. Doch, wie dem auch fen, die Frage ift, wie wir diesen schadlichen Geschopfen ihr Gift benehmen wollen? Ich vermuthe, daß jene in einem wohl policirten Arbeitsbaufe, bei maßiger Roft und einem Spinnrade richtiger philosophiren lernen follten. Aber was die zweite Gattung betrifft - es fen nun, daß fie es, wie der Derwift Ruban, fo weit gebracht baben, ihre fiebrifchen Traume für Wahrheit zu halten, oder daß fie nur gewiffen Merzten gleichen, welche die Leute frank machen, um fich ihre Beilung als ein Verdienst anrechnen zu tonnen, - fo weiß ich ber iconen Lili feinen andern Rath ju geben, als biefe wadern Leute nach ihren eigenen Grundsäßen zu behandeln. Wir sind aus der Welt ausgegangen, sagen sie: gut, man nehme sie beim Worte! Man messe zu einer jeden Derwischerei und Bonzerei so viel Land, als sie zu ihrem Unterhalte vonnöthen haben, ziehe eine bobe Mauer rings umber, und — um der Welt alle Gelegenheit abzuschneiden sie in dem edlen Werfe ihrer Entförperung zu stören — maure man alles sogleich und eben zu, daß niemand, wer einmal darin ist, wieder beraus könne: so ist allem Lösen vorgebogen, und sedermann fann zusrieden sevn.

Beift du wohl, Danischmend, fagte der Sultan, daß ich gute Luft babe, deinen Borichtag, wenigstens was die Bonzen betrifft, ins Werf zu feten? Es ist wie du fagst; niemand tann was dagegen einzuwenden baben. Ich felbst und meine Untertbanen gewinnen etliche Millionen Taels dabei, die man bester anwenden tonnte; und die Bonzen batten vollkommene Meiße, Pagoden zu werden, wie und wann sie wollten.

Es war gludlich für die Bongen, ober vielmehr fur den Sultan felbit, daß dergleichen Ginfalle bei ibm feine Folgen batten; denn er wurde vermutblich in der Ausführung einige Schwierigleiten gefunden baben.

7

Um bie gewohnliche Beit fuhr bie Gultanin Nurmabal in ihrer Ergablung ber Beidichte von Scheichtan alie fort:

Da die schone Lili nicht so glücklich war, den weisen Danischmend zum Rathgeber zu haben, so erfolgte nach und nach, was die Misvergnügten und Milzsüchtigen von den Folgen ihrer schimmernden Regierung geweistagt hatten; und die Gegner des Lurus hatten nun den Triumph, sich in ihren schallreichen Declamationen auf die Ersahrung berusen zu können. Indessen wurde doch das Uchel erst unter der solgenden Regierung sichtbar, welche überhaupt eine der merkwürdigsten ist, die wir aus den Jahrbückern von Scheschian kennen lernen, weil sie ein erstaunliches Beispiel abgibt, wie viel Boses unter einem gutherzigen Fürsten geschehen kann.

Azor, ein Sohn der schönen Liti, bestieg nach dem Tode seines namenlosen Vaters den Thron unter den glücklichsten Vorbedeutungen. Er war der schönste junge Prinz seiner Zeiten, einnehmend in seinem Vezeigen, fanst von Gemüthsart, geneigt Vergnügen zu machen, und sich denjenigen völlig zu überlassen, welche die Verfzeuge des seinigen waren. Das Volf, gewohnt von allem nach dem Eindrucke, der auf seine Sinne gemacht wird, zu urtheilen, erwartete von der Nezierung eines so guten Prinzen goldene Zeiten, und hatte Unrecht; es betete ihn zum voraus deswegen an, und hatte Unrecht; es basset und verachtete ibn zwanzig Jahre hernach eben so unmäßig, als es ihn geliebt hatte, und hatte sehr Unrecht.

Sie errogen meine Rougier, fagte der Sultan: laffen Sie horen, warum die Scheschianer immer Unrecht hatten; Unrecht, wenn sie ihren Ronig liebten, und Unrecht, wenn sie

ibn baften; aber vergeffen Gie nicht, bag ich fein Riebhaber von Wortivielen bin.

Die Neugier Ihrer Majenat foll befriediget werden, verfeste Nurmabal, wenn ich anders meine Geschichte lebhaft genug werde erzählen können, um Ihre Aufmerksamkeit zu unterhalten.

3d bante fur das Compliment, bas Gie ber Grundlichteit meines Geiftes maden, fagte ber Gultan: aber gur Cade!

Der junge Azor war wie die meisten Menschen (Prinzen ober nicht) mit einer Anlage geboren, aus welcher, unter den bildenden Handen eines Weisen, ein vortrestlicher Privatmann, und rielleicht sogar ein guter König, batte berversommen megen. Freilich war er seiner von diesen machtigen und seltnen Geisten, die sich selbst bilden; die mitten unter einer roben ober verderbten Nation, in einem unglücklichen Zeitzalter, ohne einen andern Ansubrer oder Gebülsen als ihren eigenen Genius, die Wege der Unsterblichseit geben, durch die natürliche Erbabenbeit und Scharssicht ihres Geistes den ganzen Umfreis der menschlichen Angelegenheiten überseben; und, furz, die großen Grundregeln einer weisen Negierung in ihrem eigenen Verstande, so wie in ihrem Herzen das Urbild jeder soniglichen Tugend sinden.

Allergnadigiter herr, fagte Danischmend, ich bitte um Bergebung; aber es ift mir ummöglich, die schöne Nurmabal mot zu unterbrechen. Der Berfasser, aus dem sie biese prachtige Periode entlehnt bat, alaubte vermutblich etwas sehr Schönes gesagt zu baben; aber es ist bloser Schall. So gibt

teine so wundervollen Menschen, als er uns bereden will; und Prinzen sind, bei allen ihren Vortheilen vor uns andern, im Grunde doch, wie man sagen möchte, nur eine Art von — Menschen. Um der menschlichen Natur und dem guten Sultan Azor das gedührende Necht angedeihen zu lassen, wollen wir lieber ohne alle Wörterpracht heraus sagen: "Er besand sich nicht in den glücklichen Umständen, welche sich vereinigen müssen, um aus einem jungen Prinzen von der besten Anlage einen vortresslichen Fürsten zu bilden." So war es in der That; und ich din erbötig, im Nothfall gegen die ganze Atademie von Delp zu behaupten: "daß von Erschaffung der Welt an (welches schon lange seyn mag) kein einziger großer Mann gelebt hat, der sich ohne Ansührer, ohne Beispiel und ohne Gehülsen bloß durch die Stärke seines eigenen Gemüs gebildet hätte."

Ich danke dem Philosophen Danischmend im Namen aller Sultanen, meiner guten Brüder, für eine so tröstliche Anmerkung, sagte der Sultan lächelnd. Allen den Schmeichlern, die mir tausendmal das Gegentheil gesagt haben, zu Troß, glaube ich, daß er Necht hat; und wenn ich nicht beforgte, mir einige schale Complimente zuzuziehen, so wollt' ich noch hinzusehen, daß ich sehr daran zweiste, ob jemals einer von und nur halb so gut gewesen ist, als er unter günstigern Umständen hätte sehn können.

Es schwebte dem naseweisen Danischmend auf der Junge, zu sagen: oder nur halb so gut, als er unter den Umständen seyn konnte, worin er sich wirklich befand. Aber zu seinem Glücke befann er sich noch, "daß die Wahrheit, die man einem

Großen fagt, niemals beleidigen foll," und daß es wirklich fehr edel an dem Sultan war, aus eigener Bewegung so viel einzugestehen, als er schon eingestanden hatte. Er begnügte sich also, der schönen Nurmahal die preiswürdige Demuth seines Herrn rühmen zu belfen, und die Sultanin seste die Erzählung also fort:

Die Ergiebung bes Pringen Ager mar mehr vernachläffiget worden, als man es von ben Ginficten ber iconen gili, feiner Mutter, batte erwarten follen. Dieje Dame batte in ber Wahl besjenigen, bem fie ben vornehmften Theil feiner Vilbung anvertraute, einen fleinen Trugidlug gemacht, ber für ihren Cobn, und für bie Botter, beren Schickfal einft von feiner Urt zu benten abbangen follte, von großen Kolgen mar. Gie glaubte, ein Mann, ber bie Gabe batte, ihr beffer als irgend ein anderer die Beit zu vertreiben, und der überbieg die niedlichten fleinen Berfe machte, muffe nothwendig auch bie Babe baben, einen Ronig gu bilden. Der Pring befam alfo einen iconen Beift jum Sofmeifter, ber nichts vergaß, um feinen Wis zu icharfen und feinen Gefcmad zu verfeinern. Abor lernte die Schonbeiten ber Dichter empfinden, Scenen aus Tragodien declamiren, den gemeinften Dingen finnreide Wendungen geben, und zwanzig andre folde Kunfte, welche zur Auszierung geboren, und ihren Werth baben, wenn fie ber Edmud mefentlicher Volltommenbeiten find. Der Pring ftellte fic auf die ebelfte und angenehmfte Art in einer Gefellicaft bar, er fagte wißige und verbindliche Cachen, er flei Dete fich mit bem besten Beschmad, und urtheilte beffer als jemand von allem, was in bem Gebiete bes Econen liegt.

Er blies die Flote, malte ganz artig, und tanzte zum Bezaubern. Seine Feinde (denn bei aller feiner Liebenswürdigkeit fehlte es ihm nicht an Feinden) fagten ihm sogar nach, daß er in der Schwärmerei seiner ersten Leidenschaft für eine Dame des Hoses — Verse gemacht habe; Verse, welche ihm die Unzelegenheit zugezogen hätten, von den Poeten seiner Zeit einzhellig zu ihrem Schußgott gewählt, und im Eingange ihrer Gedichte oder in schalkreichen Zueignungsschriften mit hungriger Beredsamkeit um seinen mächtigen Veistand und — eine Mitztagsmahlzeit angerusen zu werden.

Eh' ich weiter fortgehe, Sire, muß ich eines Umstandes erwähnen, der in verschiedene Theile der Geschichte von Schefchian einigen Einstuß hat, und einen Zweig der Sitten betrifft, worin die Bewohner dieses Landes von den meisten Wölfern in Affen unterschieden sind. Das weibliche Geschlecht genoß bei ihnen von alten Zeiten her aller der Freiheit, in deren Bestig es bei den abendländischen Völfern ist; und unter der Sultanin Lili, welche sich eine Angelegenheit daraus gemacht hatte, die schönsten und vollkommensten Personen ihres Geschlechtes aus dem ganzen Scheschian um sich her zu versammeln, war der Hof, aus einer sinstern Werkstätte der öffentlichen Geschäfte, ein Schauplaß der angenehmsten Bezauberungen der Liebe und des Vergnügens geworden.

Der junge Prinz fonnte nicht fehlen, sich in dieser Schule gar bald zu demjenigen auszubilden, was die Damen seines Hofes einen liebenswurdigen Mann nannten. Sie beeiserten sich in die Wette, das Werk seiner Erziehung zur Vollkommenheit zu bringen; und es ist zu vermuthen, daß ihre Ab-

sichten dabei nicht so ganz uneigennußig waren, als sie sich bas Unseben gaben. Uzor besand sich eben in der Berlegenbeit, sein Gerz unter so vielen reizvollen Gegenständen eine Wahl treffen zu lassen, als ihm der Tod des Konigs, seines Batters, eine Krone aussetze, von deren Berth er ziemlich romantische Begriffe baben mußte, weil sie (wie er zu einer jungen Schönen seines Hofes zu sagen beliebte) nur insofern einigen Preis in seinen Augen babe, als er sie, zugleich mit seinem Herzen, zu den Kußen dieser kleinen Zaubrerin legen konne. Man kann aus dieser Probe sicher schließen, wie gut er in den Psichten, die mit dieser Krone verbunden waren, muste unterrichtet gewesen seyn.

In der That waren diese Pflichten fur Personen, welche einen fo angenehmen Gebrauch von ihrem Leben zu machen mußten, ale man es an dem Bofe ju Scheichian gewohnt mar, allen beidwerlich, als bag nicht ein jedes, bas man ba: mit beladen wollte, geeilet baben follte, fich einer fo mubiamen Burde fo bald nur immer moglich wieder auf die Schultern emer andern Person zu entledigen. Der junge Ronig überließ ben größten Theil bavon feiner Mutter; feine Mutter ihrem Bunulinge; ber Bunuling feinem erften Gecretar; der erfte Secretar feiner Maitreffe; Die Maitreffe einem Bongen, melcher, unter bem Vorwand an ibrer Geele ju arbeiten, Ge: legenheit fant, fich febr tief in bie Ungelegenheiten ber Welt gu muiden, und endlich eine große Rolle ju fvielen, obne eis nen andern Beruf dazu zu baben, als einen lacherlichen Ehr: geis und die Reigung jum Ranfoidmieben, die bamale ein unterscheibendes Mertmal ber Personen seines Standes in Scheschian war. Natürlicher Weise konnte diese Einrichtung ber Sachen von keiner langen Dauer seyn. Das System and berte sich, so wie die geheimen und unermüdeten Bewegungen der Regiersucht und des Eigennußes eine Verwechselung der Personen veranlaßte. Es begegnete also, zum Beispiel, daß die besagten Pslichten zwischen der Königin-Mutter und einer Maitresse des Königs getheilt wurden; die Maitresse übertrug alsdann ihren Antheil an ihre erste Kammersrau; diese an ihren Liebhaber; der Liebhaber an seinen vertrautesten Diener, und so fort; und was man von allen diesen Veränderungen am gewissessen fagen konnte, war, daß der Staat gemeinigslich mehr dabei verlor als gewann.

Ich bin zwar bereits über zwanzig Jahre Sultan, fagte bier Schach : Gebal lachelnd: aber ich mochte doch bei diefer Gelegenheit gerne von dir horen, Danischmend, was ihr anbern weisen Leute unter ben Pflichten eines Königs versteht.

Sire, verseste Danischmend, ich habe dazu nichts anders vonnothen, als alles das Rübmliche, was Ihre Majestat gethan haben, in allgemeine Sage zu verwandeln —

Keine Complimente, ein für allemal! fagte ber Sultan. Eure Gedanken von der Sache, mit Lorbehalt meiner Freiheit davon zu denken was mir belieben wird!

Sire, versette der Philosoph, die Pflichten eines Konigs, fagt man, find:

"Einem jeden fein Necht widerfahren zu laffen, und alle Ungerechtigfeiten, die er nicht verhindern kann, zu bestrafen;

"Die tauglichsten Perfonen zu den öffentlichen Ehrenstellen und Aemtern zu befordern;

"Die Berdienfte gu belobnen;

"Die Staatseinfunfte weislich anzuwenden;

"Und feinen Bolfern fowohl innerlide Ruhe als Sicher: heit vor auswartigen Feinden zu verschaffen."

Injofern alle dieje Pflichten wirflich erfüllt werden (fest man bingu), fann es bem Staate gleichgultig fenn, ob fie ber Ronig burch fich felbit oder burch andere ausübet; genug, daß er ber erfte Bemeger aller Triebfebern besfelben ift. Indeffen bat es boch ju allen Beiten Furften gegeben, welche burch ibr Beispiel diese Pflichten um ein Namhaftes erschwert haben. Gie glaubten, ihrem Umte nicht anders genug thun gu fon: nen, ale indem fie, mit Gulfe der Weifeffen und Beften ihres Bolles, felbit an bem allgemeinen Wohlftande arbeiteten. Gie ftrebten bierin nach Erreichung eines gewiffen Ideals, welches fie fich in ibrem Beife entworfen hatten, und glaubten nicht cher gludlich ju fern, bis fie fich felbft mit einem boben Grade von Gewißbeit fagen fonnten: "Run ift unter allen ben Miriaden oder Millionen, beren Glud mir anvertraut ift, fein einziger, ber burch meine Eduld, burch iegend eine meiner Beibenichaften, ober nur burd meine Rachlaffigfeit ungludlich mare." Gie begriffen unter bem Umfang ibrer Pflichten - eine auf Die Grundregeln ber Natur und Die Beburinife und Umftande ibres Staats gebaute Beietgebung; eine vaterliche unmittelbare Jurforge für die Pflanzichulen bes Staate; eine gur moglichnen Bollfommenbeit gebrachte Poliget; eine gerechte Schapung und thatige Beforderung ber Wuffenschaften und ber Runfte, welche bie Eitten und bas Meben verschonern. Gie ließen fich nicht baran genugen, gleich

den alten Königen Persiens, Augen und Ohren zu bestellen, die in ihrem Namen sehen und hören sollten: sie hielten es für ihre Schuldigkeit, mit ihren eigenen Augen zu sehen, und damit sie recht sehen könnten, von allem, was ihrem Urtheil unterworfen wurde, sich die nöthigen Kenntnisse zu erwerben; einen jeden selbst anzuhören; jeden Entwurf einer Verbesserung oder nühlichen Unternehmung selbst zu prüsen; die Aussührung durch ihre eigene Gegenwart zu beleben; alles Gute, das sie thun konnten, wirklich zu thun; alles Vöse, das sie verhindern konnten, wirklich zu verhindern; kurz, sie begriffen so viele und mühsame Arbeiten unter dem, was sie ihre Pflicht nannten, daß nur eine heroische Tugend vermögend senn kann, einen Sterblichen zu Annehmung einer Krone, unter solchen Vedinzungen, zu bewegen, wenn es anders in seiner Willkur steht, sie anzunehmen oder auszuschlagen.

Vergiß nicht, Danischmend, sagte der Sultan, nachdem er zweimal bintereinander gegähnt batte, mir morgen bei meinem Aufsteben ein Verzeichniß der sämmtlichen Morgen- und Abendländischen Könige vorzulegen, auf welche du in dieser Veschreibung gezielt haft.

Das Gedachtniß Ihrer Majestat wird burch bie Bahl nicht überladen werden, versente Danischmend.

Das dacht' ich wohl, fprach der Sultan: aber desto beffer! ich liebe eine ausgesuchte Gesellschaft. — Um Bergebung, Nurmahal, Sie sollen heute nicht wieder unterbrochen werden.

Sire, fuhr die Dame fort, es ift bei dieser Bewandtniß leicht zu erachten, wie gut die Pflichten des königlichen Amtes unter ber Regierung des liebenswurdigen Azors versehen

murben. Er felbit fonnte feine Kenntnig bavon baben. Er mußte zwar in der außerften Bollfommenbeit, mas zur Anord: nung eines prachtigen Teites geborte, welches er einer Geliebten geben wollte; aber wie batte er wiffen fonnen, was gu Anordnung eines großen Staates, ju Beforgung feiner Beburfniffe, ju Befestigung feiner Giderbeit, gur Bewirfung feines allgemeinen Woblstandes erfordert wird? Die Natur bildet (ordentlicher Weife menigitens) feine Kurften; bieß ift ein Wert ber Kunit, und obne Zweisel ibr bochites und voll: fommenfted Wert; aber man batte fic begnugt, ben guten Mor ju einem liebenswurdigen Edelmanne gu bilden. Da er also genothiget mar, seine michtigften Beidafte andern gu übertragen, und da es unmöglich ift, obne die Kenntniffe, welche ibm mangelten, eine gute Wahl zu treffen; wie fonnte fic Azor, jung und unerfahren wie er war, anders belien, als fie benjenigen zu überlaffen, von denen er am gunnigften bachte, weil fie bie meifte Gewalt über fein Berg batten? Bum Unglud befanden fic biefe in ben namlichen Umftanden wie er felbit. Gie bebielten alfo nur den leichteften und angenehmiten Theil davon, die Augubung einer willfurlichen Gewalt, für fich felbit, und überließen bas übrige wieder an andere; und jo geschab es febr oft, bag bie michtigften Ungelegenheiten bas Edidial batten, nach bem Gutachten eines unwidenden Bongen, oder eines Rammerdieners, oder einer jungen grillenbaften Edonen, ober (weldes mehr als Gumal geicheben fenn foll) burch ben Ginfall eines - Sofnarren, entichieben au merben.

Die Folgen biefer Staatsverwaltung waren fo betrubt,

als man fich voritellen fann. Die wichtigften Stellen murben nach und nach mit untauglichen Versonen besest; Die Gerechtigfeit ward anfangs beimlich verhandelt, und zulent öffentlich feil geboten; unter ihrem Namen triumpbirte die Chicane; die offentlichen Einfunfte wurden verschwendet, und die Forderungen unersättlicher Gunftlinge unter die Rubrit ber Staatsbedurfniffe gebracht. Alle die hobern und mubfeligern Vflichten der Regierung, deren Ausübung mit feinem unmittel= baren Privatvortheil verfnupft war, murden vernachläffigt. Das Lafter, welches fich den Schut der Großen zu verschaffen wußte, blieb unbestraft; ja es wurde nicht felten unter dem Titel des Berdienftes und durch Belohnung aufgemuntert. In der That wird man wenig Regierungen finden, wo die Berdienfte so baufig und so übermäßig belohnt worden waren als in dieser. Aber man wunderte sich eine lange Zeit, wie es zugehe, daß sich diese Verdienste immer nur bei den Un= gehörigen oder Freunden der Gunftlinge fanden; man wunderte sich noch mehr, wie es zugebe, daß die Nation burch lauter Leute von Verdiensten zu Grunde gerichtet werde; und nur eine fleine Ungabl von sveculativen Leuten begriff, daß in allem diesem gar nichts sen, worüber man sich zu wundern habe.

Da der Sultan hier zum brittenmale gahnte, fo wurde die Borlefung durch einen geschickten Uebergang zu einem angenehmern Gegenstande abgebrochen, wovon es dem Sinesischen Autor nicht beliebt hat und Nachricht zu ertheilen.

Inzwischen lebte ber junge König Azor einige Jahre so glücklich, als Jugend, blübende Geinndheit und unumschränkte Macht einen Sterblichen machen konnen, ber seine Glückseligsteit in einer immerwährenden Berauschung der Seele, in den ausgesuchteften Wollusten der Sinne, der Einbildung und des Herzens findet. Azor liebte das Vergnigen über alles; aber sein edles und gefühlvolles Herz liebte auch es auszubreiten, und wenn er sich selbst glücklich fühlte, so wollte er, so weit als sein Gesichtskreis sich erstreckte, lauter Glückliche um sich sehen.

Drei ober vier Jahre gingen auf biefe Deife in einer ununterbrochenen Rette von Teffen und Ergobungen vorüber, in welchen Wis und Aunft alle ibre Arafte gufammen festen, die fleine Angahl angenehmer Rührungen, deren die fparfame Natur ben Menschen fabig gemacht bat, ins Unendliche gu verändern, zu vervielfältigen, zu vermischen, zu erhöben, und burd taufend geschicht verborgene Sandgriffe diefe angenehmen Taufdungen bervorzubringen, die ben Ueberdruß betrugen, und die Seele in einem Wirbel von Freuden fo fcnell berum: breben, dag ibr nicht fo viel Macht über fich felbft bleibt, Betrachtungen über bas, mas in ihr vorgeht, und über ben Werth ber Gegenstände, in deren angenehmer Gewalt fie ift, anzustellen. Man glaubt, neue Ginne gum Gefühl bes Ber: gnugens zu befommen, mit jedem Tage zu einem neuen wollustigern Dajenn bervor zu geben; und man wird nicht eber gewahr, bag man fich unter einer Urt von Beganberung und

anserhalb bes angewiesenen Kreises ber natürlichen Birksamkeit befindet, bis Erschöpfung der Lebensgeister, Erschlaffung
der Sinne, oder noch empfindlichere Folgen einer wollüstigen
Unmäßigkeit, die Seele aus ihrem süßen Taumel wecken, um
sie dem Gefühl einer unerträglichen Leerheit und einer Neihe
unangenehmer Betrachtungen zu überliefern, welche auf den Beg der Weisheit führen könnten, wenn die Gewohnheit uns
nicht bald wieder mit mechanischer Gewalt zu eben diesen
Gegenständen und Vergnügungen zurückzöge, deren betrügliche
Beschaffenheit wir vergebens erfahren haben, weil sie sich nur
unter einer neuen Gestalt zeigen dursen, damit wir uns aufs
neue von ihnen betrügen lassen.

Madame, fagte der Gultan, pflegt man bas, was Sie und eben ist mit dem melodiofesten Accent von ber Welt vorgelesen haben, nicht eine Tirade zu nennen? Bas es auch für einen Namen haben mag, fo erklare ich hiermit, daß ich nur ein fehr mittelmäßiger Liebhaber davon bin. 3ch bin zwar ber Moral nie fo gram gewesen, als mein werther Dheim Schach= Baham, glorreichen Gedachtniffes: aber gleichwohl werden Sie mich verbinden, wenn Gie fünftig alle Declamationen dieser Art, denen Ihr Autor aus einem Naturfehler ziemlich häufig unterworfen zu fenn scheint, ohne die mindeste Furcht daß ich etwas dabei verlieren mochte, überhupfen merben. 3ch fann nichts in diefem Geschmacke lefen oder horen, ohne daß ich ftracks meinen Iman mit feinen aufgezogenen Augenbrauen und blafenden Baden vor mir fteben febe. Es ift unangenehm, bag unfre Schriftsteller noch immer ben rechten Ton fo gern verfehlen, und und aufgedunine Perioden, worin irgend en

alltäglicher Gebanke in einem Gotbischen Dup von ichallenben Worten und rednerischen Figuren ftroft, für Philosophie verfaufen wollen.

Nurmabal, nachdem fie vor diesem ichtimmen Geschmacke fich forgialtig zu huten versprochen batte, sente ibre Erzählung also fort:

Es war ein Unglud fur Scheichian, bag bie reigenbe Berifa, auf welche die erne Reigung bes jungen Konigs fiel, von derjenigen Urt von Seelen war, welche bie Natur aus: brudlich für bie Liebe und fur fie allein. gebildet zu baben ideint. Das Berg Mors, mar' er auch ein bloffer Echafer geweien, war das einzige, was einen Werth in ihren Mugen batte; fie mar lauter Empfindung, aber nur fur ibn; ibn gludlich zu machen mar ibr einziger Wunich, ibr einziger Stoly, ibr einziger Gedanfe. Much mar er's, fo lange bie Bezauberung ber erften Liebe bauern fann, in einem fo boben Grade, daß, wenn er in irgend einer einsamen gaube gu ibren gugen lag, und mit bem Mopf auf ibren Schoof gurud. gelebnt feine gierigen Blide in ihren in Liebe fdwimmenben Mugen weiden ließ, der gute Konig feiner Krone und aller Arenen bes Erbbodens, mit allen bavon abbangenden Rechten und Pflichten, fo ganglich vergaß, als ob biefe ganbe bie gange Welt, und Berifa nebit ibm felbit die einzigen Bewohner der: felben gewesen maren. Die Geschäfte ber Regierung, und Dasjenige, mas man die Austheilung ber Bnaben nannte, be: fanden fich alfo in ben Sanden eines Bunftlinge ber Gultanin Illi, burd welden fie wieder ftufenweise in fo viele andere Banbe gefrielt murben, bag (wenn man ben gebeimen Rad:

richten von dieser Negierung glauben darf) sogar Kombbianten und Tanzerinnen zu gewissen Beiten wichtige Personen auf dem Stagtotheater von Scheschian vorgestellt haben sollen.

Um Vergebung, daß ich Sie schon wieder unterbrechen muß, sagte der Sultan: was war das, was man an diesem so wohleingerichteten Hof die Austheilung der Gnaden nannte?

Sire, autwortete Nurmabal, es war icon unter ben porigen Regierungen unvermerkt zur Gewohnheit geworden, alle Arten von Memtern und Bedienungen, mit welchen Anfeben, Gewalt und Ginfunfte verbunden waren, nach Gunft und Gefallen auszutheilen. Man pflegte daber die Befegung einer folden Stelle eine Gnade zu nennen. Rach und nach erweiterte fich die Bedeutung des Wortes, und es fam julest fo weit, daß aller Begriff von Berdienft badurch verdrangt, und fogar ein Runftler ober Raufmann, welcher für gelieferte Arbeit oder Waaren eine Forderung zu machen batte, feine Bezahlung, nach taufend muhfeligen Weitlauftigfeiten und Bergogerungen, durch gebeime Rante, und mit Aufopferung eines beträchtlichen Theils der Korderung, als eine Gnade nachzusuchen genothiget wurde. Es gab zwar schon damals Leute, welche behaupteten: "Ein Konig von Scheschian habe fo viel zu thun, einem jeden das Seine zu geben, daß ibm wenig oder feine Inaden zu ertheilen übrig blieben; jede Chrenstelle oder Bedienung erfordere gewisse Talente und Tugenden, und muffe alfo mit demjenigen befest werden, welcher Die größten Proben gegeben habe, daß er diefe Talente und Diese Tugenden besiße; ja, der Konig sen nicht einmal berech=

tiget, bie Venfionen, welche aus bem öffentlichen Schape bewilliget wurden, als Gnaden anzuseben, weil der öffentliche Schaß zu Beftreitung berjenigen Ausgaben geheiliget fenn muffe, welche die Ausübung des foniglichen Amtes nothwen: dig macht; furg, ber Konig babe feine Gnaben auszutheilen als aus feinem eigenen Beutel; und alles Gute, mas er als Ronig thue, fliege aus einer eben fo verbindlichen Schuldig: feit ab, als dicieniae fen, vermoge welcher die Unterthanen ibm Chrfurcht und Geborfam zu beweifen, und nach Verhalt: niß ibres Bermogens ihren Antheil zu den Ginfunften ber Arone beigutragen fouldig feven." - Allein diejenigen, welche bergleichen Cape vorbrachten, batten eben fo mobl gethan fie für fich felbit zu bebalten; benn fie wurden nicht gebort, und ber hof erhielt fich im Befige, alles, was er that, fo febr aus Gnade zu thun, bag, wie gefagt, das Wort Verdienft in feiner eigentlichen Bedeutung zu ben verhaften Wortern berabfant, welche aus ber Grade ber beffen Gefellichaft verbannt maren; und daß es niemals anders gebraucht murde, als, um die: jenigen Gigenschaften ober Berbaltniffe zu bezeichnen, wodurch man bas Blud batte, ben Derfonen, melde Gnaden austbei: len tonnten, angenehm zu fenn. In den erften Jahren ber Regierung des Konigs Avor bingen die meiften Gnaden von ber Amme der Konigin Lili, von der Perfiiden Tangerin, welche ben Vertrauten bes oberfien Biffre gefeffelt batte, und bon einem gemiffen Bongen ab, ber mit großem Gifer arbei: tete, biefe Tangerin von ber Meligion ber Feueranbeter, in welcher fie geboren mar, ju ber feinigen gu befehren. Es gab alio mabrend biefer Beit ordentlicher Weife nur breierlei Urten

von Verdiensten, oder Wegen Gnaden zu erhalten: das Verbienst sie bezahlen zu können, eine vielversprechende Figur (denn die Tänzerin war sehr uneigennüßig), und das Verdienst der Dummheit.

Maor, beffen Sof in diefer Beit den Glang ber prachtig= ften in Affien ausloschte, welcher jahrlich dreihundert und fünfundsechzig Fefte gab, und im Befis der liebenswurdigen Berifa der gludlichfte unter allen Unfterblichen zu fenn glaubte -(benn wie hatte er auf einer fo hohen Stufe von Gluckfelig= feit nicht vergeffen follen, daß ihn feine Mutter fterblich ge= boren?) - Uzor wußte nichts davon, daß feine Provinzen mit raubgierigen Statthaltern befett, feine Gerichtsstellen an un= wiffende und leichtsinnige Geden verhandelt, und die Verwal= tung der Kroneinfunfte, mittelst gewisser geheimer Vertrage an Leute überlaffen wurde, die das Arcanum befaßen, an jeder Million, welche sie fur den Konig einzogen, den zehnten Theil für sich selbst zu gewinnen; eine Kunft, die in der Folge zu einer folden Vollkommenheit getrieben worden ift, daß die erften Meifter taum ben Namen von Anfangern verdienten. Der gutherzige Uzor glaubte, daß feine Bolfer gludlich waren, weil er es felbst war, weil er sie glucklich zu feben wunschte, und weil er gewohnt war, alle feine Bunfche erfüllt zu feben. Heberdieß hatte er fo wenig Begriffe von den Erforderniffen der Regierungsfunft, daß man nicht ohne Grund vermuthet, er habe sich mit eben der Zuversicht darauf verlassen, daß der Staat ohne fein Buthun aufs beste beforgt werden wurde, mit welcher er fich darauf verlaffen tonnte, daß die Sonne alle Tage auf = und untergeben, die Jahrdzeiten wie gewöhnlich auf einander folgen, und in allen dreien Reichen ber Natur alles geschehen murde mas fich gebubrt, ohne daß Seine Sobeit sich im mindeften darum zu bekummern hatte.

Der Ueberfluß, welchen Fleiß und Handelschaft noch immer über den großten Theil des Reichs verbreiteten, nebst den immerwährenden Lustbarkeiten, die bei Hose und in den Hauptstadten berrichten, machten die Folgen einer so übel bes sorgten Staatsverwaltung eine Zeit lang im Ganzen unmerklich. Wie leicht werden zebentausend unterdrückte Bürger unter einer großen, geschäftigen, mutbvollen und von Entwürsfen einer schimmernden Glückseitigkeit schwellenden Nation überschen! Und wie sollte das stumme Seuszen, oder selbst das laute Geschert dieser zerstreuten Unglucklichen, vor dem noch lautern Getümmel der allgemeinen Emstafeit und Fröblichkeit gehört worden senn, oder sich den Weg zum Ohre des mitzleidigen Uzors baben öffnen konnen?

Aber eine Veranderung des Spitems, worin damals die Staaten des öftlichen und mitternachtlichen Theils von Affen verbunden waren, eine Veranderung, wobei der hof von Scheschian unmöglich gleichgültig bleiben fonnte, gab dem jungen Könige Gelegenheit wahrzunehmen, daß seine Geschäfte sehr übel besorgt wurden. Man hatte die Zeit und das Geld, die auf die Zurüftungen zu einem unvermeidlichen Ariege verwendet werden sollten, mit Luftbarkeiten und unnüßen Unterhandlungen zugebracht, und die Keinde waren im Vegriff in die Gränzen des Reiches einzudringen, als man erst gewahr wurde, daß es sich nicht einmal im Vertheidigungsstande fand. Zum Unglück war auch die königliche Case so erschöpft,

baf Agor fich genothiget fand, feine Buflucht zu ben Caffen feiner Kinangauffeber und Oberpachter zu nehmen, in welchen eine Rulle herrichte, die mit der Leerheit der toniglichen ver= mutblich einerlei Urfache batte. Das Murren ber nation. welche zu Bestreitung der Kriegsunkosten mit gedorvelten Auflagen belegt wurde, und gleichwohl ihre Beschübung in fo fcwachen Sanden fab, nahm taglich ju; die Reinde bemachtig= ten fich einer Proving nach der andern; und der Konig wußte noch immer nichts von dem eigentlichen Buffande ber Sachen; als Alabanda (eine Dame bes Hofes, die ichon feit geraumer Beit an einem Entwurf arbeitete, die gartliche und unthätige Berifa zu verdrangen) fich eines gunftigen Augenblicks bemach: tigte, und jum erstenmale Eindruck auf das Berg Agors machte, indem fie fich das Unfeben gab, von einem lebhaften Eifer für feine Rube und fur die Glorie feiner Regierung befeelt zu fenn. Diese Frau vereinigte alle die Reizungen in ihrer Person, welche das Herz eines Prinzen wie Azor zu feffeln fahig waren; eine blendende und untadelhafte Schon= heit mit der Bluthe der Jugend, und den angenehmften Wis mit taufend liebreigenden Grazien. Gie war unwiderfteblich, wenn sie sich vorgesett hatte es ju fenn; und Azor konnte von dem erften Augenblick an, da die Gleichgultigfeit, worin Xerita feine Ginne zu laffen anfing, ihm erlaubte ihre Nebenbublerin mit Aufmerksamkeit anzusehen, sich nicht genug wunbern, wie er fo lange von einem fo vollfommnen Begenftanbe habe ungerührt bleiben fonnen. Die gartliche Zerifa hatte in bem Konige nur Azorn geliebt; Alabanda liebte in Azorn nur ben Konig. Zwanzig andre taugten eben fo gut ober beffer

ibre wollustige Sinnesart zu vergnügen: aber ibre Eitelfeit tonnte nur durch eine unumschänfte Gewalt über das ganze Scheschian befriediget werden; und der Plan, den sie zu diesem Ende machte, bewies ihre Klugheit. Sie entdeckte Azorn, wie übel der Staat unter der Regentschaft seiner Mutter verwaltet worden sen, und überredete ihn, die Zügel der Regierung tünstig selbst zu führen. Der Staatsrath und die oberssten Aronbedienungen wurden also mit Ereaturen der schönen Alabanda besetzt und da nichts Unbeständigeres senn konnte als die Gunst dieser Dame, so veränderte sich der Divan unter ihrer Regierung so oft als ihr Kopspuß oder als die Farben ihres Anzugs, durch deren täglichen Wechsel sie bewies, daß ihre Schönbeit in jedem Lichte sich selbst gleich bleibe, und über alles triumpbire, was neben ihr glänzen wolle.

Der König wunderte fich fehr, da er eine Rurde, die er sich so sower vorgesiellt batte, so leicht fand. Es tostete ihm nur einen Wint, oder höchstens ein bloßes Ja zu allem was ihm die schöne Alabanda in eigener Person oder durch ihre Wertzeuge vorschlug. Nichts konnte bequemer senn; aber Scheichian befand sich auch um nichts bester bei einer Regierung, die dem Könige so leicht gemacht wurde.

Gleich zu Anfang bes vorerwähnten Krieges batte fich ber Gunftling ber Sultanin Mutter, in beffen Sanden damals die höchste Gewalt lag, genothiget gesehen, die Anführung der Kriegsbecre einem erfahrnen Feldberrn zu übergeben, der zu alt war, um bei dem neuen Sofe in Ansehen zu steben. Seine Kigur, seine Manieren, sein Ton, seine Art sich zu fleiden, und sein Charafter batten schon lange ausgehört nach der Mode

zu sepn; aber seine Talente, seine Liebe zum Vaterlande und seine Erfahrung waren Eigenschaften, deren Werth allgemein anerkannt zu werden pflegt, sobald die Zeit kommt, wo man ihrer vonnöthen hat. Die dringende Gefahr entschuldigte den Minister, daß er von einem Grundgesese des Hoses abgehen, und einen so wichtigen Posten einem Manne auftragen mußte, der aus einer andern Welt war, und nichts als — persönliche Verdienste hatte.

Die auten Unitalten, welche ber alte Kelbberr machte. und die beträchtlichen Vortheile, die er in furger Beit über die Keinde erhielt, ließen einen glucklichen Fortgang des Keldzuges boffen. Aber faum batte fich Alabanda des Konias und ber Regierung bemächtiget, fo wurde der alte Mann, unter dem Vorwande daß er nicht Teuer genug babe, guruckberufen, und ein febr artiger junger Berr an feine Stelle geschicht, welcher un= ftreitig der beste Tanger am gangen Sofe war. Er hatte fich durch dieses Talent, und durch die Gabe fleine fatprische Berschen über die Damen zu verfertigen, denen die ftolge Alabanda nicht erlauben wollte liebenswürdig zu fenn, bei der Favoritin in Adtung gesett; und weil feine Kinangen sich damals in der niedrigften Gbbe befanden, fo hatte er fich den Poften eines Oberfeldberrn, als ein Mittel wieder zu Caffe zu fommen, von ihr ausgebeten. Die Feinde gewannen mehr dabei, als wenn fie drei Giege über den alten General erhalten batten. Der Unwille des Adels, der Armee und des Bolfes über die unleidlichen Febler, die diefer chen fo unwiffende als eigen= finnige und raubgierige Scerführer beging, flieg endlich gu einem jo boben Grade, daß sich Alabanda genothigt fab, den Tanzer zurückzuberusen; welcher, nachdem er einige Millionen gewonnen, und dem Reiche für zehnmal so viel Schaben zugezogen, so hoffartig und mit solchem Geräusche nach Hofe zurücklam, als ob er die herrlichsten Ibaten verrichtet hatte. Auch empfing er die Krone von Pfauenschwänzen, ein Ehrenzeichen, welches die Großen des Reichs von den niedrigern Classen des Adels unterschied, aus der eigenen Hand seines Königs, und tanzte bei dem ersten großen Ball, der bei Gelogenheit eines von seinem Rachfolger erhaltenen Sieges dem Hose gegeben wurde, mit so außerordentlichem Beifalle, daß es nur auf ihn antam, so viel Herzen zu erobern als er wollte oder behaupten konnte.

Die Bortbeile, die der neue Keldberr über ben Reind erbielt, versprachen einen glangenden Ausgang ber Gaden. Aber die Ebre bes iconen Tangers, ber burch die Arone von Pfauen: fdwangen, und bie Bente, bie er ben Edeichianern abgenom: men batte, eine wichtige Verson im Reiche geworden mar, machte es nothwendig, einem fo gefahrlichen Rachfolger in Beiten Embalt ju thun. Weil ber Ronig int durch fich felbit regierte, fo fant man, es ichide fich ichlechterdings nicht, daß ber Relbberr irgend einen Schritt von Wichtigfeit obne aus: brudliden Befehl vom Gofe follte unternehmen burfen. Er erhielt alie, auf feine Unfrage, ben Befehl gu einem Treffen gerade ju der Beit, da die Gelegenbeit es mit Vortbeil ju liefern vorüber war; er mußte fic oftwarts gieben, wenn die gegenwartige Lage ibn menmarts rief, ober einen Poften ver: lanen, ba die Umfande unumganglich erforderten ibn gu be: ienen. Außer biefem mußte man ihm fo viele andre Sindernisse in den Weg zu legen, daß der Heldenmuth eines Aleranders darüber hatte ermüden mögen. Bald sehlte es ihm an Truppen, bald an Geld, bald an Proviant, bald an Kriegs-vorrath, bald an allem. Gleichwohl überwand er alle diese Schwierigkeiten durch die Hulfsmittel, die er in seinem Genie und in seiner Auhmbegierde fand, und er war im Begriffe, durch einen entscheidenden Streich den Krieg auf die rühmslichste Weise zu Ende zu bringen, als er die Nachricht erhielt — daß der Friede bereits geschlossen sev.

Wenn die Bedingungen dieses Friedens dem König Azor wenig Ehre brachten, so mußte man doch gestehen, daß sie seinen Ministern desto vortheilhafter waren; denn jede Bebingung wurde ihnen mit hunderttausend Unzen Silbers bezahlt. Scheschian verlor zwar dadurch eine seiner besten Provinzen; aber die schöne Alabanda gewann einen diamantnen Gürtel, der eine kleine Provinz werth war. Azor hatte den Vortheil, mit der Geographie seines Neichs so wenig bekannt zu senn, daß er nichts verloren zu haben glaubte. Man verssicherte ihn, die Provinz, die er abtrat, koste mehr zu erhalzten als sie werth sep; und alle Hosbonzen und Hospoeten wurden dazu gedungen, die uneigennüßige Großmuth des Königs und sein väterliches Mitleiden mit seinem Volke in die Wette zu preisen, und zu einer Heldentugend zu erheben, welche die Thaten der größten Eroberer versinstre.

Nach diesen Proben von eurem guten König Azor zu urtheilen, sprach der Sultan, ift das gelindeste, was man von ihm sagen kann, daß er zu einem sehr schwachen Herzen einen noch schwächern Korf gehabt haben muffe. Ich meines Orts gestebe, daß ein Aurst, der seinen Namen zu den Uebeltbaten seiner Lieblinge herleibt, ein verächtliches Geschöpf in meinen Augen ist; und ich sebe gar nicht, warum man ihm die Stre erweisen soll, ihn gut zu nennen, wenn seine Bolfer bei aller seiner Gute sich nicht besser befinden, als sie thun murden, wenn er ein Trrann ware.

Sire, erwiederte die schone Nurmabal, erlauben Sie mir zu fagen, daß Sie ein wenig zu ftrenge mit dem guten König Uzor versahren. Er war wirklich einer der liebenswürdigsten Prinzen seiner Zeit. Es mangelte ihm weder an Geist noch an Geistmack, und man hat eine Menge kleiner Anekbeten von ihm, welche das edelfte und gutigste Gerz beweisen. Eine unglickliche Erziehung

Um Vergebung, Nadame, fiel ibr der Sultan in die Rede; ich wollte nicht gern, daß man den Fürsten diese Entschuldigung gelten ließe. Die Erziehung der Personen, die zum Ihrone geboren werden, ist selten so gut als es zu wünschen wäre; und nach Ihrem Grundsabe hätten immer sunf und neunzig von hundert meinesgleichen ein Privilegium, so übel zu rezieren, als es ihren Weibern, ihren Vedienten und dem Zufall belieben mochte. Sell ich euch sagen, wie ich selbst erzogen worden bin? Veim Varte des Propheten! wenn jemals ein Sultan berechtiget war keinen Menichenverstand zu baben, so bin ich's. Weil wir hier unter uns sind, so will ich nur doch das Vergnügen machen, ench ein Kavitel oder zwei aus der Geichichte meiner Ingend zu erzählen.

Mein Cheim Schach-Babam - Friede fer mit seinem Staube! vertraute meine Erziehung einem seiner Verschnitz

tenen an, unter deffen Aufficht ein gewiffer Kafir, ber loblichen Gewohnheit zusolge, mich so gelehrt machen sollte, als Schach: Babam glaubte, bag der Cobn des jungern Bruders eines regierenden Gultans zu fenn nothig habe. 3ch erinnere mich noch fo lebhaft als ob es erft beute geschehen ware, wie veranuat der aute Obeim Babam war, als ich es in der Mathemathif und Obviff fo weit gebracht batte, den Mechanismus der ben undernswurdigen Erfindung feines Freundes, bes Ronigs Straus, ben fliegenden Drachen, mit Gulfe einer Menge fürchterlicher Kunfiworter, von denen er nichts verstand, erklaren zu konnen. Er beschenkte mich in der Freude feines Bergens mit einer zierlich ausgeschnittenen papiernen Gans in rosenfarbem Domino, von feiner eignen Arbeit, auber einem großen Korb voll Buckerwerk, den ich, fobald es moglich war zu entwischen, zu den Füßen meiner fleinen Dai= treffe, einer jungen Stlavin ber Sultanin, meiner Tante, niederlegte. Im übrigen war die Theorie des papiernen Draden ber bochfte Gipfel, ben ich damals in der Erfenntniff ber Natur = und Kunftlehre erftieg; benn der Kafir Salamalet, mein verdienstvoller Lehrer, war aufrichtig genug, zu gestehen, bie Erforschung ber Natur fen feine Sache fur einen Mann wie er. Aber dafür wußte er sich desto mehr mit meiner Starfe in der Geschichte. Ich gablte alle morgenlandischen Ronige von Schian : Ben : Schian, ber einige taufend Jahre vor Gultan Aldam, bem erften Menfchen, regierte, bis auf ben glorwürdigen Edach : Babam, meinen Dheim, an ben Fingern ber; ich nannte die Namen aller Frauen und Beischläferinnen bes Propheten Salomo, und wußte eine Menge

iconer Sifiorien von Konigen, bie in allem, mas fie unter: nabmen, überaus gludlich gewesen waren, weil fie fcone Mosfeen gebaut, und icone Stiftungen jum Unterhalt from: mer Permifden, welche Lag und Nacht nichts zu thun batten als ben Roran ju lefen, gestiftet batten. Nach biefem Theile meiner Gelehrsamfeit fonnt ihr euch vorftellen, was für eine Moral und Staatswiffenschaft bas mar, mas mir ber ebrliche Salamalet unter Diefem Titel beigubringen fuchte. Die arme Geele! Das muß ich ibm nadrubmen: er ließ fich's fo angelegen fenn, bag ibm oft ber Schweiß in großen Tropfen auf der Stirne bing. Denn die Geifter aller Einwohner von Indoftan bis ins taufendfte Glied murden ale Unflager gegen mid auffteben, fagte er, wenn ich biefen wichtigften Theil ber Ernebung eines Printen, ber bem Throne fo nabe ift, pernadlaffigte. Geine Abnicht war gut, wie ibr febet; und wenn feine Begriffe nicht eben fo aut maren, lag die Sould an ibm? Warum batte Edach: Babam einen Safir befiellt, feinen Brudersiehn Moral und Politif zu lebren? - Nad Calamalefs Meinung war der größte und befte aller Gultanen berjenige, ber feine funf Gebete und feine gefermäßigen Waidungen mit ber punttliduen Genauigfeit verrichtete, fic alle Lage feines Lebens vom Wein enthielt, die meiften Verwischereien fiftete, und wenigitene ben gebuten Theil feiner Ginfunfte unter bie Armen austheilte. Er batte feinen andern Begriff von ber Wohltbatigfeit eines Turften; und wenn man ibn über biefen Urtitel predigen borte, jo batte ein Ronig nichts gu thun, als feine arbeitiamen Unterthanen ju Bettlern ju maden, um den mufigen gute Tage ju verichaffen; eine Methode, bie er ver:

mutblich beswegen fo vortrefflich fand, weil auf biefe Beife Bettelei und Reichthum unaufborlich circuliren, und es einem Kurften nie an Mitteln und Gelegenheit zur Wohlthatigfeit fehlen fann, ohne daß es ihm die fleinfte Mube foftet. Diefen feinen Begriffen zufolge mar mein Katir ein ertlarter Keind des Lurus, und behauptete in vollfommnem Ernfte: daß es einem Staat unendliche Mal beffer ware, wenn die Salfte ber Nation ihre Tage, auf Untoften der andern, mit Mußiggeben aubrachte, als mit den verderblichen Runften, welche die lleppig= feit beforderten. Die gange Politif des ehrlichen Mannes war von diesem Schlage. Der gerechtefte und gottgefälligfte Krieg, fagte er, ift ein Krieg, ben man unternimmt, die Feinde des Propheten zu vertilgen, und das Islamische Gefes auf Erden auszubreiten; und er nannte mir verschiedene Prinzen, welche sichtbarlich gestraft worden waren, weil sie Juden, Christen, Gebern und Banianen in ihre Staaten aufgenommen, und einem jeden Freiheit gelaffen batten, das bochfte Wefen nach feiner eigenen Ueberzeugung zu verehren. Die Philosophie und die iconen Kunfte verachtete er als eitles Svielwerf und profane Erfindungen der alten Seiden; und er schalt mit vielem Eifer auf die Uervigfeit der Abassiden, durch deren strafliche Reugier und verkehrten Geschmack diese Grauel sich unter die Mechtgläubigen eingeschlichen hatten. Wer den Koran und die Auslegungen der zwolf Imans wohl inne hat, pflegte er zu fagen, der allein ift ein mahrer Beiser! Alle diese Theorien ber Sittenlehre und Staatswissenschaft, welche man auf die Natur zu grunden vorgibt, find Blendwerfe der bofen Beifter, und verdammt fen derienige (rief er mit glubenden Wangen und feurigen Augen), ber die Geelen ber Mufelmannen mit bicfem Bift anfiect! Er pflegte oft mit Entzuden von Umru Ben Mlas, dem Feldberen bes Ralifen Omar, ju fpre= den, der die berühmte Buchersammlung an Allerandria jum Ginbeigen in die offentlichen Baber hatte vertheilen laffen, weil, wie er meinte, alle biefe Bucher ju nichts Befferm taugten. falls nichts barin enthalten ware als was man im Koran fürzer und beffer gegeben fande, und des Reuers ichuldig waren, mofern fie etwas andres enthielten als ber Koran. Das waren goldne Beiten! rief er mit einer andachtigen Bergerrung feines plumpen Gefichts. Das waren die Zeiten, wo die Angelegen: beiten des Islamismus blubten! wo die Unglaubigen unter ibre Guffe getreten murben, und bas Befes bes Provbeten fich mit einer mundertbatigen Schnelligfeit über ben Erdboden audbreitete! - Urtbeilet aus diefen Proben, fubr ber Gultan fort, ob mein Safir feine Schuldigfeit beffer batte thun tonnen, wenn ibm mein Obeim Babam aufgetragen batte, mich zu einem Kafir zu bilden ! Gludlicherweise fur mich (und fur Indostan, bente ich) mar unter ben Sflaven, Die mir jur Bedienung gegeben maren, ein junger Epprier, der Genie und Erzichung batte, und die Begriffe und Marimen meines Fafirs, die ibm außerft ungereimt vorfamen, auf eine fo feine Urt zu verfvotten wußte, daß es ihm febr wenig Mube toftete, die Spuren aus: guloiden, die fie vielleicht in meinem Gemuthe batten laffen tonnen. Da er überdieß die Geschicklichkeit und ben guten Willen batte, mir in meinen fleinen Liebesnothen Dienfie gu thun, so bemachtigte er nich meines Vertrauens in einem fo boben Grade, daß ich ihn wie die Salfte meiner Geele liebte. Wir frielten dem alten Verschnittenen und dem weisen Fafir taufend Streiche, auf beren Erfindung und Ausführung wir uns nicht wenig einbildeten. Gleichwohl konnten wir es nicht fo fein machen, daß wir nicht dann und wann über der That ertappt und mit großer Feierlichkeit bei bem Gultan verflagt worden maren. Aber Schach : Babam, wiewohl er ben Gifer meiner Vorgefesten lobte, fonnte doch felten dabin gebracht werden, unfern jugendlichen Muthwillen guchtigen gu laffen. Er lachte gemeiniglich fo berglich über die Erzählung, die ihm ber Kafir in einem fläglichen Ton und mit tragischen Gebarden Davon machte, daß er fich die Seiten mit beiben Sanden balten mußte; und am Ende mußte fich der ehrliche Kafir mit feinem gewohnlichen Spruchworte, Jugend hat nicht Tugend, zufrieden stellen lassen. Ich erinnere mich noch gang mobl, vflegte er mit einer ichlauen Miene hinguguseken, daß ich es in Gebals Alter nicht beffer machte. Ich war immer ein lofer Logel; ber Rafir, mein hofmeifter, Gott trofte feine Geele! batte feine liebe Noth mit mir, und die Rammerjungfern der Gultanin, meiner Mutter, konnten nicht genug auf ihrer Sut fenn. Gebal ift ein aufgeweckter Ropf; er wird wohl tlug werben, wenn er ausgetobt hat, - und was bergleichen Sprüche mehr waren, an welchen ber gute Dheim niemals Mangel hatte. -Was bunft Ihnen nun von meiner Erziehung, Madame? Kinden Gie nicht, daß ich unter den Sanden eines alten murrifchen Negers, eines Fatirs, der mir fo gute Grundiage beibrachte, eines leichtfertigen jungen Eppriers, etlicher muthwilliger

Kammermadden, und eines Obeims wie Sultan Baham, vortrefflich vorbereitet werden mußte, dem Thron von Indien Ebre ju machen?

Gire, fagte Nurmabal ladelnd, wenn es mir erlaubt ift, meine Meinung fo frei ju fagen, fo glaube ich, bag gerabe biefe Umftande fich vortrefflich gufammenichidten, einen Genie, wie der Ibrige mar, ju entwideln. Wenn es mabr ift, daß lebbaite junge Leute gemeiniglich einen unwiderstehlichen Trieb in fic finden, immer das Widerspiel von bem, was ibre Sofmeifter fagen, ju thun, wie fonnte man Ibnen einen ichid: lidern hofmeiner muniden, als ben Fafir Calamalet? Die artigen Kammermadden ber Gultanin waren ichlechterdings unentbebrlich, Die Redern Ihrer Ginbildungefraft fpielen gu maden, und eine febr nachtbeilige Stagnation 3bres Bergens, Die bei einer jo pedantiiden Erziebung zu beforgen mar, zu verbüten. Der junge Epprier mag wohl vielleicht ber ftrengen Eittenlebre Ibres Fafirs bas Gegengewicht zuweilen mehr als nothig mar gebalten baben; aber wenn er Ibnen auch zu nichts gebient batte, als ben Unterricht biefes albernen Mentors un= idablid ju maden, fo war bas iden iehr viel. Allein ich bin gewiß, daß er 3bnen einen noch wichtigern Dienft erwied. Seine Spottereien über die Grundfage des Kaffre famen 3brer eigenen Bernunft ju Gulfe, und befeftigten Gie auf bie natur: lidie Weife von ber Welt in ben entgegengefesten; und es fann nicht feblen, man bat ein Großes gewonnen, um flug ju werben , wenn man über bie Thorbeit lachen gelernt bat, Ueberdieß mußte bas Beispiel Echach Bahams und feiner brei Borganger - -

D, was dieß betrifft, Madame, fiel ihr der Sultan lachend ins Wort, da haben Sie Necht! Drei oder vier folche Vorgänger sind eine unvergleichliche Schule für einen Nachfolger, der sie in ihrem gehörigen Lichte zu betrachten weiß. — Aber genug für heute von Königen und Staatsangelegenheiten; ich bin lange nicht so aufgelegt gewesen zu vergessen, daß ich die Ehre habe Sultan zu seyn. Schicken Sie mir etliche von ihren Odalisten, Nurmahal; ich will versuchen, ob ich mich nicht eben so gut in den Schlas singen lassen kann, als der alte Weißbart, von dem uns Danischmend lesthin so wunderreiche Dinge vorleverte.

9.

Die kleine Ergöslichkeit, welche sich Schach : Gebal mit den Odalisken seiner Favoritin zu machen geruhet hatte, leistete mehr als er davon erwartete. Anstatt ihn einzuschläsern, gelang es einer von diesen jungen Nymphen, seine schlafsüchtige Einbildungskraft zu erwecken, und ihm eine Art von einem Mittelding zwischen Leidenschaft und Geschmack einzuslößen, wovon Ansang, Mittel und Ende, nach der Berechnung des Philosophen Danischmend, drei Tage, einundzwanzig Stunden und sechzehn Minuten dauerte.

Wenn die kurzesten Narrheiten die besten sind, so nußman zur Ehre dieses Sultans sagen, daß er in diesem Stude nicht unwurdig war, ein Muster aller Herren seines Standes, welche nicht selbst Muster sind, zu sevn. Doch, um seiner Weisbeit nicht zu viel zu schmeicheln, — die Wahrbeit von der Sache war, daß die kleine Sangerin weder genug Gein, noch ber Sultan Begierden genug batte, seinem Geschmack für sie eine längere Dauer zu geben. Er sand sich also nach wenigen Tagen geneigt, die Versammlungen seiner Heinen Akademie, welche durch diese Abwechselung von Zeitvertreib unterbrochen worden war, wieder zu erneuern; und die Erzählung der Geschichte des Königs Azor wurde, auf seinen Vesehl, von der gesfalligen Nurmabal solgendermaßen sortgesent.

Wenn ber Gultan Agor eine Sandlung von achter tonia: licher Großmuth zu thun glaubte, indem er feinen Teinden ge: rabe in bem Mugenblide, wo fic bas Glud für feine Waffen au entideiden annng, nicht nur Friede, sondern noch eine von feinen beiten Provingen dagu identte; jo fann man bod nicht in Abrede fenn, daß die Begierde, feiner geliebten Alabanda Cemer Groberung, Die ibn fur ben Berluft von gwangig Pro: vingen idadlos gehalten batte) besto ungestörter zu genießen, Die mabre wiewohl gebeime Triebfeber feiner Großmuth mar. Wenigstens bewies ber Gebrauch, den man von einem fo theuer ertauften Frieden machte, bag bie Vortheile feines Wolfes ichwerlich babei in Vetrachtung gezogen worden maren. Denn man bachte meber baran, bas Reich auf funftige Ralle in beffere Berfaffung gu feben, noch die Provingen wieder ber: auftellen, die burch den Arieg entvolfert und verwigtet worden waren. Agor theilte bie Geschäfte ber Regierung unter einige Geschöpfe ber iconen Alabanda, welche ibn beredeten, daß ei felbst regiere, indem er von diefer Zaubrerin und ihren Mit soutbigen ummischrantt regiert wurde. Prachtige Refte und

immer abwechselnde Luftbarfeiten, über beren Erfindung fich alle mitigen Ropfe von Scheschian elendiglich erschöpften, verichlangen unermegliche Summen, wovon ber gebnte Theil binlanglich gewesen ware, die zerftorten Stadte wieder aufzubauen, und jedes traurige Denfmal der Berwuftung in den Gegenden, welche ber Schauplat bes Grieges gewesen waren, auszuloschen. Sehntaufend in die außerfte Noth berunter= gebrachte Kamilien batten durch die Unfosten einer einzigen Geburtsfeier wieder gludlich gemacht, und in eine dem ge= meinen Wefen nubliche Thatigfeit gefest werden tonnen: aber weil sich niemand fand, ber dem Gultan einen folden Vorfchlag gethan hatte, - weil die fchone Alabanda weit über bie Schwachheit erhaben war, irgend einen neuen Triumph ibrer grangenlosen Gitelfeit dem Mitleiden oder der Wollust Gutes zu thun aufzuopfern - wie batte Azor, bei aller feiner natürliden Gutbergigfeit, auf einen folden Gedanken verfallen follen? - Er, ber feinen Begriff von dem innern Buftande feines Meiches, feine Kertigfeit über irgend etwas als über die unmittelbaren Gegenstände feines Bergnügens zu benfen, und am allerwenigsten ben mindesten anschauenden Begriff von dem Clend hatte, welchem abzuhelfen fein großer Beruf war! Er batte in einer unfennbaren Bertleidung, allein, oder nur von einem oder zwei rechtschaffenen Mannern beglei= tet, fich von den prachtigen Strafen, die zu feinen Luftschloffern führten, entfernen, und in die entlegneren Theile feines Reichs, in die Gutten ber Landleute oder unter die Trummer fleiner Stadte, beren blubender Stand in muthlofes Glend verwandelt war, fich hineinwagen muffen, um die Ungludlichen fennen gu

lernen, bie nach feiner Gulfe feufzeten. Wie unendlich viel Gutes murde eine einzige folde Reife feinen Bolfern gethan baben! Aber - --

Mirja, sagte Schach : Gebal in einem ploglichen Unftog von empfindiamer Laune zu feinem Gunftlinge, vergiß nicht, bich mergen frub mit Pferden sur mich, dich felbst und Danischmenden an der weitlichen Pforte des Gartens bereit zu balten. Wir muffen eine solche Luftreise mit einander machen. Aber mit euerm Leben sollt ihr mir alle drei für das Gebeinnuß sieben! Queiter, Nurmabal!

Gire, ber gute Gultan Agor ließ fich nichts von einer folden Luftreife traumen, wie biejenige, wozu Ibre Majefiat fich mit einem jo rubmlichen Feuer entichloffen baben. Wenn er reviete, fo geidab es in Begleitung feines gangen Soffigare, und mit einem Domp, der bas Bild eines trium: phirenden Beerguges eines Weltbezwingers barftellte. Der Auswand einer einzigen folden Reise vergebrte die jabrlichen Einfunite einer gangen Proving: und ba eine verberbliche alte Gewohnheit die gandleute nothigte, die Ramele, Pferde und Wagen unentgeltlich bergugeben, welche bas Bepace bes Monias und feines Gefolas fortsuidaffen erfordert murden, fo that bieier einzige Umitand ben Gegenden, burd welche ber Jug ging, einen beinabe eben fo empfindlichen Schaben als ein feindlicher Ueberfall. Im übrigen vergagen bie immer machiamen Gimilinge tes Gultans und feiner Gebieterin nicht, bafür zu forgen, ban bie toniglichen Augen nirgends burd ben Unblid bes Mangele, ber Nadtheit und bes Glende beleidigt merden mochten. Die Mirjas, durch beren Gebiete die Reise ging, stellten, um sich dem hofe gefällig zu machen, lange zuvor Zurüftungen an, ihren Oberherrn auf eine glanzende Urt zu empfangen, oder ihn im Borübergeben mit dem Anblick ländlicher Feste und Scenen von Fröhlichteit zu ergößen, welche dem guten Fürsten die betrügliche Freude machten, die geringsten feiner Unterthanen für glücklich zu halten.

Bald fange ich an Mitleiden mit euerm Azor zu haben, fagte Schach : Gebal. Ein König muß ein Gott fenn, oder er muß betrogen werden, wenn alle seine Leute die Abrede mit einander genommen haben, ihn zu betrügen.

Bei allem diesem, suhr Nurmahal fort, hatte Scheschian, im Ganzen betrachtet, mehr als jemals das Ansehen eines in seiner vollen Bluthe stehenden Neiches. Die Natur hatte seine meisten Provinzen mit ihren reichsten Gaben überschüttet. Fleiß und Handlung belebte die größern Städte, und die Kunste stiegen zum Gipfel der Volltommenheit binan. Alabanda trat nicht bloß in die Fußstapsen der schönen Lili; sie war zu stolz eine bloße Nachahmerin zu senn, sie wollte die Ehre baben zu erschaffen.

Da sie gewohnt war ben Sultan auf die Jagd zu begleiten, so geschah es einsmale, daß sie sich mit ihm in eine
von diesen wilden Gegenden verirrte, welche die Natur so
ganzlich verwahrloset hat, daß nichts als der magische Stab
einer Fee machtig genug scheint, sie zur Schönheit umzubilden. Welch eine Gegend, rief Alabanda mit einer Art
von Entzücken aus, um einen Gedanken darin auszusichren,
der die Regierung meines Sultans auf ewig glanzend und

unnadabmlid maden murbe! Welch eine Gegend, um fie ju einem Gipe ber Liebesgotter, ju einem Inbegriff aller Bezauberungen ber Ginne und ber Ginbilbung um: guidaffen! Ager fab die Baubrerin Alabanda mit Erftaunen an : aber er mar felbit ju febr ein Freund bes Wunder: baren; und wenn er es auch weniger gewesen mare, fo liebte er bie icone Mabanda viel ju gartlich, um ihre angenehmen Gedanken durch Ginmurie ju unterbrechen. Er überließ ibr alfo die Ausführung eines Ginfalls, ber an Ausfdweifung vielleicht niemals feinesgleichen gehabt bat. In wenigen Za= gen war fie mit ibrem Entwurfe fertig, und ist murden Millionen Sande aufgeboten ibn auszuführen. Geit ben Beiten ber fiotgen Konige von Rinive und Memphis batte man fem abnlides Wert unternebmen gefeben. Doch mas maren die Meanvielden Ppramiden, oder die Mauern bes alten Nabolon gegen die Echopfungen ber Gottin Mabanda? Bebirge murben geebnet; unerfleigliche Telfen bier gesprengt, bort ju Palanen, fleinen Tempeln, Grotten und reizenden Cinfiedeleien, ober ju großen flufenweise fich erhebenden Terraffen ausgebauen, und in Garten, Alleen, Alumonstide und guftwalden vermandelt. Entleaene kluffe murben in biefe aus bem Richts bervorgebende Sauberwelt geleitet, und burd erflaunliche Mafferffinfte gezwungen, die Garten und Saine, welche Mabanda in die guft gepflangt batte, mit fpringenden Brunnen und Mafferfallen, unter taufenbfachen Genalten und Verwandlungen, ju beleben. Mitten unter allen biefen mannichfaltigen Schopfungen erhob fich ein mabrer Reenvalant : Marmor, Jafvie und Vorphor maren die gering:

ften Materien, woraus er zusammengesett war; und alle Manufacturen von Indien, Gina und Javan wurden zu feiner Ausschmudung erschörft. Die Garten, die ihn umgaben, pranaten mit den iconften Gewächsen des ganzen Erdbodens. welche mit so guter Ordnung ausgetheilt waren, daß man mit jeder höhern Terrasse, die man bestieg, sich in ein anderes Klima verfett glaubte. Die schönften und feltenften Bogel aller Welttheile bewohnten diesen wundervollen Ort, den fie mit ihren mannichfaltigen Stimmen und mit natürlichen oder gelernten Gefangen belebten. Und in der Mitte einer ungabligen Menge fleiner Luftwalder, über welche dieses Zauber= fcloß berrichte, beberbergte ein funftlicher Ocean alle Urten von Waffergeschopfen; ein großer Gee, beffen über Marmor rollende Wellen man oft mit einer Flotte von fleinen vergoldeten Schiffen bedeckt fah, welche an Bierlichkeit und fchim= mernder Alusschmuckung dasjenige zurückließen, worin Kleopatra den Geren der einen Salfte der Welt zum erftenmale bezauberte. Die Beschreibung, welche Alabanda von den Wundern diefes nach ihrem Namen genannten Ortes verfertigen ließ, machte etliche große Bande aus, und die billigfte Berechnung alles deffen, mas diese Bunder gefoftet hatten, überflieg zweimal die jahrlichen Ginkunfte bes gangen Scheschianischen Neiches, welches in der That eine ungeheure Summe war. Ungablige Fremde wurden burch die Reugier herbeigezogen, sie zu feben; aber der Bortheil, den das Land von ihnen zog, war nur ein geringer Erfat des vielfältigen Schadens, den es durch die Ausschweifungen ber schonen Alabanda erlitten hatte. Gine unendliche Menge von Land=

leuten waren bem Telbbau entriffen worden, um als Tagelöbner an der Beidleunigung eines Werfes zu arbeiten,
welches ihr ungeduldiger Stolz unter ihren Bliden wachsen
seben wollte. Etliche Provinzen befanden sich badurch in Unordnung und Mangel versett; der Preis der Lebensmittel
stieg übermäßig; der öffentliche Schatz war erschöpft, die Einnahme des folgenden Jahres beträchtlich vermindert, und
bas Neich mit einer ungeheuern Schuld beladen, wovon der
größte Theil fremde Lander bereicherte; weil der este Geschmack
der launenhaften Alabanda nichts Einbeimisches schon genug
sand, ungeachtet alle Kunfte in Scheschian blübeten.

Bum Unglud fur die Nation war biefe Kavoritin taum mit Ausführung eines folden Wertes fertig, als ihre uneridopfliche Einbildungefraft iden über ber idee eines andern brutete, welches durch die grangenlose Gefälligfeit ihres Liebbabers eben fo idnell und mit eben fo wenig Rudficht auf bie Umftande bes Staats jur Wirtlichfeit gebracht murbe. Schon im zweiten Commer, ben fie mit bem Ronige zu Allabanda zubrachte, bemerkte fie, daß die Gebaude zu weitläuftig, die Garten zu verworren und überladen, und mit Ginem Worte bas Bange eine Urt von Carricatur fen, mo bie Natur von ber Aunft verschlungen werbe, und das ermudete Auge in einer unübersebbaren Mannichfaltigfeit fich verliere. Diefer weifen Beobachtung gufolge wurde in einer ber anmutbigften Gegenden bes gangen Reichs ein andrer Lunfig angelegt, in beffen fleinerem Umfange die icone Alabanda, mit Gulfe einiger poetischen Ropfe des Hofes, bemüht mar, Die Natur über alle mubfamen Beftrebungen ber Runft triumpbiren gu

laffen. Die Natur zeigte fich ba mit allen ihren eigen= thumlichen Reigungen, in bem leichten Gewand einer Annuphe, ober in ber reigenden Unordnung einer Schonen, Die von ihrem Liebhaber überrascht zu werden hofft. Man fonnte fich wirklich keinen augenehmern Ort traumen laffen; aber es foftete fo viel, der iconen Natur diefen Gieg über ihre Rebenbublerin zu verschaffen, daß man sich genothigt sah einen Vorwand zu erfinnen, um die Unterthauen mit einer neuen Steuer zu belegen. Muf folde Weife wurde Scheichian nach und nach mit den berrlichften Deufmalern der uppigen Erfind= samfeit dieser Kavoritin angefüllt. Die Unternehmer dieser Werke und einige Künftler, welche weniger wegen ihres vorauglichen Talents als durch Empfehlungen und Sofrante angestellt murden, fanden unstreitig ibre Rechnung dabei. Etliche Poeten, die um den gehnten Theil der Ginfunfte eines Soffüchenschreibers gedungen waren, über alles, was ber hof that oder gethan baben wollte, Oben ju machen, posaunten und leverten von Wundern und goldenen Zeiten. Aber die Provingen fanten gufebends in einen flaglichen Stand von Ent= fraftung und Verfall berab, und die Nation hatte febr große Soffnung, in furgem einem Birtuofen gu gleichen, ber, burch einen fleinen Verftoß gegen die Mechenkunft, in einem febr gierlichen neu gebauten Valaft, mitten unter einer berrlichen Cammlung von Gemalben, Statuen und Alterthumern verbungert.

Nurmahal hielt bei diesem Absat ein wenig ein, weil fie gewahr wurde, daß der Gultan in Gedanten vertieft ichien: als dieser fich auf einmal mit einer auffahrenden Bewegung an Danischmenden manbte. Glaubst du nicht, Danischmend, fragte ihn Schach:Gebal, daß die Sultanen, meine Mitbruder, sehr vieles, mas sie thun, unterlassen murden, wenn sie einen Freund hatten, der ehrlich genug mare, ihnen die Wahrbeit zu fagen?

Bielleicht, antwortete Danischmend mit einem taum mertlichen Achfelguden. — Bielleicht auch nicht, — murmelte er hinten nach

Und warum nicht? fragte ber Gultan.

Sire, fagte der Philosoph, wollen Ihre Majeftat ichlechter: bings, baf ich Ihnen die Wahrheit fagen foll?

Das bedurfte, nach der Unmerfung die ich eben machte, feiner Frage, fprach der Gultan.

"So sage ich, daß wenigstens Drei gegen Eins zu wetten ift. daß die meisten Sultanen weder mehr noch weniger thun würden als ihnen beliebt, wenn sie gleich den Consucius oder Joroaster selbst zum Freunde hatten. Denn, – geseht, zum Crempel, der König Azor hatte einen solchen Freund gehabt, so mare es allezeit darauf angesommen, ob dieser den rechten Augenblick zu seiner Vorftellung gewählt hatte. Denn der geringste Umstand, ein kleiner Nebel, es sev nun in der Luft oder im Geburne Seiner Hoheit, oder eine kleine Blahung in dem Niagen Seiner Hoheit, ein kurzer Wortstreit, den Sie kurz zuvor mit Ihrer Maitresse gehabt, ein Traum oder sonst eine Aleinigkeit, die Ihren Schlummer beunruhigte, die schlimme Laune Ibres Affen, oder die Unpasslichseit eines Ibrer großen Hunde, — ein einziger von tausend Umständen

von diefer Bichtigfeit mare binlanglich gemefen, die Birfung ber beften Borftellung ja vernichten. Doch, gefest ber Freund batte den gunftigen Augenblick ergriffen: wie leicht konnte es ibm, bei aller Redlichfeit seiner Absicht, in dem entscheiden= ben Moment an der Geschicklichkeit, oder an dem Glude fehlen, feiner Borftellung die rechte Bendung ju geben! Bie leicht hatte ein einziges Wort, das ihm entschlupft mare, alles wieder verderben fonnen, mas zwanzig gludliche Borftellungen gut gemacht hatten! Und bennoch, fegen wir abermal, es fen ihm gelungen ben verlangten Eindruck auf feinen Serrn zu machen: wie bald war' es gescheben gewesen, baß Diefer Gindruck, eine Viertelftunde barauf, burch eine Gegen= porstellung eines andern wohlmeinenden Dieners, - ober burch einen einzigen Blid, im Rothfalle burch ein einziges fleines erfünsteltes Thranchen einer geliebten Alabanda, wieder ausgeloscht worden ware! - Ich stelle mir g. B. vor, bie icone Alabanda trate gerade jur namlichen Beit in bas Cabinet ihres Gultans, ba der vorbefagte Freund es verlaffen hatte; ber Freund, bem wir Muth und Gifer genug leihen wollen, gegen irgend eine neue fostbare Grille, wovon die Phantafie ber iconen Favoritin furglich entbunden worden, im Ramen bes gemeinen Beften Borftellungen zu thun.

Ich fomme (fagt sie mit einem Ausbruck von Vergnügen, ber über ihr ganzes Gesicht einen glanzenden Reiz verbreitet), ich fomme Ihrer Majestat einige Zeichnungen vorzulegen, und zu vernehmen, welche davon Ihren Beifall hat, um zum Modell des neuen Amphitheaters, wovon wir neulich sprachen, genommen zu werden,"

Laffen Sie feben, Madame, fagt ber Sultan mit einem Froft, ben er ihr und fich felbit gern verbergen mochte.

"Sie sind wirtlich alle schon; aber wie finden Sie diese? Ich gestehe, daß ich sie vorziehen wurde, wenn ich zu wählen hatte. Man tann nichts Größeres, nichts Prachtigeres denten. Die Aussührung wurde ber Zeiten Ihrer Majestat wurdig sevn, welche durch so viele unnachahmliche Werke ein Wunder bes spätesten Weltalters bleiben werden."

Aber, meine liebite Gultanin -

(hier heftet Alabanda einen aufmertsamen Blid, vermischt mit einem fleinen Bufas von Erstaunen, auf ben Gultan.)

3ch habe Mühe -

"Bas fehlt Ibnen, mein liebster Sultan? Gie fehen nicht völlig fo aufgeheitert aus als Sie mich biefen Morgen verließen."

3ch fann es nicht von mir erhalten, Ihnen meine Unsgeneigtheit zu etwas, bas Ihnen Vergnügen macht, zu erstennen zu geben; und doch —

"Ich verftebe Sie nicht, Gire; erflaren Sie fich. Kann ich ungludlich genug fenn etwas zu munichen, bas Ihnen unsangenehm ift?"

Ungutige Alabanda! murde ich wohl einen Augenblid anfieben, die ganze Welt zu Ihren Fugen zu legen, wenn ich herr bavon mare?

"Bergeben Sie meiner Bartlichleit ben Anfang eines fouchternen Bweifels," ruft bie Dame mit einer liebtofenden Stimme, und mit einem von diefen Zauberbliden, beren Wirtung ein Liebhaber in allen Atomen feines Wefens fühlt,

- indem fie ihre ichonen Sande fanft auf feine Schultern brudt.

Der Sultan — wir wollen ihn, mit Ihrer Majestat Erlaubniß, so tapfer seyn lassen als nur immer möglich ist macht eine Bewegung, als ob er sich ihren Liebkosungen, aus einem Gefühl sie nicht zu verdienen, entziehen wolle, sieht sie unschlufsig an, und arbeitet mit einiger Verlegenheit endlich ein zweites Aber heraus — "Aber, meine Schönste, wie viel meinen Sie wird die Aussührung dieses Entwurfs tosten?"

"Gine Kleinigfeit, Sire; zwei oder hochftens drei Millionen Ungen Silbers."

Man versichert mich, daß die Ausführung des geringften Plans ungleich höher zu stehen kommen wurde; und ich gestehe Ihnen, daß verschiedene dringende Bedürfnisse meiner Provinzen —

"Dringende Bedürsnisse? — ruft die Dame in einem traurigen und erstaunten Tone. Ist's möglich, daß jemand so übelgesinnt seyn kann, die Nuhe meines geliebten Sultans mit so ungetreuen Berichten zu vergiften? Alle Provinzen Ihres großen Reichs sind glücklich, und haben keinen andern Wunsch als ewig von dem besten der Könige beherrschet zu bleiben. Und gesest der Staat hätte außerordentliche Bedürsnisse; können Sie zweiseln, daß Ihre Schahkammer nicht reich genug sey, sie zu bestreiten, ohne daß man vonnöthen habe, an einer kleinen Summe zu sparen, die zum Vergnügen Ihrer Majestät und zur Verschönerung der Hauptstadt Ihres Reichs angewendet werden soll?"

Aber, - liebste Alabanda, wie viele Taufend tonnte ich

mit diefer Rleinigfeit, wenn Gie ja etliche Millionen eine Aleinigfeit nennen wollen, gludlich machen?

"Bergeben Sie mir, liebster Sultan — aber ich kann mich kaum von meinem Erstaunen erholen. Es gibt, wie ich sebe, Leute, die sich fein Bedenken machen Ihre Gutigkeit zu mißbrauchen. Wer kann Ihnen gesagt haben, daß ein König Millionen verschenken musse, um nußige Bettler oder bettelbaste Mußigganger glucklich zu machen? Doch ich merke wohl was unter der Docke liegt: nicht die Unfosten, nur die Berwendung derselben ist gewissen Leuten anstoßig. Es mag sepn! Wir wollen das Amphitheater sabren lassen. Ein schönes Stift fur ein paar hundert blaue Vonzen — "

Wir wollen gar nicht bauen, Alabanda!

"3d bin febr ungludlich beute nichts fagen gu tonnen, bas ben Beifall 3brer Majenat zu erhalten murbig mare."

Die reigbar Gie find, Mabanda!

"Nicht reizbar, aber gerubrt, da mir auf einmal ein trauriges Licht aufgebt. Ach! Azor, wozu biefe Berfiellung? wozu biefe Umidweife? Warum entdeden Sie mir nicht lieber auf eins mal mein ganges Unglud?"

Sie iegen mich in Erstaunen, Alabanda: mo nehmen Sie biefe Einfalle ber, meine Schonfte?

"Bie falt! Bar' es Ihnen möglich so wenig bei ber Angst, die Sie in meinen Augen leien, ju empfinden, wenn meine Besorgniffe nicht allzuwohl gegründet waren? Ach Azor! —" (hier läßt sie sich in eine trofilose Lage auf ben Sosa fallen) "Ach! ich bin das elendeste unter allen Geschöpsen! Ich habe Ihr herz verloren. Eine andre glüdlichere —" hier verliert

fie ihre Stimme, Thranen rollen aus ihren fomachtenben Mugen, ihr schöner Bufen athmet schwer und pocht mit ver-Doppelten Schlägen. Der bestürzte, gerührte, allzuschwache Axor vergift auf einmal alle Vorstellungen und Berechnungen feines Freundes; er fieht nichts als feine Alabanda in Thranen. Er eilt mit ausgebreiteten Armen auf fie gu. Welche Borstellungen, welche Berechnungen follten gegen diese Blicke, diese Thranen, diesen Bufen aushalten fonnen? Er wirft fich zu ihren Rußen, fagt und thut alles, was ein schwarmender Lieb: haber fagen und thun fann, um eine zweifelnde Geliebte zu berubigen. Dun find nicht nur feche, fechebundert Millionen find ist eine Kleinigkeit in feinen Augen - Kurg, die angenehmfte Ausfohnung erfolgt (nach feiner langern Beigerung, als die Dame nothig glaubt um den Werth davon zu erhoben) auf diefen fleinen Sturm: Alabanda befestiget sich in dem Bergen des gartlichen Gultans; das Amphitheater wird gebaut, und der arme Freund (nach einer eben fo langen Weigerung auf Seiten feines koniglichen Freundes) wie billig aufgeopfert, um die Thranen ju rachen, welche durch feine Schuld die schönsten Augen der Welt trübe gemacht baben."

Was fagen Sie zu diesem neuen Talent unsers Freundes Danischmend? fragte Schach: Gebal die schone Nurmahal mit einem angenommenen Erstaunen. — In der That, erwiederte sie, er hat keine unseine Gabe, Komödien aus dem Stegreise zu spielen; und wenn mir erlaubt ware einen Vorschlag zu thun, so war' es, ihn anstatt zum Oberausseher über die Derwischen, zum Oberausseher über die Schauspiele in Delp zu machen.

Es fann beibes sehr wohl mit einander gehen, erwiederte ber Sultan: man muß die Talente des Mannes nicht unbenüßt lassen; er mag es sich selbst beimessen, wenn man viel von ihm fordert. Aber im ganzen Ernste, Danischmend, die Erzählung von den Ausschweifungen, wozu die Prinzessen Alabanda euern armen Azor verleitete, hat mich auf einen Gedanten gebracht, der, wie ich hosse, den Beisall deiner Philosophie erhalten wird. Mir siel ein, daß ich meinen Unterthauen ein beträchtliches Geschent machen konnte, wenn ich drei oder vier meiner entbehrslichsen Lustschlösser niederreißen, und die ungeheuern Gärten, Lustwälder und Jagdbezirke, die dazu gehören, zum Anbauen unter sie anotheilen ließe.

Sire, sagte Danischmend mit lachenden Augen (benn er hatte, bei aller seiner Philosophie zu viel Lebensart, um dem Trieb zum Lachen, ber ihn anwandelte, freien Lauf zu laffen), der blofe Gedanke, wurde dem Gerzen Ihrer Majestat unendlich viel Ehre machen, wenn er auch unausgeführt bliebe; welches -

Nein, nein, fiel ihm der Sultan ins Wort, das foll er nicht! Er soll ausgesübrt werden; denn was nuft ein Gebante, der eine bloße Speculation bleibt? Ich bekümmere mich wenig darum, ob er mir viel oder wenig Ehre macht: aber ich liebe meine Unterthanen; ich stelle mir die Freude vor, die ich einigen tausend hansbaltungen dadurch machen könnte, und, ich bekenne euch meine Schwachbeit aufrichtig, ich kann dieser Borstellung nicht widersteben.

Liebendwürdige Schmacheit, rief die icone Murmabal,

indem sie eine von den Sanden Seiner Majestat an ihre Lippen drudte.

Die Frage ist nur, fuhr ber Sultan fort, welche von ben vielen, aus benen ich mablen kann, aufgeopfert werden sollen? In ber That ist keines, bas nicht seine eigenen Schönheiten hat. — Doch, bas werden wir heute nicht ausmachen. Gute Nacht, meine Kinder! — Danischmend, die erste Komodie, die in meiner Gegenwart aufgeführt wird, soll von beiner Erfinzbung seyn!

Der junge Mirza, welcher ben Auftrag hatte, sich morgen mit Anbruch bes Tages bereit zu halten, um ben Gultan auf feiner gebeimen Reife zu begleiten, brachte biefe Racht bei einer fleinen Maitreffe zu, die er in einem febr artigen fleinen Saufe in einer von den Vorstädten von Deln unterhielt. Sier wurde ibm die Beit fo furz, daß er erft einzuschlafen anfing. als er wieder hatte erwachen follen. Rurg, er vergaß den Auftrag des Sultans fo ganglich, als ob niemals die Rede Davon gewesen ware; und es war gludlich fur ihn, daß fich ber Gultan eben fo menia baran erinnerte. In ber That pfleate Ge. Sobeit fo viele Ginfalle diefer Urt ju haben, daß es lacherlich gewesen ware, Ernft daraus machen zu wollen. Gleichwohl wurde der lette Einfall, mit dem er einschlief, Folgen gehabt haben, wenn Schach-Gebal mit fich felbft und mit feinen gebeimen Rathgebern hatte einig werden fonnen, auf welche von feinen Luftichloffern das Verdammungsurtheil fallen follte. Man fprach fo lange von der Sache, bis man endlich nichts mehr zu sagen hatte, und da horte man auf Davon ju fprechen. Alles blieb wie zuvor; Schach-Gebal hatte

nichtsbestoweniger bas Bergnugen, feinem Bergen mit der großmuthigen Freigebigfeit Ehre ju machen, die er in Bedanten ausgeübt hatte.

10.

Die erfindiame Phantafie und die verschwenderische Bemutheart ber iconen Alabanda (fuhr Rurmahal fort) wurde allein icon binlanglich gewesen fenn, die Gintunfte bes Echeichianischen Reiches, fo boch fie fich auch beliefen, zu erschöpfen, Aber die oberften Staatsbedienten, die Finangaufscher und bas gange gabtreiche Geichlecht ber Gunftlinge (benn jeber Bunfiling bat wieder die feinigen) verschlangen zur nämlichen Beit fo beträchtliche Summen, bag felbit die Verdoppelung ber ebmaligen Abgaben (welche von den Zeiten des Arieges ber, gegen bas toniglide Wort, noch immer fortbauerte) ju Beftreitung eines fo ungebeuern Aufwandes ungulänglich war. Man fab fich also gezwungen, unter allerlei Vorwand alle Jahre neue Auflagen zu machen. Und ba die Regierung um nichte weniger beforgt war, als ben arbeitfamen und nubliden, das ift, ben armen Theil ber Nation, ber baburch am meiften gebruckt wurde, durch die nothige Aufmunterung und Unterflüßung in ben Stand zu fegen, fo viel von seinem Erwerbe abzugeben: fo mußten die Rolgen einer fo unmeifen Staatewirthidaft in wenigen Jahren merflich genug fenn, um jeden, ber nur einigermaßen bas Bange au überseben fabig war, mit ichwermuthi: gen Abnungen von bem naben Untergange bes Staates gu erfüllen.

Mas biejenigen, benen bas gemeine Bobl zu Bergen ging, am empfindlichften beleidigte, war die Gleichgultigfeit bes Sofes bei folden Bufallen, wodurch gange Provingen in den flaglich: ften Nothstand gesett murben. In einigen richtete, zum Erempel. bas Austreten gewiffer Fluffe von Beit zu Beit die ichrecklichften Bermuftungen an. In andern hatte ber Migmachs, aus Mangel gehöriger Borforge und Volizei, Sunger und Seuchen veranlaßt, wodurch gange Gegenden jum Grabe ihrer elenden Bewohner murden. Die Salfte der Unfoften, welche man mabrend diefer offentlichen Noth auf die gewohnlichen und auf außerordentliche Sofluftbarfeiten verwendete, ware binignalich gewesen, allem diesem Glende zuvorzufommen; einem Glende, beffen blogen Unblick die vergartelten Ginne und die wolluftige Einbildungsfraft des Gultans und feiner Gebieterin nicht eine Minute lang zu ertragen fabig gemefen maren. weder Uzor noch Alabanda wußten, daß diese hunderttausend Ungen Gilbers, die an einem einzigen Refte in muthwilliger Heppigfeit verichwendet murden, den Werth bes Brodes ausmachten, welches an eben diefem Tage zweimalhunderttaufend Kamilien hatte fattigen follen, wenn es nicht mit einer unmenfchlichen Sartherzigfeit diefen von Arbeit, Rummer und Durftig= feit entfrafteten Menschen, und ihren vor Sunger weinenben Kindern, aus dem Munde geriffen worden ware, um von bemjenigen, der fich ihren allgemeinen Vater nennen ließ, in Sardanapalischen Gaftmablern vergehrt, und unter die Genoffen und Wertzeuge feiner tyrannischen Ausschweifungen vertheilt au werben.

Dieß ift ein fo abideulider Gedante, rief Schach: Bebal,

daß ich lieber heute noch in die Autte eines Derwischen frieden, oder, wie ein gewisser Konig, fieben Jahre lang ein Ochse fenn und Grad fressen, als langer Sultan bleiben wollte, wenn ich Urfache batte zu glauben, daß ich mich in diesem Falle befinden konnte.

Nach einer so nachbructsvollen Erflarung murde es nicht nur sehr unhöflich, sondern wirklich grausam gewesen fenn, dem guten Sultan zu entdeden, daß er sich schon oft in diesem Falle befunden babe. Man versicherte ihn also einbellig bes Gegentheiles, mit dem gehührenden Dank für diese abermalige Probe seiner Menschlichteit, und Nurmahal fuhr fort.

Der gute Konig Agor war weit entfernt, ben elenden Buftand feiner Provingen auch nur von ferne ju gramobnen. Geme Bifire batten die forgfältigften Magregeln genommen, daß bie Alagen bes Bolfes nicht zu feinen Obren bringen fonnten. Er fab fic von lauter gludlichen ober gludlich ichei: nenden Leuten umgeben. Geine Sauptfiadt fellte einen Inbegriff ber Pracht und ber Deichtbumer ber gangen Welt, Die umliegenden Gegenden ein gand ber Bezauberungen, und felbft Die Gutten bes gandvolles bas Bild bes lleberfluffes und ber Freude bar. Etrome von Gold und Gilber floffen aus allen Provingen feines Meides ber Sauptstadt gu; aber, anftatt in taufend ichlangelnden Bachen wieder guruckgufebren, und burch einen regelmäßigen Umlauf alle Gliedmaßen bes großen Staats: forpers in lebhafter Munterfeit zu erhalten, verloren fie fich bort in einer ungabligen Menge fleiner burdeinanderlaufenber Canale, ober fturgten fich in bobenloie Schlunde, ober verdunfteten in die guft. Der größte Theil von dem, mas

ehmals ber Reichthum der Nation gewesen war, circulirte ist unter einer fleinen Ungahl, bei welcher es fo ichnell im Kreife berumgetrieben wurde, so oft und auf so mannichfaltige Art feine Korm andern mußte, daß die Maffe felbit durch eine unmerkliche Abnahme sich zulett auf eine fehr merkliche Weise vermindert befand. Aber lange zuvor, ehe man fich entschlie= ken fonnte es gewahr zu werden, fiel der schlechte Zustand des Reiches einem jeden in die Augen, welcher Gelegenheit hatte es von einem Ende jum andern ju durchreifen. Die Große bes Elendes der Provinzen verhielt fich wie ihre Entfernung von der Hauptstadt. Hunger und Nachtheit nahm mit jeder Tagreise zu; mit jedem neuen Morgen zeigte fich bas Land schlechter angebaut, weniger bevolfert, weniger gefittet, und mehr mit Zeichen des Mangels und der Unterdrückung angefüllt : bis man endlich nichts als ungeheure Buften vor fich fah, von welchen der Gultan feinen andern Vortheil bezog, ale die Soffnung, einen auswärtigen Reind durch ihren blogen Unblick abzuschrecken, oder ihn wenigstens unfehlbar burch Sunger aufzureiben, eh' es ihm möglich ware ins Innere des Reiches einzudringen.

Um das Unglud von Scheschian vollständig zu machen, spielten die abgöttischen Priester dieses Landes zu Azors Zeiten eine Urt von tragiscimischem Possenspiele, welches einen außerst nachtheiligen Einfluß auf den Geist, die Sitten und die außerlichen Umftände der Nation hatte.

Bei diesen Worten machte die Aufmerkfamkeit des Sultans, welcher beinahe eingeschlummert war, auf einmal auf; er ftugte sich auf den linken Arm, und sah der schönen

Nurmabal mit allen Beiden ber ungebulbigen Erwartung ins Beficht.

Ihre Sobeit werden fich nicht betrogen finden, fagte bie Dame, wenn Gie Begebenheiten erwarten, welche auch dann noch überraichen, wenn man fich auf bas Außerordentlichfte gefaßt gemacht bat.

Ich erwarte nichts andres, fagte der Sultan: und eben beswegen bin ich so begierig mehr davon zu wissen, daß ich voraussebe, eure Erzählung wird mich dießmal um den Schlaf bringen, den sie mir befördern follte. Ich habe die blauen Bonzen nicht überhört, deren die Dame Alabanda in ihrer Unterredung mit dem guten Manne Azor erwähnte. Ich wollte Danischmenden nicht aus dem Jusammenhange bringen; aber ist, da ihr selbst auf diesen Gegenstand tommt, hoffe ich genauer mit den blauen Bonzen bekannt zu werden.

Das einzige, warum ich Ihre Hobeit vorher bitten muß, versette Nurmabal, ift, daß es mir erlaubt werbe, mein Amt bei dieser Erzählung an Danischmenden zu überlassen, welchen die Starfe, die er in diesem Theile der alten Geschichte besist, sädig macht, Ihre Neubegierde auf die vollstommenste Weise zu befriedigen.

Bon Gerzen gern, fagte ber Sultan: und, was noch mehr ift, er foll die Erlaubniß baben, so umftändlich zu fenn als es ihm beliebt; benn ich erwarte Begebenheiten, wovon auch die fleinsten Juge einem bentenden Kopfe nicht gleichsgultig sind.

Danischmend batte feine Ursachen anzuführen, welche binlanglich gewesen maren, die Ablehnung dieses Auftrages zu

rechtfertigen. Er unterzog sich also demselben mit guter Art, und, nach einer kleinen Pause, fing er seine Erzählung folgendermaßen an.

Wiewohl, nach meinem Begriffe, die ichlechtefte Regie= rungsform und die schlechteste Religion immer beffer ift als gar feine: fo gestebe ich doch so willig als irgend jemand, daß eine Nation, wie groß auch ihre Vortheile in andern Studen fenn mochten, unmöglich zu einem gewiffen Grade von Bollfommenheit sich erheben tonne, wenn sie bas Unglud hat, einer ungereimten Verfaffung oder unvernünftigen Religion unterworfen zu fenn. Das lette war der Kall, worin fich die Einwohner von Scheschian feit undenflichen Beiten befanden. Die Verblendung diefes Polfes über eine Sache von folder Wichtigkeit wurde allen Glauben übersteigen, wenn und die Geschichte der Welt, in altern und neuern Beiten, nicht fo viele abgottische Bolfer befannt machte, welche fich eben fo handgreiflich haben bintergeben laffen als die Scheschianer. Die alten Megnytier ftellen und hierin ein Beisviel bar, welches alle andern überfluffig macht. Das Erstaunen bindet und bie Bunge, und die Gedanfen fteben ftill, wenn wir horen, bag ein fo weifes Bolt fabig war, Affen, Raben, Ralbern, Rrofobilen und Meerzwiebeln, mit allen Bergudungen einer fanatischen Ehrfurcht, als gottlichen Wefen, ober wenigstens als sichtbaren Bilbern gottlicher Wefen, zu begegnen. 3ch weiß nicht, ob etwas demuthigender für die Menschheit senn fann, als die Gewißheit, worin wir find, daß nichts fo Un= finniges und Lächerliches ertraumt werden fann, welches nicht ju irgend einer Zeit oder auf irgend einem Theile des Erden=

rundes von einer beträchtlichen Angabl von Menichen für mabr, ernithaft und chrwurdig ware angesehen morden. Das Solimmite ift, bag mir felbit, bei aller Berachtung, womit mir fremde Thorbeiten anzuieben gewohnt find, große Urfache haben ju glauben, daß wir an ihrem Plage nicht weifer ge= wefen fenn wurden. Erziehung, Beispiel, Gewobnheit und Nationalitols murben fich bei uns fo gut als bei jenen vereiniget haben, unfre Bernunft ju feffeln, und dasjenige, mas mir ist, mit fo gutem Grunde, Unfinn nennen, jum Gegen= ftand unfrer marmiten Berehrung ju erheben. Gleich ben Megrptiern murben wir bas Unvermogen, und irgend einen gefunden Begriff bavon zu machen, ein beiliges Duntel genannt baben, in welches fterblichen Augen nicht erlaubt fev einzudringen. Aurz, in ben Beiten ber alten Beberricher bes Mils, ju Memphis oder Pelufium geberen, murden wir gern ober ungern Ragen, Arofodile und Meerzwiebeln angebetet baben jo gut als jene; und dieß zu eben ber Beit, ba uns nichts fo miderfinnig gedaucht hatte, als einen Mobren, in bemuthevoller Stellung und mit allen Beiden eines andachtigen Bertrauens in feinen Besichtsmusteln, einen Glerbantengabn ober bas forn eines Biegenbods in feiner Roth anrufen gu feben.

Diefer fleine Eingang, Sire, hat mir nothig geschienen, unfer Urtheil über ben Aberglauben ber Scheichtauer zu mildern, und, in Betrachtung ber Schwachbeiten ber menschlichen Natur, und zu einer Nachsicht zu vermögen, ohne welche wenige Erdebewohner ihren Anspruch auf den Titel vernünftisger Wesen behaupten tonnten.

Herr Danischmend, sagte der Sultan, mas geschehen ift, ift geschehen; wir wollen es dabei bewenden lassen; wiewohl ihr euch, alles wohl überlegt, diese Dissertation hattet ersparen können. Denn am Ende haben wir doch nichts weiter daraus gelernt, als daß alle Köpse unter dem Monde zu Zeiten ein wenig mondsüchtig sind, und daß feine Krahe der andern die Augen aushacken soll, wie König Dagobert sagte. Also nichts mehr hiervon, und zur Sache!

Diesem Befehl zufolge fuhr ber Doctor alfo fort - -

## Der Herausgeber an die Lefer.

Luden, geneigte Lefer, sind in allen Arten ber menschlichen Kenntnisse, besonders in Geschichtserzählungen, eine allzu gewöhnliche Sache, als daß es euch befremden sollte, hier in der Erzählung des sogenannten Philosophen Danischmend eine Lude, und zwar, wie wir nicht bergen, eine beträchtliche Lude zu finden.

Diese Lucke ist nicht etwan von der Art derjenigen, welche von den Gelehrten Hialus in Manuscriptis genannt zu werden pflegen. Die Handschrift, aus welcher wir die Geschichte von Scheschian gezogen haben, liegt vollständig vor uns, und es kam bloß auf uns an, ob wir sie so vollständig, als der Lateinische Ueberseher sie geliefert, mittheilen wollten oder nicht.

Vielleicht betrügen wir die Neugierbe vieler Lefer gerade da, wo fie am wenigiten geneigt find, es uns zu vergeben. Und wirklich batten wir fein Bedenken tragen sollen, die Geschichte der Meligion des alten Scheschians, und der Beranderungen, welche fich unter einigen Königen mit ihr zugeztragen, der Welt ohne Lücken vorzulegen, wenn uns das Beispiel des Lateinischen Uebersebers, und die Gründe, womit er sein Versahren beschönigt bat, binlanglich geschienen batten, die Nachsolge desselben zu rechtsertigen.

Er behauptete namlich: "Die weiseften Manner maren von jeber der Meinung gewesen, daß es einer von den wichtig= ften Diennen, welche man ber mabren Religion leiften tonne, fen, wenn man bem Aberglauben und der Tartufferei (ibren fcablidien Teinden, weil fie Die Maste ibrer Freunde tragen) Dieje Maste abuebe, und fie in ibrer naturlichen Ungefialt darfielle. Blog aus biefem Grunde batten gelehrte und ehr= wurdige Schriftneller aus ben altern Zeiten bes Chriften: thums, ein Lactantius, ein Arnobius, ein Augustinus u. a., fic eine ernftliche Angelegenbeit baraus gemacht, Die Ausfdweisungen und Betrugereien ber beibnischen Priefterschaft (fogar nicht obne Gefahr burd Befanntmadung ber argerliditen Grauel idwaden Gemutbern anftofig ju werben) an bas bellene Licht bervor ju gieben. Gie batten biefe Befabr als ein fleines, gufalliges und ungewiffes llebel angefeben, welches gegen ben großen Rupen, den fie ber Gottseligfeit und der Tugend von jener Entlarvung der religibien Betru. gerei veriprochen, in feine Betrachtung tomme. Co ift mabr (test er bingu), Leier, welche mehr Wis ale Unterideibunge. fraft besisen, fonnten Aehnlichkeiten, und boshafte Leute Anspielungen zu finden glauben, wo feine sind; aber wenn und diese Besorgniß aufhalten sollte, welche Geschichte murde man schreiben dursen? Eine jede wohlgeschriebene Geschichte kann, in einem gewissen Sinne, als eine Satyre betrachtet werden; und ich fordere den weisesten und unschuldigsten unter allen Sterblichen heraus, und ein aufrichtiges Gemälbe der Gesehe, Sitten, Meinungen und Gebräuche, von welchem Lande in der Welt er will, und sollte es Cappadocia, Pontus oder Mossa senn, zu liefern, welches nicht voller Anspielungen zu senn scheinen sollte."

Diese und andre Grunde des Lateinischen Ueberseners batten uns vielleicht zu einer andern Zeit überzeugen, und bewegen konnen feinem Beisviele zu folgen. Aber in ben Tagen, worin wir leben, fann die Behutsamfeit in Dingen Diefer Art faum ju weit getrieben werben. Der fleinfte Un= laß, den wir miffentlich dem Leichtfinn und Muthwillen unfrer Beiten gegeben batten, durch die ichalfhaften Wendungen, die auch der mittelmäßigste Wis in feiner Gewalt hat, unfrer Griablung einen unachten Ginn anzudichten, murbe in unfern Augen alle guten Gindrucke überwiegen, welche wir uns, ohne übertriebene Erwartungen zu begen, von dieser Beschichte ber Ronige in Scheschian versprechen. Richts ift in unsern Tagen überfitifiger als Feldzüge gegen Aberglauben und Tartufferei. Es find Beiten gewesen (fein Bernunftiger wird es laugnen), wo man fich durch Rampfe mit diesen Feinden der Meligion und ber burgerlichen Gesellichaft Berbienfte machen fonnte. Aber fie find nicht mehr. Undre, in ihren Folgen ungleich mehr verderbliche Ausschweisungen, Geringschäftung der Religion und diuchlosigseit, gewinnen unvermerkt immer mehr Grund; die ehrwürdige Grundseste der Ordnung und der Ruhe der menschlichen Gesellschaft wird untergraben, und unter dem Vorwande, einem Uebel, welchos größtentheils eingebildet ist, zu steuern, arbeitet der zügellose Wis, in den Mantel der Philosophie eingehüllt, der menschlichen Natur ihre beste Etige, und der Lugend ihre wirksamste Triebseder zu entziehen. In einem solchen Zeitpunkte konnen diesenigen, welche es mit der Menscheit wohl meinen, nicht zu vorsichtig senn; und bloß aus dieser Vetrachtung haben wir geglaubt, der Welte einen größern Dienst durch die Unterdrückung der besondern Umsände der Religionsgeschichte von Scheschian als durch die Mittheilung derselben zu erweisen.

Damit aber gleichwohl der Jusammenbang des Ganzen michts dadurch verliere, baben wir für nötbig gebalten, dem Leier einen Auszug aus der Erzählung des Philosophen Damischmend mitzutheilen, welcher ihn in den Stand sehen moge, von dem schlechten Justande der alten Scheichiamischen Berfastung über diesen Punft, von den Verdiensten, welche sich der Sultan Laul um sie erworben, und von dem Iwicipalt, der das Riech zu Azors Jeiten erschutterte, sich wemastens einen allgemeinen Vegriff zu machen.

Nach dem Beisviele der Megnytier, und andrer ababti: ichen Rolfer, verehrten die Scheichianer einen Affen als ben besondern Schutgott ibrer Nation; und, wie alle Watischen Lander, wimmelte Scheschian von Bongen, deren hauptsachlichfte Beschäftigung war, das verblendete Bolf in der grobften Verfinsterung des naturlichen Lichtes und in einem ihnen allein nußlichen Aberglauben zu unterhalten. Unter ben verschiedenen Gattungen derselben, welche Danischmend schildert, begnugen wir uns, nur zweier zu erwähnen, beren Inftitut und Europäern unglaublich scheinen mußte, wenn wir nicht aus der Sammlung der fogenannten Lettres edifiantes, und aus der Compilation des P. Du Salde benachrichtiget waren, daß fich wenigstens von der einen Gattung noch beutiges Ta= ges eine gablreiche Nachkommenschaft in der Tatarei und in Sina erhalten bat. Die erften, fagt Danischmend, nannten sich Va-faou, oder Rachahmer des Affen, und unterschieden sich von den übrigen Bongen durch eine scheinbare Strenge, ein unreinliches Aussehen, eine große Fertigfeit fich in Begeisterung au seken, und eine Unwissenheit, welche nahe an die thierische grangte. Wenn man den Feinden diefer Da-faon glauben durfte, fo war fein Lafter, welches fie unter dem Mantel von Cadleinwand, womit fie ihre Bloge bedten, nicht ungeftraft ausgeubt haben follten. Man beschuldigte fie der Betrugerei, der Rankefucht, der Unmäßigkeit und einer ungezähmten Lufternbeit nach dem Gigenthume der Scheichianer; Untugenden, welche fie, wie man fagte, unter einer Maste von Ginfalt, Dichlichfeit und Berachtung ber irdischen Dinge funftlich zu ver= bergen wußten. Gie nabren, fagte man, unter bem Scheine ber tieffien Demuth ben unaussiehlichften Stoly; fie find rach= gierig und graufam bei bem Unfeben einer unüberwindlichen Sauftmuth, und allgemeine Feinde ber Meniden mit ber Miene ber Unidulb und Gutbergiafeit. Diefe Beidulbigungen find an bart (fabrt Panischmend fort), als bag es billig mare ibnen einen unbedingten Glauben beigumeffen. Aber dieß ift unlaugbar, daß die Unnuglichfeit ber Dasfaon ber geringfte Vorwurf war, ber ibnen gemacht werden fonnte. Gie batten allem, mas man Vernunft, Willenichaft, Wis, Beidmad und Verfeinerung nennt, einen unversobnlichen Arica angefundigt; und ibren unermüdeten Bemühungen war es vor= nebmlich juguidreiben, bag Scheichian in fo vielen Jahrbunberten nicht bie minbene Benrebung zeigte, fich aus bem 28uft einer die Menichbeit entebrenden Barbarei empor ju arbeiten. In Betradtung ber nachtbeiligen Folgen einer folden Thatig: feit, batte man Urfache gehabt, fich ihnen noch verbunden gu achten, menn fie fich batten begnugen wollen, gang und gar mußig zu fenn. Gleichwohl war auch in biefem Falle bie Laft fie gu futtern feine Aleinigfeit. Denn man rechnete gu Eultan Agere Beiten über zwolfmalbundertraufend Da faon, und fie waren überhaupt Leute von vortrefflichem Appetit. - --Co tit etwas Unbegreifliches, ban biefe Nachabmer bes Affen gu gleicher Beit ber Gegenftand ber lebbaiteften Ebriurdt und ber offentlichften Verachtung waren. Man trug fich mit einer un: enbliden Menge laderlider Ergablungen in Proje und Berien, worm man nich mit ihren Eitten und felbu mit ihrem Stande Die größten Freibeiten nabm; man iprad und idrieb und fang auf offentlicher Etrage von ibnen ale von bem verwerfenden

Ausfehricht des menschlichen Geschlechtes; man beschuldigte sie ungescheut aller Uebelthaten, wozu ihre herumschweisende Lebensart ihnen selbst Gelegenheit und ihren Feinden Vorwand gab. Kurz, derjenige würde lächerlich geworden senn, der in guter Gesellschaft ihren Namen mit dem geringsten Zeichen von Achtung ausgesprochen hätte; und alles dieß zu eben der Zeit, da noch eine Menge von Leuten den Staub für heilig ansahen, in welchen ein Va-saou seine Füße gesetzt hatte; da das gemeine Volk sich mit fklavischer Folgsamkeit in allen seinen Geschäften von ihnen regieren ließ, und viele nichts Angelegneres hatten, als dafür zu sorgen, daß alles, was von ihrem Vermögen nicht schon bei ihren Ledzeiten von diesen würdigen Leuten ausgegessen worden war, ihnen wenigstens nach ihrem Tode nicht entgehen möchte.

Ich kann nicht umhin (fährt Danischmend fort) noch einer Gattung von privilegirten Müßiggängern zu erwähnen, beren Inkitut, so seltsam es auch beim ersten Unblide scheint, aus einem gewissen Gesichtspunkt betrachtet, etwas Gemeinnüßiges hatte, wodurch es sich über die übrigen Gattungen der Dafaon erhob. Man nannte sie scherzweise die Fruchtbringenden; allein sie selbst legten sich, wegen der Unabhänglichkeit, von welcher sie Prosession machten, den stolzen Namen Kamfalu, Könige der Meinungen, bei. Ungeachtet ein altes Borurtheil ihnen einen Theil der Vorrechte und des Ansehens der Vasfaon beilegte, so scheinen sie doch mehr eine Secte von Freigeistern als wirkliche Vonzen gewesen zu sevn, und in ihren Grundsfähen sowohl als in ihrer Lebensart vieles mit den Evnisern der alten Griechen, mit den Anbängern des Laoskiun in Sina

und mit unfern Ralendern gemein gebabt zu baben. Gie lebten gwar auch auf Unfoften bes Bolfes wie die Dasfaon: aber fie begablten gleichfam dafur mit einer Menge fleiner Talente, modurch fie fic angenehm und beinabe unentbebrlich au maden mußten. Gie beluftigten die Großen mit ihrem Wine, und fich felbft mit der Leichtglaubigfeit des Bolfes. Die Freibeit, die ihnen ihr Orden gab über alles ju frotten, und ein unericorflicher Vorrath von muthwilligen Ergablungen und Unefdoten, veridaffte ihnen Butritt in ber iconen Welt; und fo groß ift die Macht eines eingewurzelten Vorurtbeils, daß der Morgenbesuch eines Ramfalu bei einer iconen Frant als eine Sade, die nichts zu bedeuten babe, angeseben murbe. Aber Die Ramialu faunten ben Werth ibrer Borrechte ju gut, um fic allein auf die vornehme Welt einzuschranfen; und weny fie fich bei ber Dame beliebt machten, indem fie ibrem Schoopbunde liebfofeten und über ibre Nebenbublerin läfter: ten, fo idmeidelten fie fich bei ber jungen Baurin burd ein fompathetiides Mittel, fic der Treue ibres Mannes gu ver: ficern, ein, oder indem ne ibr aus der Sand weiffagten, daß fie funi: oder fechemal Wittwe ju werden Soffnung babe. Gie waren im Benn von einer Menge bemabrter Sausmittel gegen alle Bufalle, welche Meniden und Dieb gunogen ton: nen; fie idlichteren die fleinen Streitigfeiten zwiiden Cheleuten, Bermandten und Radbarn; und es gab wenig Beiratben unter bem Bolfe, Die nicht ein Ramfalu geftiftet batte. Eine von ben Diegeln ibres Ordens, die feine Ausnahme guließ, war, fein Mitglied in benielben aufjunehmen, welches fic nicht burd eine fectermagige Bestalt und eine blubende Befundheit zu bieser Ehre legitimiren konnte. Aber was ihnen am meisten Ansehen und Vortheile verschaffte, war der Ruf, ein besonderes Geheimniß wider die Unfruchtbarkeit zu besißen. Man versichert, daß in den Zeiten, da die aufs höchste gestiegenen Ausschweifungen ihre schällichen Folgen zum Nachtheil der Bevölkerung am stärksten geäußert, die edelsten Geichlechter von Scheschian die Erhaltung ihres Stammes lediglich dem geheimen Mittel der Kamfalu zu danken gehabt hätten. Ein Verdienst, wodurch sie, nach dem Urtheile der Staatskundigen, sich ein so startes Necht an die öffentliche Dansbarkeit erwarben, daß selbst der große Sultan Tifan, da er alle Arten von herumsschweisenden Vonzen gänzlich aushob, die einzigen Fruchtbringenden, als Leute die dem Staate wichtige Dienste geleistet hätten, bei ihrem alten Vorrecht erhielt, auf Kosten ihrer freiwilligen Wohlthäter müßig zu gehen.

Ich finde, fagte Schach-Gebal, diese Achtung des Sultan Tifan für die Verdienste der Fruchtbringenden um so lobens-würdiger, da ich versichert bin, daß die Erben, womit der Abel von Scheschian durch ihre Vermittelung versehen wurde, startere Sennen und frischeres Plut in die Familien brackten, und also tüchtig wurden, die Stammwater einer markigern Nachstommenschaft zu werden. Indessen sollte mich's wundern, wenn die Nachsicht des Königs Tifan gehabt hatten.

Sire, verfeste Danischmend, das herbe und abschredende Aussehen, welches biefe lestern fich gaben, scheint ihnen groftentheils die Gelegenheit, sich um die bobern Classen bes Staats verbient zu maden, abgeschnitten zu haben. Ber-

nutblich fehlte es ihnen an gutem Willen nicht; aber da fie aus der feinen Welt ganzlich ausgeschlossen waren, saben sie sich genothiget, ihn bei den geringern Classen gelten zu machen, wo ihr Beifiand, wenigstens in Nuchicht auf den Staat, ganzlich in Verluft ging, folglich nichts Verdienstliches baben fonnte.

Nachdem Danischmend von den verschiedenen Gattungen und Arten der Edeidianischen Bongen, von ihren Grundfasen, von ihrem Gegendienne, von ihrer vorgegebenen Sauberfunft, von dem Prafel ber großen Pagode, und befonders von den Mitteln, wodurch fie fich eine beinabe unumidranfte Gewalt über bie Ropfe und über bie Beutel ber Scheichtaner gu erwerben gewußt, umftanbliche Nachricht gegeben : lagt er fich in eine weitlauftige und fur jeden andern ale den Euftan Gebal todtlich langweilige Erzählung gemiffer Streitigfeiten ein, melde um febr unerheblider Dinge millen unter biefen Bongen entstanden fenn, und burch die unvorfictige Theilnehmung bes hofes an denfelben Gelegenheit gegeben baben follen, bag bie Ration fich in vericbiedene Parteien zerspaltet, aus beren bestigem Zusammennog endlich einer der wutbenditen Burgerfriege, wovon man jemals ein Beiertel gesehen, entfranden fen. Der gangliche Untergang bes Staats murbe unvermeiblich gewesen fenn, wenn nicht aludliderweife fur biefes betborte Bolf Saul: Ran baimifden gefommen, und durch feine Eroberung die tobenden Bongen genotbiget batte, ibrer Privatbandel ju vergeffen, um auf ibre gemeinidaftliche Erbaltung bedacht zu fenn.

(But (ruft bier Edad Gebal aus), bier erwartete ich

meinen guten Bruder Ogul-Kan. Ich bin fehr begierig zu horen, was er zu den Streitigkeiten der Scheschianischen Bonzenschaft gesagt haben mag. Denn bei aller Uchtung, die ich für seine übrigen Verdienste hege, wird er mir nicht übel nehmen, wenn ich mir ihn als einen sehr mittelmäßigen Metaphusiker vorstelle.

Sire (verfette Danischmend), der bloke Menschenverstand. von welchem er fich in diefer Sache leiten ließ, führte ihn ficherer, als die fubtile Diglektif vielleicht batte thun konnen. Die Tatarische Sorde, deren Anführer er war, hatte von ihren Voreltern eine fehr einfältige Religion geerbt. Sie fannten weder Temvel noch Priefter. Gie verehrten einen unsichtbaren herrn des himmels, von welchem sie glaub= ten, daß er die guten Menschen liebe und die bofen nicht baffe, fondern beffer mache. Gie bielten es fur un= recht ein Bild von ihm machen zu wollen. Denn (fagten fie in ibrer Ginfalt) wenn man auch den großen Berg Kantel felbit zu feinem Bilde ausbauen wollte, fo wurde dieß dennoch nur eine kindische Vorstellung von der Große eines Monarchen geben, der die Sonne in der einen Sand und den Mond in der andern balt. Diesem Begriffe gufolge begnugten fie fich, in jedem Saufe eine schwarze Tafel an der Wand hangen zu haben, worauf mit goldnen Buchstaben geschrieben ftand: Ehre fen dem herrn des himmels! Bor diefer Tafel pflegten sie täglich etwas Rauchwerf anzugunden; sie baten dabei den herrn des himmels, daß er fie an Leib und Seele gefund erhalten mochte; und bierin bestand ihr ganger Gottesbienft. Es war also nicht wohl anders moglich, als daß fie die Reli-

gion von Scheichtan gugleich mit Berachtung und mit Abiden anseben mußten; und Daul : Ran fonnte mit allem feinem Unfeben nicht verbindern, daß nicht in der erften Sige eine große Ungahl von Pagoden gerftort worden mare. Diefer Pring ideint zwar felbit fein Freund bes Aberglaubens ge: meien zu fenn; aber er mar ein zu vernünftiger Dann, um au fordern, daß feine neuen Untertbanen auf einmal eben fo vernünftig fenn follten wie er. Er wußte, daß die Gewalt eines Monarchen nicht über Geminen und Ginbildung erftredt; er mußte auch, wie gefabrlich es ift, eine noch unbefestigte Regierung mit Unternehmungen gegen bie eingeführte Religion angufangen. Er bezeigte fic alfo febr billig, ja fogar gunftig gegen bie Prieftericaft von Scheichian; er: flarte fic offentlich, daß er fie bei ibren Gerechtiamen und Portbeilen ichusen und nichts gegen ibre Religion unter: nehmen wolle; und bielt, was er versprochen batte.

Maum fingen die Bonzen wieder an, der Rube zu genießen, welche sie der Regierung dieses weisen und guten Königs zu danken batten, so erinnerten sie sich auch ihrer ehmaligen Streitigkeiten wieder; und auf einmal wurde wieder von allen Seiten zum Treffen geblasen. Aber hier hörte die Gefalligkeit des Sultans Lgul auf. Er ließ ein Edict ausgeben, worin einem jeden erlaubt wurde, seine Meinung uber die Gegenstände des Streites mit Bescheidenbeit befannt zu machen; aber er verbot zugleich alle Vitterfeit, und alle Anzüglichseit im Disputiren; und um seinem Verbote den gebörigen Nachdruch zu geben, seste er die Strase von zweihundert Streichen auf die Fußsoblen daraus, wenn sich zemand, wer er auch mare, geluften ließe, einen andern feiner Dei= nungen wegen zu ichimpfen ober zu verdammen. "Meinun= gen über Dinge, welche ihren Befiger ju feinem ichlimmern Manne machen, find weder Staatsfachen noch Berbrechen." fagte er: "ich werde mich niemals damit abgeben, fie zu unter= fuchen, und noch weniger mich bereden laffen, sie zu bestrafen. Gebanken und Traume follen in meinem Reiche frei fenn; und man foll feinem Menfchen verwehren, feinen Traum gu erzählen, ober feine Meinung zu fagen, wenn er jemand findet, der ihm guboren will. Das einzige Mittel, Grillen und Meinungen unschädlich zu machen, ift, wenn man ihnen Luft laft. Laft die Bongen in Scheschian, fo lange fie wollen, untersuchen, ob ihr großer Affe ein Genius oder ein Drang: Dutang gewesen, ob er ju Baffer ober ju Lande in Scheschian angefommen, oder ob er aus dem Schweif eines Kometen berabgefallen fen; fo lange die Untersuchung eine Privatfache bleibt, und der Streit mit Befdeidenheit geführt wird, fann die Rube des gemeinen Wefens nichts davon gu beforgen haben. Aber Squl : Kan durfte fich nur verleiten laffen, aus folden Streitfragen eine Staatsangelegenheit gu machen, wenn in wenig Jahren das gange Reich in Feuer fteben follte."

So dachte der weise Dgul (fahrt Danischmend fort), und verdient Ehrenfaulen dafür, daß er so dachte. Aber diese Politif war nicht nach dem Geschmacke der Bonzen. Sie ließen es darauf ankommen, ob er den Uebertretern des Geschert Lersprechen halten wurde. Dgul hielt sein Versprechen punktlich. Ein Yasfaou, der die Meinungen eines

gemiffen Tulpan, welche vor der Eroberung viele Bemegun: gen verurfacht batten, öffentlich mit größter Beftigfeit beftritt, und die Unbanger derfelben fur unmurdig erflarte von Conne und Mond beidienen ju werden, empfing auf bem größten Marktylage ber Stadt Scheichian bie gange Summe ber zweibundert Prügel auf die Auffohlen, obne bag Giner baran feblte; und ba fein Beidrei und feine Aufbegungen einen Aufrubr unter dem Pobel verurfachten, ließ Saul : Ran die Eduldigen, an der Babl zweitausend, von feiner Tata: rifden Leibwade umringen, und den funfzigften Mann von ibnen, ohne Unfeben ber Verfon, an die fabl gemachten Beite eines boben Cidbaums aufbangen, ber im außerften Borbofe ber großen Pagode fand. Diefe Juftigpflege mar ein wenig Tatariid : aber fie brachte ein großes Gut bervor ; benn fie madte bie Bongen vertraglid. Das Bolt idrie über Ipran: nei : Gultan Saul febrte fich nicht baran ; und in furgem er: fannte die Nation mit Pantbarteit, daß er fie burch eine mobt angebrachte Strenge von einem großen Uebel befreiet batte.

Bon der Zeit an, da die Bonzen in ibren Streitichristen nicht mehr ichimpfen, und durch gebeime oder öffentliche Beschuldigungen ibren Gegnern feinen Schaden mehr zustügen dursten, verloren sie auch die Leidenschaft zum Grübeln und Streiten, wovon sie seit geraumer Zeit besessen gewesen waren. Sie fingen an gewahr zu werden, daß sie sich dadurch bei Bernünstigen nur lacherlich machten, und glaubten weiser zu handeln, wenn sie ibren Wis anwendeten, die Religion von Scheichtan mit dem gesunden Menschenverftande ibrer neuen Gebieter auszusobnen. Diesem lobitchen Borsage zusolge ge-

fchah es, daß fie, indem fie fich bemubten, ihre Grundfabe in das vortheilhafteste Licht zu ftellen, unvermerkt auf einen giemlich einformigen Lehrbegriff geriethen, ber ben Tatarn immer einleuchtender wurde; und da die Kamfalu zu glei= der Zeit mit gutem Erfolg an der Befehrung der Tatarifden Schonen arbeiteten, fo fand fich nach wenigen Jahren, baß die Eroberer (ben Konia und einige feiner Vertrauten ausgenommen) die Religion des Landes angenommen batten, obne daß man recht fagen fonnte, wie es zugegangen war. Aber es fand fich auch zugleich, daß die Wallfahrten nach der grofen Vagode merflich abnahmen. Es entstand aus der Bermischung des Scheschianischen Aberglaubens mit dem groben Tatarifchen Menschenverstand eine Art von Mittelding, welches zwar feine neue Religion vorstellte, aber doch unvermerkt in dem Nationalgeifte, in den Vorurtheilen, Gewohnheiten und Sitten von Scheschian eine Veranderung hervorbrachte, welche mit einigem Grund ein Schritt zur Verbefferung genannt werden fonnte. Was vermuthlich das meifte dazu beitrug, war die Freiheit, fich auf die Wiffenschaften und schonen Runfte zu legen, welche Dgul : Ran allen feinen Unterthanen ertheilte. Denn vormals war dieß, wie bei den Alegyptiern, ein ausschließendes Vorrecht der Wriesterschaft gewesen. In einem Zeitlaufe von vierzig bis funfzig Jahren wurden die graubartigen Bongen gewahr, daß fie fich in einer neuen Welt befanden, welche nicht mehr fo leicht zu behandeln war als die alte. Die Mabreben, womit fie fonft die Fragen ber Rengie= rigen gestillt hatten, murden nicht mehr fo befriedigend gefunden ale ebmale. Die Untersuchungen über ben Grund

dessen, was die Menschen wahr nennen, über die Natur, ben 3med und die wesentlichen Nechte der politischen Gesellschaft, und über andre Dinge von dieser Wichtigkeit, welche immer häusiger angestellt wurden, hatten die Folge, daß vieles, was man für wahr gehalten hatte, falsch befunden wurde. Und wenn man Gegenständen, die vor einer ausgestärten Vernunft keine Inde sinden konnten, noch immer einen Nest von Ehrerbietung bewies, so war sie derzenigen gleich, womit man ein altes Gemälbe aus den Kinderjahren der Kunsk anzusehen pflegt: man schäft es nicht weil es gut, sondern weil es alt ist.

Es war von den Vonzen nicht zu erwarten, daß sie eine so wichtige Veränderung mit Gleichgültigseit ansehen sollten. Anch thaten sie ihr Möglichften, dem sichtbaren Schaden zu wehren, den die Ausbreitung der Vernunft und der Menschlichtett ihnen selbst und ihren Pagoden zusügte. Aber da sie merkten, daß die letzen Anstrengungen ihrer Aunst nur den Triumph ihrer Gegnerin zu zieren dienten: so schmiegten sie sich endlich unter ihr Schickal, und betrugen sich ungefähr so, wie eine handelnde Nation, welche sich genöthiget sieht, gewisse Iwe des werbe, wiewohl mit augenscheinlichem Verluste, bloß deswegen sortzusübren, um nicht die Handlung selbst zu verlieren, und der Hoffnung entsagen zu müssen, durch irgend eine gunstige Vendung der Umstande sich vielleicht dereinst ihres Schadens wieder zu erholen.

Indeffen war eine von den beitigmen Folgen dieser Nevolution in dem Nationalgeifte von Schrichtan, daß die Bonzen selbft fich angelegen fern ließen, an personlichen Verdienften wieber zu gewinnen, was sie auf einer andern Seite verloren hatten. Danischmend sührt hiervon viel besonders an, unterläßt aber gleichwohl nicht, die Anmerkung zu machen: sie hatten bei allem dem nicht recht verbergen können, daß es ihnen lieber gewesen ware, der Nothwendigkeit, so viele Verbienste zu haben, überhoben zu seyn. Sie belauerten, sagt er, mit der scharssichtigsten Ausmerksamkeit jede Gelegenheit und jedes Mittel, ihren großen Zweck mit wenigern Unkosten zu befördern; und glücklicher Weise für sie spielte der leichtzunige Muthwille, womit einige die Freiheit der damaligen Zeiten zu mißbrauchen ansingen, ihnen Wassen in die Hände, welche sie unter dem scheinbarsten Vorwande, gegen ihre unversöhnlichen Feinde, Wis und Vernunft, gebrauchen konnten.

Danischmend beginnt seine Erzählung von diesem Ausstand der Bonzen gegen die Usurpation einer tyrannischen Philosophie mit einer allgemeinen Betrachtung, welche nicht so viel benüßt wird, als sie es zu verdienen scheint. Dasjenige, sagt er, was in allen sittlichen Dingen die Gränzen des Schönen und des Hästlichen, des Guten und des Bösen, des Nechts und des Unrechts bestimmt, ist eine allzu seine Linie, als daß sie nicht alle Augenblicke von der Unwissenheit und dem Leichtsimn überschen, oder von den Leichenschaften übersprungen werden sollte. Daher eine Quelle von Uebeln, welche man nicht versfropsen darf, auch wenn man es könnte, — der häusige Misserauch von Vingen, wovon der rechte Gebrauch der menschlichen Gesellschaft nüßlich ist, und welchem abzuhelsen man bisher noch teine andern Mittel ersunden hat, als solche, die dem Dienst gleichen, den der gutherzige Bär in der Fabel

seinem Freunde, bem Eremiten, erweis't, ba er, um eine Fliege von ber Rafe feines ichlasenden Freundes zu verjagen, einen Stein ergreift, und auf einen Wurf die Fliege und ben Eremiten tobtet.

Die Scheichianer geben und biervon ein merfmurbiges Beispiel. Gie waren unvermerft fluger geworden als ihre Vorfabren. Ibre Begriffe von ber mabren Beichaffenbeit ber Dinge, von ihrem Berbaltniß gegen die Menichen, und von bem febr meientlichen Untericiebe gwijden ben Gegenftanben und ben Borftellungen, die man fic bavon macht, flarten fic je langer je mehr auf. Die Bortbeile biefer glucklichen Beranderung verbreiteten fich über bas gange Reich, wiewohl fie nur von icharffichtigen Beobachtern bemerft murben. Aber bie. Nachtbeile, Die bamit verbunden maren, mabrunchmen, bagu reichte bas Genicht bes blobeften Ropfes bin. Go lange bie Nation dumm mar, fonnte fie nicht mißbrauchen - mas fie nicht batte. Damals mar die Quelle alles llebels, daß fie ibre Vernunft gar nicht zu gebrauchen munte, 38t, ba bie Scheichianer, wie junge Bogel, Die Edwingen ibres Beiftes gu versuchen anfingen, begegnete es oft, bag fie zu boch fliegen wollten und fielen, oder daß fie fich unverfichtig in Derter magten, wo fie fich in verborgenen Echtingen verwichelten. Aury, Diejenigen, Die entweder mehr Wis batten als andre, ober boch bafur angeseben fenn wollten mehr zu baben, fühlten nicht sobald bie Freiheit, in welche Saul gan ibre Ber: minft gefent batte, ale fie iden anfingen fie baufig ju miß: branden. Es war wohl bei ben wenigiten fo boje gemeint ale ce ibnen ausgelegt murbe. Wie leicht mar ce, in ber

hupfenden Freude, die einem Menschen natürlich ist, der nach einer langen Gefangenschaft wieder freie Luft athmet und sich seiner Füße wieder nach eigenem Gefallen bedienen darf, wie leicht war es da, die vorerwähnte Linie zu überhüpfen, und vor lauter Freude — nicht mehr dumm zu seyn, ein wenig närrisch zu werden! Man hatte den Aberglauben als ein großes Uebel kennen gelernt; man bildete sich ein, sich nicht weit genug davon verlaufen zu können, und verlies sich also in den entgegenzesetzen Abweg. Indessen war dieß allerdings kein geringes Uebel, und verdiente die Ausmerksamkeit der Vorssteher des Staats um so mehr, da es von den höheren Classen unvermerkt auch zu den niedrigern überging.

Hier fiel der Sultan Danischmenden in die Nede. Du berührst, sagte er ihm, einen Punkt, über den ich schon lange gewünscht habe, etwas Gewisses bei mir selbst sessen zu können. Sist, wie du wohl bemerkt hast, nicht rathsam die Quelle von solchen Uebeln zu verstopfen, die aus dem Mißbrauch einer Sache entstehen, wovon der Gebrauch gut ist. Und gleichwohl ist das Uebel, von dem du sprichst, von einer so gefährlichen Art, daß man schlechterdings genöthigt ist seinem Kortgange zu steuern. Ich möchte wohl horen, was du mir in diesem Falle zu thun rathen wolltest.

"Sire (antwortete Danischmend), die Frage, worüber ich meine Meinung sagen soll, hatte vorlängst bester als zwanzig andre verdient von unster Afademie zu einer Preisfrage gemacht zu werden. Ich unterstehe mich nicht zu sagen, daß ich die Aussteinung davon gesunden babe, und mir däucht, diejenigen, welche sie so leicht finden, möchten sich wohl nie die

Mübe genommen haben, ibre Tiefe zu erforschen. Doch vielleicht ift sie eine von den Fragen, deren Ausseliung gar nicht
einmal möglich ift, oder, welche sich wenigstens nicht anders
als durch einen fuhnen Schnitt auslösen lassen. Der Fall dunkt
mich dieser zu sevn: wir befinden uns zweichen zwei liebeln,
wovon wir schlechterdings genöthigt sind eines zu wählen; es
fragt sich also, welches wir wählen sollen?

"her, daucht mich, fann zuvernichtlich als ein unüreitis ger Grundias angenommen werden, daß in einem folden Falle, wenn das eine Uebel einen unendlichen und unbeilbaren Schaden thut, das andere bingegen unter gewisen Bedinguns gen ins Unendliche vermindert werden fann, nordwendig das lettere gewählt werden muffe.

"Dieß vorausgesett fommen bier zwei Uebel in Betracht tung: der Eckade, der aus dem Niebtrauch der Vernunft tind des Wisses, wenn ihnen vollige Freiheit gelassen wird, entipringen fann und wied; und derzenige, der dober entsieben muß, wenn diese Freiheit durch irgend eine Art von Iwangsmitteln eingeschrauft wird. Ninn iage id: den Gebruich der Vernunft und des Liese in einem Staat einsbraufen, ist oben so viel, als Unwissenbeit und Dummbeit mit allen ihren Wirtungen und Folgen in dem besägten Staate verewigen, falls sich die Nation nech in einem barbarischen Jusande bennedet; oder, wenn sie sich bereits zu einem gewisen Grade der Erleuchtung empergehoben bat, sie in Gesabr seinen, von Stufe zu Einse wieder in diese Varbarei zurückzusinsen, die den Menschen zu den übrigen Thieren berabwürdiget, zu gewisermaßen unter sie erniedriget. Denn, wie soll diese Granzlusse, in

welche man Vernunft und Wiß einschränfen will, gezogen werben? Wer foll fie bestimmen? Was fur Regeln follen dazu festgefest werden? Wer foll Richter fenn, ob diefe Regeln in jedem vorfommenden Kalle beobachtet oder überschritten wer= ben? Wodurch will man verhindern, daß der Richter nicht feine eigene Dentungsart, feine Borurtbeile, feinen perfonlichen Geschmad, vielleicht auch feine Leidenschaften und befondern Absichten, jur Richtschnur ober jum Beweggrunde fei= ner Urtheile mache? Wird die Vernunft und ber Dis ber Nation nicht baburch von dem Grade der Erfenntnis oder Ilnwiffenheit, der Redlichkeit oder Unlauterfeit des Richters, ober von der ungereimten Voraussebung, daß ihn feine Beisbeit und Rechtschaffenbeit nie verlaffen werde, abbangig ge= macht? Wenn wir benfen burfen, marum follten wir nicht über Alles denken durfen? Und ift denken nicht etwas andres als nachsprechen? Kann man benfen ohne zu untersuchen? ober untersuchen ohne zu zweifeln? Und wenn sich dieses Recht zu zweifeln bis man untersucht bat, und zu untersuchen eh' man irgend ein Urtheil faßt, nicht auf alle Gegenstände erstreckt; wenn man annehmen wollte, daß es solche gebe, welche man nicht untersuchen durfe, weil schädliche Folgen daber entipringen fonnten: murde die Nation nicht immer in Gefahr ichweben, daß es ihren Obern einmal einfallen fonnte, die Untersuchung alles beffen für schablich zu erklaren, was fie bloß ibres eigenen Vortbeils wegen nicht untersucht baben wollten? Die Sahrbücher bes menschlichen Geschlechts beleh: ren uns, daß unfre Obern zuweilen Errannen gemefen find, ober wenigstene schwach genug, fich von irrigen Meinungen und von Leidenschaften, eigenen oder fremben, beberrichen gu laffen. Auf welchem seichten Grunde wurde dennach die offent. liche Gludfeligfeit fieben, wenn es von der Willfur etlicher weniger Sterblichen abbinge, die großen Triebsedern des allgemeinen Besten der Menschbeit, Vernunft und Tugend, nach ihren besondern Vegriffen und Absichten einzuschranfen?

Bas ich von der Vernunft gefagt babe, gilt in feiner Art auch von dem Bige, beffen wichtigfter Gebrauch ift, alles. mas in den Meinungen, Leidenschaften und Sandlungen ber Menichen mit der gefunden Bernunft und dem allgemeinen Befühl bes Babren und Schonen einen Miglaut macht, bas ift, alles, was ungereimt ut, als belachenswurdig darzuftel: len. Tede Emidrantung Diefes Gebrauche int ein Freiheits: brief für die Thorbeit, und ein fillidweigendes Beständnig, bağ es ehrwurdige Marrheiten gebe. Unvermerft wurden fich noch andre Thorheiten binter biefe verfteden; benn ibre Ta: mille ift gablreich, und manche feben einander jo abnlich, baß es febr leicht ift eine für die andere anzuseben. Was anders murde alfo aus ber Einschranfung ber Vernunft und bes Biges erfolgen, als bag, unter bem bleiernen Scepter ber Dummbeit, Aberglaube und Edwarmerei, Iprannei über Geelen und Leiber, Berfinfterung ber Bernunft, Berderbuiß des Bergens, Ungeschliffenbeit der Gitten, und gulet all: gemeine Barbarei und Wildbeit die Oberhand gewinnen wurden ?

"Und dieß wurde nicht etwa bloß eine zufällige Folge, es wurde die nothwendige und unvermeidliche Wirfung davon fewn, wenn man den freien Lauf der Vernunft und des Wieses hemmen, und es in die Gewalt einzelner Personen geben wollte, den Zügel, womit man sie gefesselt hatte, nach ihrem Gutbefinden auguziehen oder nachzulassen.

"Nun lassen Sie uns auf der andern Seite sehen, ob der Schaden, welchen man von dieser Freiheit zu besorgen hat, so beträchtlich ist, daß er gegen den Schaden ihrer Unsterdrückung in Betrachtung kommen kann; und ob er nicht vielmehr unter gewissen Bedingungen sich nach und nach ins Unendliche vermindern muß?

"Es ift wahr, die Freiheit der Vernunft, des Wißes, ber Einbildungsfraft, und deffen was man Laune nennt, fann und wird zuweilen migbraucht werden, um Weisheit und Tugend selbst in ein falsches Licht zu stellen, und vielleicht die ehrwurdigiten Gegenstande, um unwesentlicher Gebrechen willen, lacherlich zu machen. Man bat überdieß einige Beifpiele, daß etwas ungereimt Scheinendes bei anwachfender Ginsicht wahr befunden worden, und also aufgehört hat ungereimt au senn. Es ist also moglich, daß die Freiheit, welche dem Muthwillen des Wißes gelassen wurde, den Fortgang der Wahrheit felbst aufhalten konnte. Aber alle diese lebel, fo groß man sie auch immer sich einbilden mag, sind zufällig und felten; der Nachtheil, ben sie der menschlichen Gesellschaft bringen konnen, wird durch taufend entgegenwirkende Urfachen theils verhütet, theils unmerklich acmacht, und, was das wichtigste ift, er muß, vermoge der Natur der Sache, im= mer abnehmen. Der Krieg zwischen Vernunft und Wiß, und ihren ewigen Keinden Unverstand und Dummheit, ift ein lebel wie alle andern Ariege. Er bringt zwar zufälligerweise allerlei

schäbliche Ausbrücke hervor, und es sind immer viele, die auf diese oder jene Weise darunter leiden: aber er ist ein nothmendiges Uebel, welches durch seine Folgen das größte Gut befördert. Zede neue Eroberung, die von jenen über diese gemacht wird, schwächt den Keind, besestigt die rechtmäßige Oberherrschaft, und beschleuniget den Andruch jener glückseligen Zeiten, deren Unmöglichkeit noch niemand bewiesen hat, und welche (wenn es auch unwahrscheinlich wäre, daß sie jemals tommen würden) dennoch das große Ziel aller Freunde der Menscheit senn müsen: der Zeiten, wo Polizei, Meligion und Sitten, Vernunft, Wis und Geschmach einträchtig zusammen wirsen werden, die menschliche Gattung glücklich zu machen."

Danischmend, mein Freund (fagte der Sultan, als der Doctor mit seiner Mede fertig war), alles, was du uns bier gesagt bast, mag sehr gut senn, wenn von einem Staat in Utopien die Nede ist, den du mit idealischen Menschen nach Velieben besehen und regieren kannst, wie es dir gefällt. Aber die Rede ist, mit Frlaudniß deiner Philosophie, nicht von dem, was der menschlichen Gesellschaft überhaupt, sondern von dem, was diesem oder jenem besondern Staate gut ist; und da wirst du vermutblich zugeben, daß sich sein wirklicher Staat, mit Menschen von Fleisch und Blut beseht, denken lasse, dessen Bewohner die Vortheile, die sie darin genießen, nicht mit Ausopserung eines Theiles ihrer natürlichen Rechte erkausen mußten. Du hast und sehr schon bewiesen, daß es zum Vesten der menschlichen Gesellschaft gereiche, wenn der Vernunft und dem Wise, solglich — weil du teinen Richter erkennen willst,

der in jedem besondern Falle entscheibe, was Vernunft und Wiß sen — auch der Unvernunft und dem Aberwiße volle Freisbeit gelassen werde: aber alle deine Gründe sollen mich nicht hindern, dem ersten, der sich die Freiheit nehmen wollte, meine Voller durch seine Schriften zum Misvergnügen und zur Empörung zu reizen, die Ohren abschneiden zu lassen; oder den ersten Philosophen, der sich gelüsten lassen wird, das Geses unsers Propheten für ein Werk des Betrugs zu erklären, mit sünshundert Streichen auf die Fußschlen zu belohnen. Darauf kannst du dich verlassen. Ich bin der Mann, mein Wort so genau zu halten als Ogul-Kan.

Sire, erwiederte Danischmend ganz ruhig, meine Meinung ging nur wider solche Anordnungen, die es von der Einsicht und Willfür einzelner Personen abhängig machen, wie flug oder wie dumm eine Nation senn soll. Indessen, und bis die Akademie oder irgend ein anderer Abept Mittel, dem Mißbrauche der Freiheit zu wehren, welche der Freiheit selbst unnachtheilig sind, aussindig gemacht haben wird, möchte wohlschwerlich zu verhindern senn, daß das Wort Mißbrauch nicht immer zweideutig bleiben sollte; und also wird (mit Ausnahme weniger besonderer und seltener Fälle, worüber dem Landeszherrn zu erkennen obliegt) doch immer das sicherste senn, lieber einige Ausschweifungen zu übersehen, als uns durch eine gar zu strenge Regelmäßigkeit in Gesahr zu sehen, des edelsten Vorrechts der Menscheit verlustiget zu werden.

Wenn mir erlaubt ift (fuhr Danischmend fort), die Anwenbung der vorgelegten Frage auf die Priester von Schoschian gu machen, so daucht mich, daß nur ein migverstandenes Interesse

Diefe Bongen verleiten fonnte, Die Freiheit, welche Daul: Kan feinen Unterthanen jugeftanden batte, fo gefahrlich zu finden. Der Staat und die Meligion von Scheichian fonnten nicht anders als bei diefer Freiheit gewinnen. Ja die Bongen felbit murden dabei gewonnen baben. Gie wurden anfanglich aus Nothwendigfeit, bernach aus Gewohnbeit, julest vielleicht aus Reigung und Wahl, fich immer weiter von allem bemienigen entfernt baben, was fie einem gerechten Ladel untermurfig gemacht batte. Frei von bem Vorwurf einer unbandigen Begierde zu berrichen und bie Guter ihrer Mitburger an fich zu gieben, gegiert mit jeder Tugend ihres Standes, wurde die Sochadtung ihres personlicen Werthes fich mit ber Wurde ibres Umtes vereiniget haben, fie durch bie allgemeine Buneigung beffer als durch Strafgebote vor unbilligen Ditf: bandlungen ficher zu ftellen. Denn ich unterfiebe mich zu bebaupten, daß es fein Bolf auf Erben gibt, welches nicht geneigt fenn follte, einen weifen und tugendbaften Mann eben dadurd, daß er ein Priefter ift, doppelt ebrwurdig ju finden. Allein die Bongen von Scheichtan batten bas Unglud, Dieje Betrachtung nicht ju machen. Die Berbefferung ober Abstellung alles beffen, mas dem gefunden Menidenverftand an ihren Begriffen, Marimen und Gitten anftogig fenn mußte, war unftreitig ber geradefte Weg, fich bem offentlichen Ladel zu entziehen; aber es war auch ber beschwerlichite. Lieber wollten fie durch taufend ichleichenbe Wendungen und niedrige Runftgriffe Diejenigen zu unterdruden fuden, vor deren Sabigfeiten und Ginfichten fie fich, auch obne beiondere Urfache, aus einer Urt von Inftinct, furchteten;

und die Siderheit der Scheschianischen Religion biente ihnen bloß zum Vorwande, ihre Nachfucht an einem jeden auszulaffen, ber gegen ihre offenbarften Ungereimtheiten und grobften Difbrauche etwas einzuwenden hatte. Sie ließen feine Gelegenheit entschlupfen, in Gesellschaften, oder unter vier Augen, sonder= lich bei Versonen von Stand und Ansehen, zu verstehen zu geben, daß folche Leute in billigem Berdachte ftanden, weder an den großen Affen noch an den allgemeinen Schubgeift (wie fie das hochfte Wefen nannten) zu glauben. Geftanden fie auch einigen derfelben Talente zu, fo bedauerten sie doch zu= gleich in einem feufrenden Tone, daß diese Talente nicht beffer angewendet wurden, und beflagten die Gefahr der Nation, wenn folden Leuten gestattet wurde, ihr fußes Gift in unbehut= fame Seelen fallen zu laffen. Durch bergleichen Runfte gelang es ihnen bei allen, welche fich mit-angeerbten Begriffen behalfen, das ift, bei dem größten Theile der Nation, fich im Befit eines gewissen Einflusses zu erhalten, der vielleicht nur desto tiefere Burgeln folug, weil sie ihn der fanften Gewalt einschmeichelnber Ueberredungen, und taufend feinen Ranken, womit sie die Gemuther zu umsvinnen mußten, zu danken batten. Gie genoffen unter einigen ichwachen Regierungen bas Veranugen, von Zeit zu Zeit fleine Verfolgungen gegen Wiß und Vernunft au erregen: und es ift febr wahrscheinlich, daß die Barbarei, welche unter Dgul=Kan in die Schlupflocher der Da=faon hatte flüchten muffen, mit ichnellen Schriten gurudgefommen ware, fich des Sofes und der Valafte der Großen und Reichen wieder zu bemächtigen, wenn die Regierung der schonen Lili nicht zu

gutem Glude ber Nation einen andern Schwung gegeben batte.

Man muß gefieben, fagte Schad Bebal, die Bonzen von Scheichian haben feine fonderliche Urfache, fich Danischmenden für das Denfmal, das er ihnen fiftet, verbunden zu balten.

Sire, erwiederte ber Poctor, wenigftens werden mir Ihre Boboit glauben, bag ich feine Bewegurfachen haben fann, fie anders abzuschildern als fie waren. Die Wahrheiten, die ich fage, tonnen niemand Schaben thun; aber fie tonnen, wofern ibre Bobeit erlauben, die Geichichte von Scheichian befannt ju maden, noch ben fpateften Beitaltern als ein Spicael nublich werben. 3ch balte biefe Urt von Spiegeln fur eine febr gute Erfindung; benn am Ende ift doch einem jeden daran gelegen, ju miffen wie er aussiebt; und fo achtiam man auch auf fich felbit ift, fo aibt es boch immer einige Rleden wegzuwischen, oder einige fleine Unordnungen an feiner Perfon zu ver: beffern. Wer fich feiner großern Gebrechen bewußt ift, barf getroft binemieben; und wer bineinaudt, und über ben Epicael, ober über die Jabrif, worin er gegoffen worden, idilt, von dem getraue ich mir zu bebaupten, bag es ibm febr an - Alugbeit feblen muffe.

Wenn du die Emwilligung meines Imans erbalten fannit, veriebte der Sultan, fo follit du nicht zu flagen baben, daß to demer Sviegelfabrif binderlich fen. Ich bin immer ein Besorderer ber Fabrifen gewesen.

Nach ber gewöhnlichen Untererechung fahrt Danischment, auf Befehl des Sultans, fort, fich ben Weg zu ben Sandeln zu babnen, welche unter bem Sultan Azor zwischen den Bongen

in Schefchian ausbrachen, und bas Unglud bes Reichs voll- ftandig machten.

"Die Gestalt, fagt er, welche der Nationalgeist von Scheschian unter ber Regierung der Königin Lili annahm, mar dem Spitem und den Absichten der Bongen nicht febr vortheil= haft. Der Aberglaube, auf den ihr vormaliges Ansehen ge= grundet war, fest eine gewiffe Verfinsterung der Geele als eine nothwendige Bedingung voraus, und nimmt also in der namlichen Gradation ab, in welcher die Aufflarung eines Volfes gunimmt. Dis, Gefchmad, Gefelligfeit, Verfeinerung der Empfindung und der Sitten, find feine naturlichen Feinde; ibre gegenseitige Untivathie ist unversöhnlich; und entweder gelingt es ihm fie zu unterdruden, oder fie unterdruden ihn. Die Bongen von Scheschian sahen sich dem lettern Kalle so nah, daß sie endlich, wie es scheint, an der Erhaltung ihres vormaligen Spftems zu verzweifeln anfingen. Ein jeder war nun bloß darauf bedacht, anstatt fur die gemeine Sache, fur fich felbst zu arbeiten, und von feinen eigenen Talenten, forper= lichen oder geistigen, so viel Vortheil zu ziehen, als er Belegenheit dazu batte.

"In dieser Lage befanden sich die Sachen, als im zehnten Jahre der Negierung Azors ein Da-faou, der sich durch seine Bemühungen um die Scheschianischen Alterthümer hervorgethan, mit einer Entdeckung auftrat, welche, so wenig sie auch beim ersten Anblick zu bedeuten schien, durch ihre Folgen das ganze Neich in Verwirrung seste. Er hatte nämlich gefunden, oder glaubte gefunden zu haben, daß der Name des großen Affen auf den alteiten Denkmälern der Nation niemals Tsai-

Kaou (wie er seit einigen Jahrhunderten geschrieben und ausgesprochen wurde), sondern allezeit Tsao-Kaou geschrieben war.
Da nun Tsai in der Scheschianischen Sprache allezeit seuerfarben, Tsao hingegen, vermöge eines mit großer Gelehrsamfeit von ihm gesührten Neweises, von jeher blau bedeutet
hatte: so ergab sich der Schluß von selbst, daß der Name des
blauen Affen eigentlich der wahre, uralte und charafteristische
Mame der Schusgottheit ibres Landes sen.

"Gorgorir (fo nannte fich der Da : faou), welcher, nach Art aller Alterthumsforider, eine ungemeffene Freude über diesen Jund batte, ber ihm Gelegenheit gab, Differtationen gu fdreiben, worin er feinen in vielen Jahren mubfam gefammelten Borrath von Collectancen, Lesarten, Berbefferungen, Ergan= jungen, Muthmaßungen, Beitrechnungen, etymologischen Unterfuchungen, und bergleichen, anbringen fonnte, - glaubte fich nicht genug beschleunigen zu tonnen, ber Welt eine fo wichtige Entdedung mitzutheilen. Wirflich batten ibn die Unterfuchungen, die er bei biefer Belegenheit anstellen mußte, auf Die Evur jo vieler andrer antiquarischer und grammatischer Entdedungen gebracht, und eine jede berfelben batte ibm gu fo vielen gelehrten und außerft intereffanten Digteinonen Unlaß gegeben, baß, ungeachtet bes Titels feines Buchs, basjenige, was barin ben blauen und feuerfarbnen Affen betraf, faum ben gwanzigsten Theil bavon ausmachte. Geine Absicht icheint anfange nichte meniger gewesen zu fenn, ale Reuerungen in ber Religion feines Landes anzuminnen; und vielleicht murbe Die Came ohne Folgen geblieben fenn, wenn feine Echiler und Freunde meniger eifrig geweien maren, die Entdedung

des großen Gorgorir (wie fie ibn nannten) in allen Beitungen und Journalen von Scheschian als Dinge von der verdienftlich: ften Wichtigkeit anzupreisen. Durch die unbescheidenen Bemubungen diefer Leute geschah es denn, daß sein Buch endlich die offentliche Aufmerksamkeit rege machte. Verschiedene Bonzen. welche den Ruhm des großen Gorgorix mit schelen Augen an: faben, traten mit fritischen Beleuchtungen seines Buches bervor. worin es ihnen nicht sowohl darum zu thun war, zu ergründen. ob Gorgorir Recht oder Unrecht habe, als der Welt zu zeigen, daß sie zum wenigsten einen eben so großen Vorrath von Collectaneen befäßen, und noch icharffinnigere und gelehrtere Er= gangungen, Berbefferungen, Muthmaßungen, Beitrechnungen und Wortableitungen zu machen wüßten als Gorgorir. Bald gesellten sich auch einige Da = faou zu ihnen, welche die Ent= bedung biefes Untiquars aus einem gang andern Gefichtspunkt anfaben, und über die Gottloffgfeit und Gefahrlichkeit diefer Neuerung ein mächtiges Geschrei erhoben. Da es weder Diesen noch jenen an Freunden mangelte, die aus mancherlei Urfachen und Absichten öffentlich ihre Partei ergriffen, so wurde der Streit immer bisiger und allgemeiner. Die Liebe gum Neuen zog den größten Theil der jungen Bongen und Da= faon auf die Seite des blauen Affen, und Gorgorix fab fich in furzem an der Spike eines ansehnlichen Theils der Nation.

"Nun befam er Muth, dasjenige, mas er anfangs in einem bescheidenen und problematischen Tone vorgebracht hatte, mit dem berrischen Anstand eines gelehrten Dictators vorzutragen, und allen, welche die Bundigfeit seines Beweises nicht so einleuchtend fanden als er selbst, mit einer Verachtung

ju begegnen, die seinen Gegnern unerträglich war. Man muß entweder ein Dummtopf senn, sagte er, wenn man die Wahrheit meiner Entdeckungen nicht einsehen kann, oder sehr bosdaft, wenn man sie nicht seben will. Diese unter den Gelehrten zu Scheschian sehr gewöhnliche Art zu disputiren, hatte auch hier ihre gewöhnliche Wirfung. Die Gemüther der Streitenden wurden immer mehr erbittert; die Streitfragen selbst vermehrten sich täglich durch die Wuth einander nichts einzugesieben; und eine Menge von Leuten erklärte sich mit der großten Sisse für die eine oder die andere Partei, obne untersucht zu baben, wer Necht babe, oder zu einer solchen Untersuchung geschicht zu senn.

"Unvermerft verwandelte fich biefe gebbe aus einem Wort: frieg in einen weit aussehenden Religionsfireit, und jede Partet mandte alles an, fich zu vergroßern : als Ralaf, ein junger Bonge, welcher Mittel gefunden batte fich bei Gofe in einiges Angeben ju feben, das bisber noch zweifelbafte llebergewicht burch feinen Beitritt auf die Geite bes Gorgorir jog. Nicht, als ob er fich im geringften fur die Cache felbft intereffert batte; benn er batte fich nie die Mube genommen, bas Buch biefes Da : favu gu lefen; und niemand in der Wett befummerte fich weniger als er, ob der große Affe blau, grun oder vomerangengelb fen. Aber Ralaf war ebegeizig; er batte ein Auge auf die Wurde eines Oberbongen ber Sauvrftadt Edeidian, welche in furgem ledig werden mußte, und der blaue Affe fonnte ibm gu einem Bor: baben beforderlich fern, wogu er fich in bem ordentlichen Laufe der Dinge wenig Boffnung ju maden batte. Gein gutes Glud batte ibn zu bem Umte erhoben, eine Perfiide Tangerin, beren

rubmliche Feffeln ber Vertraute bes erften Gunftlings ber Gultanin Lili trug, von der Meligion der Gebern, worin fie erzogen war, zu der Scheschianischen, für welche ihr Liebhaber fich ungemein beeiferte, zu befehren. Da die Tangerin große Unsprüche an Wis machte, fo war dieß eben fein leichter Auftrag. Allein Ralaf war ein liebenswurdiger Mann, wenigstens in den Augen einer Tangerin; er fand Mittel fich por allen Dingen ihres Bergens zu bemeiftern, nicht zweifelnd, wenn er einmal dieses gewonnen hatte, murde sich ihr Korf nicht lange gegen feine Grunde balten fonnen. Er mußte ihrer Citelfeit fo gut zu ichonen, und die Angenblicke, welche feiner Unternehmung am gunstigsten waren, so geschickt zu wählen, daß die Tangerin endlich gestehen mußte, daß er sie überzeugt habe: aber fie erflarte fich zu gleicher Zeit, wenn fie ja genothigt wurde, fich ben großen Mithras unter bem Bilde eines Uffen vorzustellen, fo follte es boch ichlechterdings fein andrer als ein blauer fenn; denn blau war ihre Lieblingsfarbe. Kalaf, au flug, durch eine unzeitige Unbiegfamkeit in einem Punkte, woran ibm so wenig gelegen war, sich der Frucht so vieler mib= famen Nachtwachen zu berauben, und scharffichtig genug, um beim erften Blide zu feben, mas man aus einer Gade maden fann, versicherte fie, daß er selbst immer geneigt gewesen fen, fich für den blauen Affen zu erklären, und daß er ist um fo eifriger für ihn arbeiten murbe, ba er bas gunftige Vorurtheil feiner iconen Neubekehrten für nichts Geringeres als die Wirkung eines übernaturlichen Ginftuffes balten fonne. Bon biefer Etunde an hatte Gergerir feinen ftarfern Berfechter ale ben Bongen Kalaf. Der Vertraute bes Gunftlinge, welcher es

unmöglich fand, seiner Tangerin etwas abzuschlagen, mar ber erfte unter ben hofleuten, ber für die neue Meinung gewonnen murbe. Der Bertraute gewann den Gunftling, der Gunftling bie Sultanin, die Sultanin den König ihren Sohn, und das Beispiel des Königs den ganzen hof.

"Die erfte große Folge biefes gludlichen Fortgangs mar, bag Ralaf bald darauf zur erledigten Burbe eines Oberbongen ber Stadt Schofchian befordert murde.

"Buftus, ein Bonge von edler Geburt und großem Unfeben, batte fich ju biefer Burde bie meifte Soffnung gemacht, und alles angewandt fie zu erlangen. Unter andern Umftanden wurde Ralaf fein furchtbarer Rebenbubler fur ibn gewesen fenn: aber Ralaf batte fich einen Augenblid zu nute gemacht, ba bie Perfifde Langerin alles vermochte. Es ift mabr, es foftete ibm Deube, fie zu einer fleinen Gefälligfeit gegen ben Gunftling der Ronigin ju überreden; und die ärgerliche Chronif fagte fogar, daß er in feinem eigenen Saufe Belegenbeit dazu gemacht babe. Gin Beweggrund Diefer Urt fonnte wohl bem Gunftling binreichend ideinen, Ralaffen, ber feine andern als die Ber-Dienfte eines geschmeidigen Softlings aufzuweisen batte, vor bem Bongen Sufrus, für ben die Wuniche bes gangen Bolfes fpraden, den Vorzug zu geben; nur war er nicht binlanglich, Diefen Borgug vor ben Mugen ber Ration gu rechtfertigen. Suftus verbarg feinen Ummuth unter bem Edeine ber voll: fommennen Gleichgultigfeit; aber fein Berg fochte Rache. Die Etreitigleiten über Tiai und Tiao, an welchen er bisber aus Alugheit wenig Antheil genommen batte, ichienen ibm Gelegenbeit bargubieten, biefe Rache unter einem icheinbaren

Vorwand ausznüben. Kalafhatte sich an die Spise der Partet der Blauen gestellt: Huktus bedachte sich also nicht lange, sich öffentlich für die Feuerfarbnen zu erklären. Der größte Theil der ältern Bonzen und Ya-favu war auf seiner Seite: und da sich bald darauf auch diejenigen unter den Großen von Scheschian, die mit der Regierung der Sultanin Lili nicht zusrieden waren, zu ihnen schlugen, so machten sie eine Gegenpartei aus, deren Absichten, Maßregeln und Bewegungen ernsthaft genug wurden, um den Staat mit gefährlichen Unzuhen zu bedräuen.

Hier läßt sich Danischmend in eine umständliche Entwicklung der verschiedenen Vortheile, Nebenabsichten und Leidenschaften ein, welche die eigentlichen Triebräder der öffentlichen Handlungen beider Parteien waren, und, wenn anders seine Erzählung zuverlässig ist, einen Veweis abgeben könnten, daß die Kunst, das Interesse der Neligion und des Staats zum Deckmantel unedler Leidenschaften und eigennüßiger Forderungen zu machen, nicht unter diejenigen gehöre, an deren Erfindung oder Vervollsommung die Neuern einen gerechten Anspruch zu machen hätten.

"Nisher (so fahrt er fort) hatte sich der geringere Theil der Scheschianischen Nation in die Handel der Blauen und Feuersardnen (wie man die Parteien zu nennen aufing) wenig eingemischet, oder es waren doch nur wenige in ihren angeerbten Begriffen von dem großen Uffen irre gemacht worden. Die meisten begnügten sich, über die Neuerungen des Gorgorir und seiner Freunde den Kopf zu schitteln, und zu beklagen, daß eine so ausgemachte Sache, als der Name und die Farbe

ibrer Schutgottbeit mare, pormitigen Untersuchungen ausgeftellt werden follte. Aber Kalaf, beffen ungegabmter Ebraeis einen vollständigen Triumph verlangte, rubete nicht, bis er auch den größern Theil des gemeinen Bolfes von der Blaubeit bes großen Uffen überzeugte. Was ibm die erwünichtefte Gelegenheit bagu gab, war eine prachtige Vagode von blauent Porcellan mit goldnen Vergierungen, welche auf Veranftaltung ber Sultanin Lili dem Tfao: Faou gu Ebren aufgeführt wurde. Der Gifer Diefer Dame, ber Nachwelt ein fo icones Denfmal ibrer Liebe für die Kunfte zu binterlaffen, verwandelte fich unvermerft in einen Gifer fur die Sache bes blauen Uffen felbit. Das Bolf, unter beffen Augen biefer icone Tempel emporitieg, murde von den Anbangern Ralafs in ratbielbaften Ausbruden vorbereitet, außerordentliche Dinge zu erwarten. Die Mauen ließen in ihrem Genicht und Ion eine große Buversichtlichkeit seben, ohne fich über bie Urfache berselben gu erflaren; und Suftus mit feinem Unbang gitterte obne gu miffen wover.

"Endlich kam der Tag, welchem beibe Parteien, jene mit ungeduldigem Verlangen, diese mit unrubiger Erwartung eines gegen sie geschmiedeten Anschlags, entgegen saben; der Tag, da die blaue Pagode eingeweibet werden sollte. Sobald die Sonne ausgegangen war, führte Kalas das versammelte Volk in einen nabe bei der Hauptstadt gelegenen Wald, der seit undenklichen Zeiten dem großen Affen beilig gewesen war. Mitten in diesem Walde war ein großer runder Plat, und in der Mitte des Plaves eine Art von Ihron ausgerichtet, welchen Kalas bestieg, um diese berühmte Anrede an das Velk

au halten, von welcher die Geschichteschreiber feiner Dartei perfichern, daß fie niemals ihresgleichen gehabt habe. Ralaf fagte fo erhabene und unbegreifliche Dinge; es ftrablte eine fo ungewöhnliche Begeisterung aus feinem gangen Wefen; ber majestätische Ton seiner Stimme, die lleberzeugung, womit er fprach, die Kiguren, wovon er Gebrauch machte, ber Strom feiner Worte, riffen die Buborer mit folder Gewalt dabin, daß man ihm Beifall geben mußte, ohne das geringfte von allem, was er gesprochen, begriffen zu baben. Die vornehmfte Absicht seiner Rede war, das Volk in Erstaunen und in ein gitterndes Erwarten irgend einer wundervollen Entwicklung gu feben. Niemals batte ein Redner die Rauberfraft des Galimathias beffer ftudirt als Ralaf. Die Wirfung davon ftarrte ihm aus jedem Aug' entgegen; und um sie auf den hochsten Grad zu treiben, endigte er feine Rede mit einer feierlichen Avostrophe an den großen Affen, den er beschwor, sein Bolk aus der Ungewißheit zu reißen, und durch irgend ein ficht= bares Wunder zu zeigen, unter welcher Karbe ihm ihre Verebrung am angenehmften fen.

"Aaum hatte Kalaf die letten Worte ausgesprochen, so sah man auf einmal den Baum, an deffen Stamm der Thron des Oberbonzen besestiget war, in Flammen eingehüllt; und unter Blit und Donner stieg vor den bestürzten Augen eines unzähligen Boltes ein großer blauer Affe herab, und setzte sich mit einer so majestätischen Miene auf dem Throne zurechte, daß die Hoffnung Kalafs selbst durch die Geschicklichkeit seines Zöglings übertroffen wurde.

"Dieser Streich war, wie man leicht benten fann, ent:

scheibend. Der bartnáctigste Anbanger des feuerfarbnen Affent sab sich gezwungen, dem Zeugniß seiner Sinne gewonnen zu geben. Sogar die Freidenker, welche bei diesem Schauspiele Jugegen waren, wurden von dem allgemeinen Schwall mit fortgerissen, und die wenigen, die ihrer Vernunft noch mächtig genug blieben, um durch ein so grobes Alendwert bindurchzusschen, waren aus kluger Furcht die eifrigsten, der Gottheit des blauen Affen zuzujauchzen. Er wurde mit einem alle Einbildung übersteigenden Triumph in seinen neuen Tempel eingesührt; und der König Azor selbst, der sich aus bloßer Gefälligkeit gegen die Launen seiner Mutter für die Meinung des Plauen erklärt batte, konnte sich nicht erwehren, die Sultanin an der Spike des ganzen Hoses zu begleiten, und das erste seierliche Opser mit seiner Gegenwart zu zieren."

Bonzen huftus und seinen Freunden war, so zeigte er boch in diesem entscheidenden Augenblide, daß es ibm nicht an der wichtigken Eigenschaft mangle, die zum haupt einer Partei erfordert wird. Außer vielen andern wohl ausgesonnenen Maßregeln, in deren Erzählung wir Danischmenden nicht folgen können, ließ er sich vornehmlich angelegen senn, den Eindruck, welchen Ralaf mit seinem blauen Uffen auf den unausgeslärten Theil der Ration gemacht batte, von Grund aus zu vernichten. Seine Anhänger beschuldigten diesen Oberbonzen öffentlich der Zauberei, und eines geheimen Verftändnisses mit den bösen Geistern. Dieß war in der That ein Einfall, der seinem Erzsinder Huftus Ehre macht. Hätten die Feuersarbnen sich begnügt, dem Bolte begreislich zu machen, daß Ralaf ein Bes

truger fen, fo murden fie ibm wenig dadurch geschadet haben: benn wie ichwach ift die Wirfung ber Bernunft gegen Schwar= merei und Aberglauben! Aber dreift versichern, daß er die bofen Geifter mit in feine Verfdworung gegen ben Tfai-Kaou gezogen habe, dieß bieß ibm wirklich einen gefährlichen Streich beibringen. Eine folde Unflage bat Wahrscheinlichkeit in den Augen des gemeinen Bolfes: fie jog feine Reigung jum Bunberbaren auf Suktus Seite; fie gab Gelegenheit zu einer un= endlichen Menge unglaublicher Erzählungen, welche man, mitten unter der Versicherung, daß sie unglaublich waren, begierig ausbreitete, mit felbst erfundenen Umständen glaub= licher zu machen beflissen war, und zulet wirklich glaubte. Rury, Suftus erhielt dadurch feine Absicht fo vollkommen, daß der Pobel in den meisten Provinzen des Reichs ent= schlossen war, es eber auf das Aeußerste ankommen zu lassen, als dem Glauben feiner Voreltern und dem feuerfarbnen Affen untreu zu werden.

Vernuthlich (fahrt Danischmend fort) hatte Kalaf am weisesten gehandelt, wenn er diese Beschuldigungen mit kalter Berachtung angesehen, und durch eine zwar standhafte, aber ruhige und langsame Fortführung seines Plans, die Hinder: nise, die er in den Vorurtheilen der halben Nation sand, zu besiegen gesucht hatte. Aber sein Hochmuth und seine Hise vertrugen sich mit keinen so gelinden Maßnehmungen. Stolz auf seine Gewalt über den Geist der Sultanin Lili, welche damals noch das Steuerruder sührte, und verwegen gemacht durch den schwärmerischen Eiser eines zahlreichen Anthangs, glaubte er start genug zu sepn, die Widerspänstigen

burd Imangsmittel zu unterwerfen. Gine fonigliche Berordnung, wovon er der Urbeber war, erflarte alle diejenigen für Aufrührer, welche fich weigern wurden, dem blauen Affen gu buldigen. Die Bildniffe bes Tfai : Kaon wurden aus allen Dagoden meggeichafft, und mit andern von blauem Porcellan erfett, wovon in den Borbofen der blauen Pagode eine icone Kabrif jum Portbeil berfelben angelegt war. Alle Pagoden murden mit Bongen von Ralafs Anbang befest, und die= jenigen abgedanft, welche lieber ihren Ginfunften als dem feuerfarbnen Uffen entsagen wollten. Diefe Gewalttbatigfeiten batten den Erfolg, den ein weiserer Mann als Kalaf ihm porbergeiggt batte, obne Glauben zu finden. Taufend per fonliche Beleidigungen, wodurch die Tenerfarbnen täglich gur Rache gereist wurden; der Uebermuth, womit die Blauen, als die fiegreiche Partei, mit ihren feuerfarbnen Mithurgern verfuhren, und die öffentliche Verfolgung, welche gulebt über Die lentern verhängt murde, ericopften endlich ibre Geduld. Gange Provingen ergriffen die Waffen, und fundigten Agorn ben Beborfam auf, mofern er feinen Untertbanen nicht gum wenigften die Wahl laffen murbe, ob fie blau ober fenerfarben fenn wollten.

"Jum Glud für bas Reich Scheichian erfolgte um eben diese Zeit eine Beränderung bei Gose, wodurch vill von der Staatoverwaltung entfernt, und die schöne Alabanda, eine heimliche Gonnerin der Fenersarbnen, die Bertraute oder vielmehr die unumschränfte Veherrscherin des Sultans Azor wurde. Dieser gunfige Umftand machte den Fenersarbnen Luft, und verhütete den gänzlichen Ausbruch eines allgemeinen

Burgerfrieges. Alabanda batte awar große Luft, ihren Freunden eine vollständige Nache an den Blauen zu verschaffen; aber Kalafs Anhang war zu groß, und der Ausgang eines Burgerfrieges zu ungewiß, als daß ein folder Unschlag bei den Sauptern der Reuerfarbnen felbst Eingang gefunden batte. Man begnugte fich alfo, auf beiden Seiten einen Bertrag gu Stande zu bringen, wodurch die Sachen in eine Art von Gleichgewicht geset wurden. Indeffen zeigte fich in ber Rolge, daß der Alterthumsforscher Gorgorir der Nation durch feine Entdedung eine Bunde geschlagen batte, welche zwar augeschlossen, aber nicht von Grund aus geheilt werden fonnte. Das immerwährende Gegante ber Bongen; ber Abichen, welcher naturlicherweise beide Varteien gegen einander erfüllen mußte. wenn sie dem Gegenstand ihrer Verehrung von der andern Partei mit Verachtung begegnen faben; die Beeifrung fogar in den gleichgultigften Dingen sich von einander zu unter= scheiben: alles vereinigte sich, die Blauen und Feuerfarbnen mit einem unausloschlichen Saffe gegen einander zu entzunden: mit einem Saffe, der nicht nur das garte Gewebe der feinern Bande der Natur gerriß, sondern ftark genug mar, um von Beit zu Beit felbit die grobern Fesseln der burgerlichen Berhaltniffe zu gerbrechen. Er glich einem schleichenden Gifte, welches die gange Maffe bes politischen Korpers ansteckte, und alle andern Gebrechen und Bufalle desfelben bosartiger machte, als fie an fich felbst gewesen waren. Bei jeder Veranlaffung brach das gabrende lebel bald in diesem bald in jenem Theile des Reiches aus: und da der Hof weder machtig genug war, eine von den Varteien ganglich zu unterbruden, noch weise genug, ein genaues Gleichgewicht zwischen ihnen zu erhalten, so brudte und verfolgte immer eine die andre wechselsweise, je nachdem sie in einer Proving ober bei Hofe selbst die Oberhand batte; und das Unglud ber Nation wurde durch diese neue Classe von Beschwerden, wie chimarrich auch die erste Quelle derselben war, so vollkommen gemacht, daß die Scheschianer sich endlich zum zweitenmale in der unseligen Lage besanden, das Ende ihres Elendes nur von einer gewaltsamen Staatsveränderung zu erwarten."

Unter ben Anmerkungen, womit ber Sultan Gebal biefe Erzählung etlidemal unterbrach, bat uns nur Eine wichtig genug geschienen, bemerkt zu werden. Er zweifelt namlich, wie es möglich gewesen, bag eine Nation, die man uns (wenigstens von den Zeiten des Sultans Lgul an) in einem Zustande von Aufklärung und Verseinerung vorstellt, dumm genug babe senn können, sich zum Lyfer eines so albernen antiquarischen Streites machen zu laffen?

Die Auflösung, welche Danischmend von biesem Problem gibt, verdient wenigstens gehort zu werden. Es ist wirklich eine klägliche Sache, spricht er, Geschöpfe unster Gattung ihres besten Borzugs vor den übrigen Thieren auf eine so demütbigende Art beraubt zu seben. Und gleichwohl babe ich bieber von den Scheschianern nichts gesagt, was nicht, unter gewissen Voraussehungen, so glaublich wäre als irgend eine andre natürliche Begebenheit. Diese Boraussehungen sind zum Erempel — "daß fein gewöhnlicheres Phanomen in der Welt ist, als Leute mit Vernunft rasen zu seben; oder auch, zu sehen, daß sie bei tausend Gelegenheiten vernünstig,

und in einer einzigen Cache unfinnig find; - bag man gu allen Beiten und auf allen Theilen biefes Erdenrundes febr alberne Meinungen und febr unfinnige Gebrauche im Schwange gesehen bat: - daß der Aberglaube, wenn er in Zeiten ber Unwissenheit und der roben Ginfalt fich des Gebirns eines Volfes bemächtiget, und etliche Jahrhunderte Beit gehabt hat, sich festzuseken, durch eine stufenweise zunehmende Aufheite= rung zwar geschwächt, aber schwerlich anders als nach Berfluß eines langen Zeitraums, und durch eine ununterbrochene Fortdauer ber Urfachen, welche feinen Untergang befordern, fo ganglich vernichtet werden fann, daß die Ueberbleibsel davon nicht zuweilen in Gahrung gerathen, und wunderliche, auch wohl bosartige Bufalle veranlaffen follten." Ueberdieß, fahrt er fort, wurde mir nichts leichter fenn, als einen jeden Theil meiner Erzählung durch historische Beispiele deffen, was unter den abgottischen Bolfern bes Erdbodens, und zum Theil unter ben Moslemim felbit, vorgegangen ift, zu erläutern. 3ch febe nicht, warum die Scheschianer wegen ihrer Verehrung eines feuerfarbnen Uffen mehr Vorwurfe verdienen follten, als die weisen Megoptier wegen der Anbetung des Stiers Apis, und so vieler andrer Thiere, worunter auch Affen und Meer= fagen waren; und der Streit über die Frage, ob der große Affe blan ober feuerfarben fen, scheint mir jenen wohl werth gu fenn, den die Stadt Orpronchus mit der Stadt Apnopolis, ihrer Nachbarin, über die Gottheit des Anubis und ich weiß nicht was für eines Meerfisches mit spisiger Schnauze, aus bem Geschlechte ber Rochen, geführt haben foll, wenn wir einem der weisesten Manner des alten Graciens glauben

burfen. Diefer Rifch, welcher ber Schutgott ber Orprouditen mar, wurde von den Appropoliten als ein bloker Rifch bebanbelt, und alfo ohne Bedenten gegeffen. Die Ginmohner von Orprondus, die dieß naturlider Weise febr übel nahmen. glaubten ihren Gott nicht beffer rachen zu tonnen, als indem fie an den hunden, welche zu Appropolis heilig waren und auf gemeiner Stadt Untoffen unterhalten murden, bas Wiedervergeltungsrecht ausubten. Es entstand darüber ein so blutiger Arica quifden biefen beiden Megnptifchen Stadten, daß die Romer fich endlich genothiget faben, die Withenden mit Bewalt aus einander zu reißen. Im übrigen läßt fic vermuthen, bag ber benfende Theil ber Ration, bas ift (nach ber billigften Berechnung) unter taufend Giner, ben gangen Streit eben fo ungereimt gefunden baben werde als wir. Singegen ift nicht weniger zu glauben, daß die meinen von diesem taufend= fien Theile fic barum nicht weniger fur einen von beiden Uffen intereffirten. Es ift mit einem alten Aberglauben eben fo wie mit andern alten und unvernünstigen Gewohnheiten beidaffen. Man fiebt die Thorheit davon ein, man lacht barüber; man beweist fich felbft mit vielen Grunden, daß es Migbrauche find: aber gleichwohl beobachtet man fie nicht allem um der alten Gewobnbeit willen; fondern man rechnet es noch bemjenigen als ein Verbrechen an, ber fich bie Freibeit nehmen wollte, davon abzugeben. Privatvortheile und Leiden= schaften tonnen webt gar die Urface fevn, daß wir folde Migbrauche, bei ber volligften lleberzeugung bag es Migbrauche find, mit Gifer und Sine versechten. Man unterscheidet in folden Fallen Theorie und Ausübung. Man behauptet einen nublichen Mißbrauch, und lacht bei sich felbst der Thoren, welche betrogen zu werden verdienen, weil sie betrogen werden wollen.

Wir schließen diesen Auszug mit den eigenen Worten bes weisen Danischmend, und mit einer Betrachtung, die wir von Bergen unterschreiben. "Die Rante und Runftgriffe, fpricht er, welche von beiden Parteien angewandt wurden. einander zu schwächen und zu unterdrücken. — einander wechselsweise das Vertrauen des Konias und das Ruder des Staates aus den Sanden zu winden - oder fich dem Sofe furchtbar zu machen, und allen seinen Unternehmungen, unter bem Vorwande des gemeinen Beften, unüberfteigliche Sinder= nisse in den Weg zu legen; - die Kunste, welche gebraucht wurden, taufend ftreitende Privatvortheile mit dem Intereffe der Parteien in einen wirklichen oder doch anscheinenden Bu= sammenhang zu bringen; - der schändliche Mißbrauch, den man zu Beforderung aller diefer Absichten mit den ehrwürdigen Namen der Religion, des koniglichen Ansehens und des allgemeinen Besten trieb; - die ungabligen Auftritte von Ungerechtigfeit, Betrug, Verratherei, Undankbarfeit, Raubsucht, Giftmifcherei u. f. w., welche unter diesen ehrwurdigen Masten gespielt wurden; alles dieß wurde überfluffigen Stoff zu einem ungeheuern Geschichtbuche geben, welches zu lefen nur die größten Verbrecher verdammt zu werden verdienen fonnten. Ungludlicherweise ift die Geschichte ber policirten Bolfer, wenn man ihre Rriege (einen andern Schauplas von Abscheulich= feiten) abrechnet, beinahe nichts anders als dieß. Für einen Menschen, ber an ben Schickfalen feiner Gattung wahren

Untheil nimmt, ift es Dein, bei biefen efelhaften und grauenvollen Gemalben zu verweilen. Das Berg bes Menfchen= freundes ichauert vor ihnen gurud. Mengitlich fieht er fich nach Scenen von Uniduld und Rube, nach den Sutten der Weisen und Lugendhaften, nach Menschen, die dieses Namens wurdig find, um; und wenn er in den Sahrbuchern bes menichlichen Geschlechtes nicht findet, was ibn befriedigen tann, fluctet er lieber in erbichtete Welten, ju iconen Ideen, welche, jo wenig auch ihr Urbild unter dem Monde ju fuchen fenn mag, immer Wirflichfeit genug für fein Bert baben, weil fie ibn (wenigstens fo lange, bis er durch Be= burinufe oder unangenehme Gefuble in biefe Welt gurudge= sogen wird) in einen angenehmen Traum von Gluckfeligfeit verießen, - oder, richtiger ju reden, weil fie ibn mit dem innianen Ge able durchdringen, daß nur die Augenblide, worm wir weife und gut find, nur die Augenblide, die wir ber Ausübung einer eblen Sandlung, ober ber Betrachtung der Natur und der Erforidung ibres großen Plans, ibrer meifen Beieße und ibrer wohltbatigen Abfichten, - oder ber Areundichaft und Liebe, und bem weifen Benuffe ber ichuld: toien Treuden bes Lebens widmen, - bag nur biefe Augen= blide gezahlt ju werden verdienen, wenn die Frage ift, wie lange mir gelebt haben."

Der Sinefiiche Ferausgeber biefer mabrhaften Geschichte fagt und, daß der Sultan über dem letten Theil der Rede des weiten Danichmend eingeschlasen, und dieser also genesthiget worden sen, mit weiterem Moralifren einzubalten; ein Umftand, der und, wie er vermuthet, verschiedene schone Bes

trachtungen entzogen hat, welche der Indostanische Philosoph über diesen Theil der Geschichte von Scheschian noch gemacht baben könnte.

Des folgenden Abends befahl ihm der Sultan, über den Rest der Regierung des unglicklichen Azors so schnell als nur immer möglich seyn würde hinwegzuglitschen. Es gibt (sprach er) gewisse Leute, die gar zu dumm sind, wie sogar mein guter Oheim Schach-Baham irgendwo angemerkt hat, und gewiß ist dieser Azor einer aus dieser Classe. Man kann nicht bald genug mit ihm fertig seyn.

#### 11.

Danischmend feste also die Geschichte der Regierung Agord folgendermaßen fort :

Die fläglichste unter allen den Schwachheiten, welche den Ruhm des guten Königs Uzor verdunkeln, war seinem Alter ausbehalten; eine Schwachheit, welche desto versührerischer ist, weil sie einer Tugend ähnlich sieht; desto schädlicher, weil sie Boses aus guter Absicht thut, und desto schwerer zu vermeiden, da selbst der weiseste aller Morgenländischen Könige nicht weise genug war, sich ihrer zu erwehren.

Dieß nennt man, denfe ich, ein Mathfel, fagte Schachs Gebal. Ich bilde mir eben nicht ein, in der Kunft Nathfel aufzulöfen dem Sultan, dessen du eben erwähntest, gleich zu tommen: aber dießmal wollt' ich doch rathen, daß die Schwachheit bes großen Azors, die du uns noch aufbehalten haft, entweder

Bigotterie ift, oder boch etwas, bas ihr fehr ahnlich fieht. Sab' ich es getroffen, Doctor?

Jum Erstaunen, erwiederte Danischmend, indem er in seinen Ion und in seine Gesichtsnusseln alle die Bewunderung brachte, die er der Scharssnusseln ist die Bewunderung brachte, die er der Scharssnusseln seines gebietenden Herrn schuldig war. Es waren nun zwanzig Jahre, suhr er fort, seitdem die schöne Alabanda eine unbegränzte Gewalt über das Herz, über den Hof und über die Schaffammer des Sultans von Scheschian usurpurte. Gewohnbeit und Sattigung batten ihre Bezauberung endlich aufgelöst; und Alabanda sah die Zeit tommen, wo sie sich in der traurigen Nothwendigseit besand, zuzugeben, entweder daß Azor ausgehort habe empfindlich, oder daß sie selbst ausgehört habe reizend zu senn.

Alls ob nicht beides zugleich batte Plas baben fonnen, fagt bie cone Nurmabal.

Wenigitens, verfeste ber Doctor, war es naturlider an ibr, das erfte ju glauben.

Und an Azorn bas andre, fagte ber Sultan mit einem fpiffindigen Lacheln.

Wie bem auch fern mochte, fubr Danischmend fort, die gute Dame beging den Febler, einen Zufall, den man nach Berfluß von zwanzig Zahren einen von den natürlichsten in der Welt nennen kann, für eine unerträgliche Beleidigung anzuseben. So unbellig dieß scheinen mag, so unbesonnen war es, den guten Sultan, welcher wirklich ganz unschuldig an der Sache war, so oft er lange Weile batte (und dieß war sehr oft), mit Vorwürsen von Untreue und Undansbarteit, und mit allen tragitomischen Wirkungen der Eifersucht und bosen Laune zu

verfolgen. Denn was konnte sie anders von einem solchen Betragen erwarten, als — gerade das, was wirklich erfolgte? namlich, daß er die alte Abgöttin seiner Seele, die er seit geraumer Zeit kaum noch liebenswürdig fand, in kurzem unerträglich sinden mußte. Bon diesem Augenblick an hatte die Regierung der schönen Alabanda ihr Ziel erreicht. Azor suchte nun im Bechsel eine Glückselizseit, an welche sein Herz gewöhnt war: er zerstreute sich dadurch eine Zeit lang; aber die Befriedigung fand er nicht, die ein reizbares Herz von den Sinnen, oder von den launischen Einfällen einer herumstatternden Phantasie vergebens erwartet. Er wurde also dieser Wanderungen des Herzens um so viel eher überdrüssig, da ihn Lili und Alabanda angewöhnt hatten, von weiblichen Köpsen, aber von den seinsten und wißigsten weiblichen Köpsen, regiert zu werden.

Die Freiheit, worin die gefälligen Schönen seines Hoses ihn wider seinen und ihren Willen ließen, machte ihm sein Dasenn zur beschwerlichsten Last. Mehr als Einmal versuchte er's, die schöne Alabanda wieder so reizend und zauberisch zu finden, als sie es gewesen war: aber der unglückliche Erfolg seiner Bemühungen überzeugte ihn zulest, daß sie wirklich aufgehört haben musse, es zu seyn; und wozu konnt' es ihm helfen, das Unmögliche bewerkstelligen zu wollen?

In dieser Verfassung befand sich Azor, als es der Persischen Tanzerin, deren bereits in dieser Geschichte Erwähnung geschehen ist, gelang, ihn die Erfahrung machen zu lassen, daß er den ganzen Eirfel der Thorheiten, zu welchen ihn die Schwäche seines Herzens fähig machte, noch nicht durchlausen habe.

Diefe Creatur batte burch ibre Reigungen und burch bie Rreis gebigfeit ibrer Verehrer Mittel gefunden, die Rleden ihres pormaligen Standes auszuloschen, und nach und nach fich bis zum Rang einer Vertrauten der Gultanin Alabanda emporauschwingen. In diefer Stellung fand Bulnage (fo bieß die verwandelte Tangerin) baufige Gelegenheiten, Die Reigungen ibres Wißes und ibrer außerft angenehmen Unterhaltung vor ben Augen bes Gultans auszulegen; Dieigungen bes Beiffes. welche madtig genug waren, in ihrer Befellichaft vergeffen gu machen, bag ibre ernen Liebbaber bereits ehrwurdige Graubarte vornellten. Nicht als ob fie nicht noch immer liebend: wurdig geweien ware; aber, nachdem fie fich einmal unter der Maste der Freundichaft in Agors Berg bineingenoblen, murbe fie es auch mit ber Salfte ibrer noch übrigen Unnehmlichfeiten in ben Augen eines fo reigbaren Votentaten gewesen fenn. Aury, Mor, ber obne fie bie lange Weile, Die ibm Mabanda und alle andern Edonen feines Bojes verurfachten, unaue: feblich gefunden baben murde, machte auf einmal bie Entdedung, daß er nicht obne Gulnage leben fonne. Unvermerft batte fie fich aller Zugange feines Bergens bemachtiget; und eben fo unmertlich wurde fie aus einer Vertrauten bie unumidrant: tefte Beberricherin feiner Reigungen. Reine ibrer Borgangerinnen batte fo viel Gewalt uber ibn gebabt; aber feine hatte ihn auch fo wenig fühlen laffen, bag er Zeffeln trug. Ala: banda batte ibn durch die Banberfraft ibrer Reigungen beberricht : Bulnage regierte ibn burd die vollfommene Kenntnig der ichwachen Geite feines Ropfes und feines Gergens. 2Bas Bunder, daß ihre herrichaft vollständig und bauerbaft war!

Wohl angemerft, Danischmend! flufterte Nurmahal lächelnd.

Finden Sie das? fagte ber Sultan, indem er ihr auf bie Schulter flopfte.

Der Gifer, den Gulnage por mehr als amangig Sabren. da ihr Einfluß nur noch mittelbar mar, fur die Gache des blauen Affen gezeigt hatte, verdoppelte fich ift, da bas tonig= liche Unfeben in ihren Sanden lag. Die Blauen faßten neuen Muth und glaubten zu den ausschweifendften Soffnungen berechtiget zu fenn. Was die Neigung der Kavoritin zu der neuen Secte am ftarfften unterhielt, war der ichlaue Ginfall, den ein Da-faou von den Freunden des Oberbongen Ralafs ge= habt hatte, eine Urt von religiofen Teften zu erfinden, wobei die Ginne gum Bebuf einer fangtischen Andacht auf die angenehmite Beije unterhalten wurden. Die Ginführung der= felben war der lette todtliche Streich, welchen Ralaf den Reuer= farbnen beibrachte, deren Undachtsübungen mehr Kinftres und Edredendes als Ungenehmes oder Bergrührendes hatten. Die Anzahl der Blauen vermehrte fich nun täglich; Azor felbit fand immer mehr Geidmad an den Andachten feiner Geliebten, und es wahrte nicht lange, fo fielen alle andren Urten von Er= gogungen. Man lud einander auf eine Partie in der blauen Pagode ein, wie vormals zu einer Luftreise aufs Land oder zu einem Mastenball. Unvermertt wurde ein gewiffer Schnitt von Devotion ein unterscheidendes Merkmal der hofleute, nud jedermann, wer an Erziehung und Lebensart Unspruch machte, bestrebte sich sie zu copiren, so aut er fonnte. Ware dies die schlimmite Wirfung des Ginflusses ber iconen und devoten

Gulnage gewesen, fo hatte man Urfache gehabt von Glud gu facen; die Erheiterung des Edeschianischen Aberglaubens mochte den Uebergang ju einer grundlichen Berbefferung vielmehr befordert als gehindert baben. Aber die Lebhaftigfeit ibrer Leidenschaften erlaubte ihr nicht ber Beit zu überlaffen. mas ne burd 3mangemittel in einem Augenblide gu bemertstelligen bonte. Nicht gufrieden, die Keuerfarbnen fo meit beruntergebracht zu baben, daß fie fich gludlich genna ichapten. wenn fie nur geduldet wurden, that fie dem Tfao-Kaou ein feierliches Gelubbe, nicht eber ju ruben, bis fie Scheschian von allen Unbangern feines Nebenbublers gereiniget baben murbe. Ein foniglicher Befehl diente jum Vorwand, alle, welche fich weigerten, bem blauen Uffen zu opfern, als Ungehorfame, und bei dem geringften Widerstand als Aufrührer, mit einer Sarte zu bestrafen, welche endlich ben Blauen felbit anftoffia murde. Graufamfeiten, wovor ber Menichlichfeit grauet, und wovon zu munichen mare, daß fie obne Beisviele fenn mochten, murden, obne Azors Wiffen, in seinem Ramen ausgeübt, und find bas Gingige, was die letten Sabre feiner Regierung der Bergeffenheit entzogen bat; bis er endlich, beladen mit dem allge: meinen Saffe feines Bolles, ju fpat fur feinen Rubm vom Schauplag abtrat. Gin benfmurbiges Beifpiel, bag ein Furft mit allen Eigenschaften eines liebensmurdigen Privatmannes, mit wenig gaftern und vielen Tugenden, burch den blogen Mangel furfilider Gigenschaften jo viel Bojes fiften fann, als ber granticife Eprann. Ugor mar weder ehrgeigig, noch begierig nach bem Gigenthum feiner Unterthanen, weber launisch, noch bartbergia, noch graufam. Weit entfernt zu verlangen, baß

feine unüberlegteften Ginfalle fur Gefete und Gotterfpruche gelten follten, ober, wie viele feines Standes, fich einzubilden. baß Scheschian bloß um seinetwillen aus dem Chaos bervorge= aangen fen, und feine Unterthanen fur eben fo viele Stlaven angufeben, beren Glud ober Unglud, Genn ober Richtfenn, nur infofern, als es fich auf feinen Vortheil beziehe, in Betrach= tung fomme, - war er der leutfeligste, der mitleidigste und wohlthatigfte Kurst feiner Zeit. Unwiffenheit in den Pflichten feines Standes, Unwiffenheit in der Kunft zu regieren, wolluftige Tragheit, und allzu großes Vertrauen zu feinen Gunftlingen, die er als feine Wohlthater ansah, weil sie ihm die Last der Regierung abnahmen, Fehler der Erziehung, Schwachheiten bes Bergens und des Temperaments, nicht Lafter waren es, die ibm die Liebe feiner Bolfer und die Sochachtung der Nachwelt entzogen haben. Seine größten Kehler maren, daß er mit eignen Augen bloß durch fremde fab; daß feine Ohren nur angenehme Dinge boren wollten; daß er nur fprach, was man ibm auf die Zunge legte, und wenn er auch, entweder durch Die natürliche Scharfe feines Geiftes, ober durch die Bemubungen irgend eines ehrlichen Narren, ber feinen Ropf wagte ihm die Augen zu offnen, zuweilen eine gute Entschließung faßte - zu viel Mißtrauen gegen seine eigenen Ginsichten und ju viel Gefälligfeit für feine Bunftlinge hatte, um feiner Ent= foliegung treu zu bleiben. Indeffen muß man gesteben, baß auch das Schickfal nicht ohne alle Schuld an den Reblern fei= ner Regierung war. Die Gebrechen und Untugenden Azors wurden wenig geschadet haben, wenn es lauter weife und tugend= bafte Versonen um ibn ber versammelt batte. Er wurde folche

Leute, wenn sie übrigens eben so wieig und unterhaltend gewesen waren als seine Gunftlinge, eben so werth gehalten haben,
sich ihnen eben so ganzlich überlaffen haben, und Scheschian
wurde gludlich gewesen senn. Aber freilich zeigt uns die Geschichte des ganzen Erdfreises kein einziges Beispiel, daß ein
schwacher und unthätiger Fürst, durch einen Schlag mit einer
Jauberruthe, bei seinem Erwachen auf einmal von lauter Balsinghams und Sullys umgeben gewesen ware, und wir sind
wohl nicht berechtigt, ein solches Wunder vom Schicksal zu erwarten.



# Anmerkungen.

Queignungbschrift. Seite XIII. 3, 10, Con: Fu: Tie — ber tannter wirer bem Kamen Consusius, geboren in der Sbinedicken Propung Chan tong 551 v. Ch. und geft. 4.74, wird nicht mit Unrecht ale der Ebinedicke Sofrated gerühmt. Sein Zeitgenoffe war Lao: Kinn oder Lao: Kinng, der Etifter der Sein Zeitgenoffe war Lao: Kinng, der Etifter der Eecte Lao. Er lebrie: frob zu leben und glidtlich zu werden, sen die Hauptanaclegenheit des Menschen, und die Benetung bes gegenwärtigen Augenblick, ohne auf Bergannen: beit und Intunft zu seben, das Geschäft des Lebens. Da aber Uebel unvermeitlich wären, auch Krantbeit und Tot der Menschen Loos zu seine schene, so bot er ihnen den Trant des unsterklichen Lebens an. Dies war nicht eines eine Philosophie, sondern ein Einer, welches er and Michimaen aller der Katurreiche bereitete. Er state bingu: wert stessen Trant genobsen, der babe auch das Bermidaen, sich bin zu verziegen, wobin er wolle. — Der Mann war also ein Chartatan.

Eintertung. G. 1. Die aange Eintertung fest Keinntif bes Personale ber Taufend und Einen Racht und ber Aceimabreben bes jung geen Grechtlion voraus, an welche ber Dichter fillichweigend seine Ergabtung anschliebt, ohne in Geift, Ion und Iwed Rednickteit mit ibnen au baben.

S. 1. 3, 1. Schach Riar — ift ber betannte held in Tau: fent unt Einer Racht, welcher an jedem Morgen die gestern genommene Gemablin, aus Peiergnif einer moulichen Untreue, erdroffeln flen. Die stillen unt kluge Scheheregade, Tochter seines Großeigeres, bot fich ibm felbft gur Gemablin an, und bielt nicht nur, durch ihr Talent Mobrechen zu erzählen, ibre hinrichtung taufent Morgen lang auf, sondern ber wirtte auch. das ber blutturfilge Schach Riar ihr am taufend und erften Morgen erlichte, fie solle leben, und ber Freude genleften, die Erretter tin ibred Geschiechts zu iern.

Miemand wird wohl bie nachselgende Genealogie fur eine wirt tiebe batten; bein wenn er auch Schach Riar in bem Caffant.

ben Scheferlar wieder finden wollte, so murbe er sich boch bergebens bemüben, tie übrigen zu entbecken. Diese Schads oder Sultane verdanken ihre Berwandtschaft nur den Mabrchen, und Schach Loto der Soon Schach Riars, und Bater Schach Babamé, dankt West landen bauprsächtich sein Dafenn. Wentaftend ift die Erzählung, wechte wir unter diesem Ramen von Wieland bestigen, aus Tausend und Giner Racht entlehnt, wo der Sultan, von dem die Erzählung handelt, teinen Ramen bat. Alle übrigen Lolos, z. B. in Tausend und Einem Tag, haben mit diesem nichts gemein. Schach Baham aber, so wie das Reich Scheschian selbst und andere Personen, deren gleich im Ansange dieser Seichichte gedacht wird, sind von der Erzählung des singern Erzbivon, dessen Sosa durch die Einstützung und Shrafterzeichnung des Schach Baham auch tenen ein Interesse einzelicht hat, die die Schach Baham auch tenen ein Interesse einzelicht hat, die die Schach Baham auch tenen ein Interesse einzelicht hat, die die Schach Baham auch tenen ein Interesse einzelicht hat, die die Schach Baham auch tenen ein Interesse einzelicht hat, die die

Da Schach Babam bei Wieland als eine bekannte Person, die fie boch den wenigsten Lefern ift, bfters vorkommt, so bielt der Ferausaeber diese Unmertung fur so notbiger, weil er Bd. 12. in der Unmertung zu Stanze 79, Ges. 2. bes Ibris das Unglud gehabt hat, Schach Barham mit Schach Riar zu verwechseln, welchen Irribum er biemit ans gezeigt und verbeffert haben will. Er glaubt damit das Beste gethan

gu haben, mas ju feiner Entschuldigung bienen fann.

S 2. 3. 25. Stiftungen Schach Lolo's — Ein gemiffer Persischer Autor gerath bei Erwähnung biefer Stiftungen Schach Bolo'd in eine seltstame Aufwallung, Kann man, ru t er aus, sich selbst im beißesten Fieber einfallen tassen, solche Etistungen zu machen? Es gebört doch wohl zum Besen einer Stiftung, daß sie dem Staate nübzlich sen? Suttan Lolo'd Stiftungen mußten gerade die entgegengespte Wirkung thun. Katte er seine Derwischen und seine Kap n ihrem Schick sal überlassen, so ist Jundert an Lins zu sepen, jere batten arbeiten mussen, und diese Ratten gesangen, und so batten bei e dem Staat Dienste gethan. Welch ein Einfall, sie fett zu machen, da sie mußig gingen! Gleichwohl was die Kapen betrifft, mocht, es noch bingeben; ihr Fett ist doch zu eiwas nüpe, Aber Derwischensert! Was soll man mit Derwischenfett ausangen?

Ediet Geif al Soram,

Geschichte ter Thorbeit 364. Theil, G. 538.
S. 6. 2. 43. Schach Dolla — brachte es durch un:
ermüderen Fleiß u. s. w. — Wir fonnen nicht umbin, die Un:

mertung ju machen, bas die Meigung fich zu beschäftigen und ein on battender Fieig unter bie seltenften und schap, arften Tugenden gehören, bie ein geober Gert beuten tann. Biur um tieser millen verdient, uns sein Etactene, Grad Dolta einen Plat unter ten besten Furden, die jemald ben Ibron gemerte haben. Was batte er erst verdient, menn er diesen unverdroffenen Kiels auf die Andubung seiner toniglichen Prindren zu verm nen batte geruben wollen? — Seiner toniglichen Prindren? — Graen wen? Wo batte Schad Dolta bernebmen sollen, bay ein Konta Priecken babe? Anm. ded Lat. Uebers.

C. H. 3. 9. Pilpai - f. Be 5.

C. 15. 3. 15. Perie - i. die Abhantl. uter romantiice Poene Bt. 12.

Satt ber übrigen Anmertungen ju biefer Einteitung will ich bier eine Ertiarung ber baufig vorlommenten orientaliiden Nomen in alphae betider Debnung geben, wodurch een weitere Madmeitung erfpart wird.

Braminen beifen bie Piicger in Indien, nach Brama, bem alteften ber Getter in ber Indifpen Preieinfaleit. Man unterfcbeidet in iprem beben pier periduetene Siante Bishmakaci, Giahasta, Vanapracta und Unikschu). Der erfte Grand ift ber bed Schulere, no er in dem Saute eines alteren Bran inen, unter anderen, in Griuliung ber beiligen G brauche genbt mirt, und fo farge bleibt, bie er bie Decas (beiligen Bucher) vollftantig erfernt bat. Bun tritt er in ten Saudvaterftant, wortn er fich taalte beidaftigt mit gefen ber Grift, Reierung ter fant gorfien Garramente und mehreren Opfern. Or fann von Allmojen ober Alderbau leben, und, wenn jem Sohn ermachjen ift, in ten britten Ctant übertreten, ten bee Cimietlere, ber in et: nen Male ober einfamen Det nur fein Teuer; und Opfergerath mitte nimmt. Saar und Ragel lagt er mad fen, lebt nur von grunen Srau. tern, Burgeln und Trudten, foll fich eine volltommene Gerrid afr über feine Ginnen ermerben, und feine Getanten Immer auf tae bodite Wefen richten. In ben vierten Grant, ten bes Gannain, nimmt er nur femen Bafferropf und feinen Grab mit in feine Abar dieter beit, labt jeteb irtliche "eriangen, ja bie Pprache felbft gurud. Er bar teme Wohnung, in den bodiffen Getif vertieft, ohne Befellichofter ale feine elane Geele tie fich lediglich beidibftigt mit ben Wanterungen bet menidiliden Ceelen, ihrem ginabnurg in tie Tinfterniß, und tem untbeil:

baren Wefen bes bodfien Geiftes. Durch Berachtung bes Lebens und gangtiche Gleichgultigfeit gegen die Schmerzen, behaupten fie, tomme man bier icon in ten Jufiand ber Wonne.

Der wisch heißt im Peruschen und Turtischen ein Armer, wie im Arabischen Fatir. Man bezeichnet mit diesem Ramen muselmannische und Indische Monche verschiedener Art, die fich von einander durch Aleider von verschiedener Form und Farbe unterscheiden. Der Persische Dichter Gaadt, der selbst ein Derwisch war, sagt, das Aeußere eines Derwisch besteht in einem zertissenen woch und übel gekammten Saaren, sein Innertes aber in einem lebhaften, ausmerssammten Seift und Ertödtung der Begierden des Fleisches. Das es viele darin nicht sonderlich weit gerbracht haben mussen, und daß es ihnen tein rechter Ernst darum ist, ersieht man aus Saadi selbst. Man tann se, sonvohl nach dem Geist ihrer Stiftung als ihrer Entartung, mit den Enuikein vergleichen, und bat ihnen auch gehn Eigenschaften von dem Gunde zugelichten, und

Divan, bochfter Stoaterath an orientalifchen Sofen. Andere Bedeutungen, welche dief Bort noch hat, tommen bier nicht por.

Fatir, in mehreren Landern, besonders in den ehemaligen Ctaa: ten bes Groß: Moguis, eben bas, mas anderwarts Dermifc.

Buris, die Madden in Muhamede Paradtes, aus bem reinsten Moschus erschaffen, von glangender Gestat und ewightubender Jugend. Zeder Rechtiglaubige erdalt beren 77, die Evangelisten, Khalifen und beiltigen eine weit größere Ungabl. Ein Augenblich bes Vergnügend dehnt fich zu einem Leitraum von tausend Jahren aus, und die Genustfäbigfeit wird hundertsättig vermehrt.

Im an (Imam), im Augemeinen die Person, die dem Gottesbienst in jeder Moschee vorsteht, vorzugeweise das geistliche und weitliche Ober: haupt der Mostemin. Ueber das Recht zu dieser Oberstelle ift unter den Mostemin nicht weniger gestritten worden als über die Ansprüche des Papsies unter den Gbriften. Sultans und Khalisen haben sich dieser Oberstelle bemächtigt. Die Perser behaupten die Rechtmäsigteit dieser Oberstelle nach ter Absolge von Ali, und in diesem Sinne wird von zwölf Imans gesprochen, deren Absolge von Ali gewiß ift.

Stimadulet. Allgemeiner Rame ber erften Minifter ber In-

Ralender, eine Art von Derwifchen in der Turet und Perfien, die aber in noch ichlechterem Unieben fteben. Befondere megen Bolles rei, Ausschweifung und betrüglicher habsucht fteben fie in bofem Rufe. Lamas beifen ble Tibetanuchen Priefter, beren Oberbaupt, ber Dalai Lama, bie geiftliche und weltliche Macht in fich vereinigt. Gein Reich ift ein girdenftaat, und er unferm Papfte ju vergleichen. Er firbt nicht, benn bie Gettect wechelt nur mit ben gereen berfeiben.

Mantarinen pliegt man in Europa die Graatediener des Gbl; nenichen Reiches gi nennen, die bei den Imaebornen Duoan beifen. Es gibt deren gwei Arren, Crois, und Atlegs Biaatotiener, teren jede mieder in verfetundene Claff n einzelbeilt find.

Mirca (miammenaeisaen aus Emir Sadeh) ift ber Inel fur bobe hormaraen bei ben Satain,

Mottab beiffen in ter Turiet tie Oberrichter in Paidatite (Provingen) ober Candichafe (Areifen). Unter ihnen fieben bie Ratif (Ctabi Ori-Michter).

Draliften (Stas), beigen tie Frauen tes Gultane im Geral.

Omrab, die Groven am Joje tes Mogulo.

Pageten, f. Po. 5.

Rajab (Parifab), Titel ber Afriken in Antien, ble von ben aften keingen vor Eroberung vor Moach abitammen. Saab jener Eroberung worten as meit Lajaden bes Groet Moaule; feit beiten Ueich gerfiel, mit viele mieber freie Fanten, andere aber Lafalten ber englantiele offine blicken Compagnie.

Santon, Einsecker unter ten Tarlen und Mauren; meift Blot; ober var Lab der ie, bie ertweber aan nacht einbergeben, ober mit Tebern und Lompen phantaulich behangt find. Ste führen ein unftereb Beben und kommen nicht felten in Pratte, wo fie, beimert von Belbern, ale Leitze verehrt werben. Alab fie icheinen bad Gebennutit ger gen Unfruchthaltet zu balen, und von temfelben um so mehr Gebrauch zu moben, ba nicht bioff bie Franzen, sondern auch bie Manner fich baut Cried mannlen,

Salapoinen Priefter, baugtiadlich in ben benachbarten gang bern gebieb. Stam, Bach und Pean. Gintae leten in Balten, antere in Statten als eine Urt von Monchen. Sie leben von Mimorfen, aber nicht farulich, ta man fie fur anberer balt. Die Bebre bes Be ident in bei innen am remoren erbalten ju baben, und eben biefe madt fie ju Bermaubter, ber Bongen.

S. 20. 2. 1. Scheschian; Tanzai; Schaumlöffel; So, grenuzio u. a. — f. die Anmerkung zur Ginteitung. Außer dem ermähnten Sofa, muß man sich biedet noch an zwet andere Werte bed jüngeren Grebillon erinnern, nämlich an deffen Tanzai et Neadarne und den Ecumoire (Schaumlöffel), Werfe, welche die Franzosen selbst auvrages plus que libres nennen. Die Fee Moufiache igegen Marivaur gerichtet) gebort demselben Schriftpieller an. Wie Weteland über alle diese Schriften urtheilt, besagt die Elnseitung. Wenn dort von dunkeln Setellen darin die Nede ift, so bezieht sich dies wohl darauf, das Grebillon wegen Tanzai und Readaine in die Pasiille gesest ward, weit man die Ochzinale der geschilderten Personen in Paris sinden und erzfennen wollte.

E. 20. 3. 18. Co groß a's das Reich Ihrer Majefiat - Die Wabrbeit ift, baß es weit arbier war; aber bie icon Ichire Laffierin batte zu viel bebensart, um dem Gultan eine foldte Unbof: lichtett zu fagen. Beinabe fo groß ift alles, was man in bergleichen Kallen wagen barf.

#### Inm. bes Ginef. Ueberfegers.

S. 22. 2. 12. Die alten Schefchtaner glaubten, daß ein großer Uffe u. f. w. — Man tennte auf diefem Umfiand auf einige Berwandischaft der Scheschianer mit den Tibetanern ichließen, denn tiefe legten behaupten, tal ibr Gott Genrefi mit der Gottin has droma in Geffalt wilder Uffen unfee Urvater erzeugt hatte.

E. 25. 2. 15. If anagi No Mifotto — war ber siebente ber sieben bimmli den Geister, ble in der Urzeit Sapan nach einander beberrschren. Seine Gemahlin war Sionamt No Mitotto. Bis auf diese tatten bioß geistige Wesen existit; sie aber wurden von dem Belespiel des Logels Inigatafi oder Seitre, freinschloger, guerft zu einer nicht geistigen Bereinigung gereist, und auf diese Weite die Erzeuger uns serb Geschlechtes. S. Kampfer Beschreibung der Japan. Reiches Ih. 1. Cap. 7. 8. 112.

E. 25. 3. 2. Der konig Dagobert — Die icone Mur: mabal oder ihre Ebronif irrt fich in der Perfon. Wenn fie fich die Mube hatte geben wollen, ben ehrlichen Gregor von Toure feibit nachs juschlagen, so wurde fie im sechsten Buche (wir erinnern und nicht in welchem Kapitel gef nden baben, bab es ber Konig Chilperich mar; retemobl man gesteben mob, baffibr, und bem Gultan Gebal, und bem gangen Indi n. Daiobert und Chilperich vollig gleich viel fenn konnten Ann, bes Lat. U berf.

S. 27. 3. 10. Die Brude, Die nicht breiter als ein Scheermeffer in - Schon in ter Religion Jordaneis ift bie Rete von einer sommiten Brude (Trimavab), welter in tas Parabied leite: an ibr jeden tie Engel bes Gertate, die einen jeden prüfen und feine Thaten maare. Auch die Juden von folde einer Brude, die nicht bieter als ein Jaden ien: Mudamed aber schlieberte fie eal brude feiner ale ein fear, ficharier als die Schmitte eines Schwertes und in jeder Seite nit Vornen und Stachen befogt. Ueber fie gebt en jeder nad bem aroben Tage ter Brickte, ber Fromme mit wund berbarer Schnelligit, gleich dem Billy ober Linde.

S. 27. 3 21. Aufe die Trofde dem Ronig Alop -

5, 51. . 4 - 10. Gine allgemeine Muthloftafeit nabm - Bergmeiftung ein - fier, fagt ber Smeffiche Ueb rieber, babe lib eine Anmertung bes indtiden Lerausgebein bieles Merte gefanten, tie ich nich nicht ein flieben fann gegetaben, unge: actiet meine gefer fei un ur mittelbaren Gebra ich baron mad en fennen. in nanfate, und bie Proite bis guttere, ban alle unfre Gregen und Cocin tiefer Periote evon ten Borren Cine allgemeine u. f. m bis ju Berg elffing eine bie Ubre anthun nilten, nich berfelben ju Dru: eine der Jatun, benen fie ibre Gibne angertrauen wollen, ju bedieven. Die balen bagu meiter nid is norbig, al. tem Jafer bie Periote por; mileten, und nich eine Bertarung teriffben, bie Cuppeidfung ber barin enthaltmen Meariffe und -ane von ibm ausgebitten. Allenfalle tonnten ne, um ibret Sade tene gewiffet ju jenn, einen Intoioppen von unvers bad teren Einfalten mit ju bierer Prafung je ben. Berficht ber Tafer tte ; riote: nun, fo fer es tonn' Werment er fie nicht ober rafonnert er darfert wie ein Trutbabn; fo feinen fich Om Grotlengen, Onaten, foch, und gebigeboren u. f m. carauf veriaden, ban er ein por: treft des Subject ift, wenn bre Mind: tabin orbt, tag ber Cobn ".die ju ge deite werben folle.

batte — Es bedarf kaum ber Anmerkung, daß Schach: Gebal ber nüchternfte Sultan seines Jahrhunderts und ein todelicher Feind der Trunkenheit an andern war. Seine Feinde haben nicht unterlaffen, auch von dieser Tugend, welche sie ibm nicht absprechen konnten, wes nigstend ben Vertin zu verringern, indem sie ihr alles raubten, was sie batte verdienstlich machen konnen. Aber wir sinden nicht nothig, die Wirz kung ihrer Bosheit durch Anzührung ihrer unartigen Bermuthungen fortzupflanzen. Der arme Schach Sebal besaß nicht so viel Tugenden, hab es billig sen konnte, ihm auch die wenigen, die er besaß, zweiz felhaft machen zu wollen. Anm. des Sines. Uebers.

E. 58. 3. 25. Das Lob der Bongen — von Bergen ging — Gewissen sinnertung innach : namlich erstend, daß die Worte Bonge, Fatir und Derwisch, so oft sie in dieser Geschichte vortommen, alleget in der engsten Bedeutung genommen werden, und weiter nichts bedeuten als Bongen, Fatirn und Derwischen; zweitend, das Danischmend hier nicht von allem Berdacht einer schweichlerischen Gefälligteit gegen die unbillige Dentungsart eines Gerrn freigesprochen werden ihme; und bettend, das die angebliche Demonstration des Sultans sich aus genscheinlich auf einen Trugschluß gründet, und also die Bongen (welche wir übrigend vertbeitigen zu wollen weit entsernt sind) keinesweges treffen könne. Anm. des Lat. Uebers.

Gleichwohl konnte, alles wohl erwogen, dem Sulten nicht juges muthet werden, anders ju schließen. Er schloß so: meine Bongen resden übel von mir, und ich mache mir eine Shre aus ihrem Tabel; also ist ibt Lob unrühmlich: denn war' es rühmlich, so ware mir'd Schande, es nicht zu verdienen. Run ist dieß aber ein Gedante, den icht zu verdienen. Run ist dieß aber ein Gedante, den ich nicht leiden kann; er ist also falsch; und was von mir gilt, das gilt auch von Daul stan: denn, erweise ich ihm nicht die äußerste Stre, die nur möglich ist, wenn ich ihn sur melnesgleichen gelten lafte? — Diese Art zu schließen läßt sich freilich weder durch die Logist des Artz storels noch der Serren von Portz: Noval rechtsertigen. Aber seit die Kelt in ibren Angeln gebt, bat die Eigenliebe nie bessere Schlisse germacht. Anm. des Deutschen llebers.

### 4.

6, 66, 3, 8. Beduinen (Bedem) — beifen bie Araber ber Pune, bie nicht in Grabten, fondern in Belten wie in einem Lager leben, bas us leicht abbrechen tonnen. Sbre Wohnplage verandern fich baber oftere. Sie leben von Biebjuckt, jumeilen auch von Plunter rung ber Reifenten.

G. 68. 3. 15. Eftrate - erboster Play, Muferitt.

2. nn. 3. 15. Drei Bilber von welfem Marmor.

F. 72. 2. 21. Der Beise versagt fich zuwellen ein gegen martigen Bergnugen ... Diese Periode sagt beinabe mit ben namlichen Morten, mas lenogbon seinen Curus im 1. Bich ber Curopate (p. m. 52) sagen last. Weelleicht bat Psammis biese Geleicht mortilieb im Ginne gebabt. Weniadens in tief nicht bie einige, aus welcher ich erweisen ließe, bag seine Moral achte Gotratische Moral ift.

## 5.

Seile fabig ift. Mit Tleibe, bessen teine weichliche Geele fabig ift. Attereebt nicht in laugnen ift, dan der Iman bier einzie manbeiten oder gulbmabtheiten vorbringt, so tounen wir tod matt umanarmiett laven, tan tiefer legte fag gang salich ift. fo.m. Pordrame, Mithiates, Demetrieb Poliorcetes, Juitus Chiar, Unterieb und iehntaufent andre Beispiele baben ju allen fetten bas Gegenbeit bestiefen. Aber freilich mochte tiefer Iman, wie viele seiz nessalichen, nicht sonderlich in der Geschichte bewandert sein Anm. bes beit leibert,

2. 91. 3. 11. Delp, Delbi. Debell, Delli, - Pros tone in Inten mit ter faupmatt gleiches Samens, welche bie Ren. ben ber Gent Meute mar.

### 6.

F. 105. S. e. Gle in bem erlen Werke ber Untiere bernn au nebren - Co in aus ben beiebeichreibungen und Die font Cabrid ten belannt, baf bas Smittet ber Berniden somobl ale ber Bengen und Talagoinen nich auf eine afterminitele, ich atmerifiche Dietal grundet, beren Ipotheit in ben Beridten unierer Milionarien

haufig gerüget wird. Die firengern unter ben Bongen baben bei ibren Annachtoubungen und Rafteiungen nichts Geringer's im Sinne ais Pagor ben, b. i. Gotter, nach ihrem Lode zu werden. Ann. best garein. Ueberf.

### 7.

S. 114. 3. 21. Das Gebächtnis — nicht überladen werden — Wofern Danischmend sich bier nicht übergablt bat, so ift wenigsiens zu vermuthen, das die meißen Fursten aledann, wenn der Tod im Begriff ift die Gleichheit zwischen ihnen und dem geringsten ihrer Unterthanen wieder berzustellen, o denken wie Ludwig VI von Frankreich, da er sierbend zu seinem jungen Ibronfolger saute: verzisk niema &, mein Sobn, daß die königliche Autorität nur ein öffentliches Imt sie, wovon du nach delnem Tode (Gott und der Nachwelt) eine genaue Rechnung abzulegen haft. Unn, des Lat U-bers.

E. 115. 3. 17. Weil sie die meifte Gewalt über fein Terz hatten — Das Bertrauen eines Fürften zu einem Minifter, für wilchen er teine besondere personliche Juneigung bat, macht ordent: licher Weise denn est gibt auch bier Aufnahmen sowohl dem Kurften als dem Minister Ehre. Es beweiset bei diesem vorzügliche Berdienste, bei jenem die Fabigteit, sie zu schäpen, und die konigliche Tugend, seine Prioatneigungen dem Nupen des Staates nachzusenen. Anm. des Sie nafieten Uebers.

### 8.

C. 119. 3. 19. Seine gierigen Blide — Augen weiben — Diefes Bild erinnert und an eines ber vollkommenften Gemalte bes Taffo, auf welches man tiefe Stelle fur eine Anspielung halen murbe, wenn Nurmahal nicht etliche Jahrhunterte früher gelebt batte ais der malfche Dichter.

Ecco tra fronde e fronde il guardo avanti Penetra e vede, o pargli di vedere: Vede pur certo il vago e la diletta, Ch' egli è in grembo a la donna, essa a l'erbetta:

Ella dinanzi al petto hà il vel diviso E'l crin sparge incomposto al vento estivo Langue per vezzo, e'l suo inflammato viso Fan brancheggiando i bei sudor più vivo. Qual raggio in onda, le scintilla un riso Ne gli umidi occhi tremulo e lascivo, Sovra lui pende ed ci nel grembo molle Le posa il capo e'l volto attolle.

E i famelici sguardi avidamente In lei pascendo si consuma e strugge, etc.

Und burch bas Laub ber beuteln Schatrengange Dringt jest ber Blad, nicht ober glaubt gu jebn, Gibt mirflich bort ber Liebenten Getore, Er tubt in ihrem Schoof, fie rubt im Moofe.

Der laue Den theilt ibren Bufens Schleier Und multt im gaar, bas inn ben Raden fidmelt, bie felmaaltet fanft und ibrer Mangen Amer Pleidit belter Sangue, ber ibr Geodi belebt; Und ein Padeln, wie im flaven Acciber Tes Mended Frabl, im rendten Mage lebt, fie be : ind über ibn, ber beme Magen Leil Gint erhebt, bie Salenbeit einzusaugen.

Und fed fent, felbn im Maufche ber Genuffe, Schniffe er babin in juben Phantanen.

lieberf. von Girled.

2. 452. 3. 21. Die Uerpfafelt ber Abaffiben — Pernouthieb find bie Kalifen farm 21 Naidot, und fein Gobn Ulmazmen bier gemeint, unter wehlen, wie befannt ift, bie Griedlichen Armen baffen und Kamle in bab Faracentide beich verglangt wurden. Unm, bes Pat. Ucleu

().

F. 151, 2. 18 Perterblibe alte Gewohnheit - Die meiffen alten Cewohnkeiten fint verterblich, bied well ie alte Ge

wohnheiten find. Ste mochten zu ihrer Zeit, unter gemiffen Umfianben, gut ober boch zu rechtsertigen sem: aber biese Umfiande baben auf; getort, und die Gewohnheit, welche bennoch sortbauert, wird schabsich. Daber ift überhaupt nichts so albern als bad gewöhnliche Geichel ber Dummtorfe über Neuerungen.

Unm. eines Ungenannten.

E. 142. 3. 16 Worin Kloppatra — bezauberte — Untonind war durch die gewonnene Schlacht bei Philippi Gerr des Crient's geworden, und in Gilicien follten ibm Afiend Konige buldigen. Da erichten auch die Konigin von Newepten, Kloppatra. Im Tuse des Cronus angelangt bestieg sie ein Sciff, desen Kintertwell von Gielebisch blipte, womit ed telegt war: die Segel waren von Puraut, die Muter von Silber. Auf dem Verdest war ein Jett von Meldieff ausgeschagen, und tarunter rubte El opatra im Cosume der Benus, in deren Seiten Grasien, Vereiden urd Liebesgetter spielten. Statt der Trompeten erschollen garrfiche Melodien von Kidten, in den Paufen von dem abgemessenen Tattschag der Ruder unterbrocken. Um alle Emnen zugleich zu eröhnen, wurde in einer Menge fosibarer Gefäste das flüsste Rauberwert angezündet. Dem Antonius tosiete dieser Andlich micht weniger als die Ferrschaft der Welt, seinen Rubm und sein Leben.

### 10.

E. 154. ?. 12. Altem diesem Cloncequvortommen - Diefes Juvortommen ift ein Wort von wieltiger Bedeutung, welches wir ten Großen zu gelegentlichem Bactenten begiens empfehen, "Wenn fie stagt infer actilicher Confuci...) seiden lieben, tie fich burch menschliche Schigheit nicht verberieben laffen, mit schiefe int gegen teilen, sebald sie von dem Desem berfetten benachtlichtiger find is in seiden Allen altes, was man von ihnen severn tann, Aber es eine Menge unelkatieler Isfalle, welche sich errauben tann, mie Uchel, welche man nit Geneiserit verberfagen fann, well ne eine wendten Teilen unfere eigenen Begebungen ober Unterlassungen ind. Dien erft albenn abzuhelsen suchen, wenn nie ben arftiten voll über in dielben Erfungen iden getten baben, ift bas Betrogen einer uns einen Frigleit, Es ift der Schuldigkeit unfer

bern, fotten Urfaben, warum man Strigtiten pombiben bat Bum, ber Gent, Urfaben, warum man Strigtiten pombiben bat

2, 458. 7. 18. Die allen Meanutier fiellen und bierein ein Betrpiel bar ... Der dittille befader weilet bier ber feinden Mei na eman, nam welcher man ih ib vern mehr welche ettilmen Berre von der bi ibere der Res offer mahr, vell diese ettil wenn min tad direktle allemmt ') das eine war, welche Groepe, Beligt, nur dittelle allemmt ') das eine war, melde Groepe, Beligt, üb zu wandern, wie eine is werfe Ration so unserze bie fem i nuen Mer mitte es natz einer natürliehen Art zu fablie fen gen il fein, bin wir faren; em Leif, welche fabig war, kale ber, Bigu und fresellte anweien, in finn ant fer alberne Leif, Trelind berte benn tie Gelegonhot neb a mauren off i mit wire einte maden ein fe weike Behr en daran, ner ben Mant anere ein me ind wanden einnen.

I'nn, 'ce Gine', lieberf.

Anm. bes Cat. Mebert

Te greier femer ber Re bilichen Altern ner micht, im Obt ibe bit auer ibre Beliefwitt und Sahre nach eben ber Sin auf beiter auch eben ber Sin auf beit auch eben ber Sin entstaft beit auch fen ben ge eifen be. Der wegen bat en bented man und gan et Binefen von bei Megnitern allehmmen, nun hat und Lert von B. be. eien "bat neber biete bei mehren, baf wir wannen. " und fo gen men wer bah voll babel ju wienen, baf wir wannen ber beite be bei ben ber beite be bei ben ben ber beite beite ben beite beite

S. 13. 3. 12. Ein beiligen Duntel - einzworlingen - Dar ichment ihrent bier bie berühmte inichtift wir No en gebabt in baben, selbe in Sai im Tempil ber Sich geleien murbe: "Bie bie bies mas in mas mar unt ma fein mitt: und meinen Schiefer bat

<sup>1)</sup> fier betogt wollch ber ei der fierg. De jein Patriciden dien werig. De Gener befon fine und die geiter Armeie ber Niger der Richt nur ben eine beit eller einent mit bei fineden ber Derport wir Brechten ber Derport wir Brechten gefahr den Erfennen abei ein Abertum aufgeben ein Burtum finen bei finen go banten gefahr.

noch tein Sterblicher aufgebede." In biefem Kalle hat er Unrecht ge: babt, nicht gu empfinden, bab und biefe Infdruft von der uneemestichen Grefe und der majefiatifchen Unbegreiflichteit ber Natur bas er: habenne Bild gibt, bas jemals in ber Seele eines Sterblichen ent: worfen worden ift.

C. 159. 3. 20. Ginen Glephantengabn ober bas Sorn eines Biegenbede anrufen ju boren - Bon ber Wabrheit Des feltfamen Aberglaubens, ben bie Mehren mit ihren We: tifden ober Schupgettern treiben, fann fich, mer baran greifeln follte. aus ber Apgemeinen Gefchichte ber Reiten, und aus ber gelebeten Alt: handling von de Brosses du culte des Dieux setiches subersent von Pifforius) überzeugen. Hebrigens tennen wir biefe Refferionen tes Phi: loferben Danifdment nicht obne eine Anmerkung laffen. Der Gan, raf feine Ration an tem Plan und in ben Umfanden welches anbern Polte man will viel fluger ale tiefes andere Polt fenn murbe, icheint feine ungweifelhafte Richtigfeit ju baben; und wenn man feinen andern Gebrauch bavon macht, als ten unbeiderbenen Giels einiger Botter auf Porgige, melde richts weniger ale bas Weit ihrer eignen Weit: beit find, dadurch ju temuthigen, und fie empfinden ju machen, wie febr eine gegenseitige Dulburg, auch aus tiefem Gefichtepuntte be: trachtet, in ber naturlichen Billigleit gegrundet fen; fo febemt er unter tie Mabrbeiten ju geberen, an welche es nunlich ift bie Menfchen jurei: len ju erinnern. Allein es ift in unfern Tagen gewohnlich morten, von chen tiefem Cabe mittelft gemiffer Wendungen einen febr ichtimmen Ge: trauch ju machen. Man bat baraus folgern mollen, die verschiedenen Bolfer batten feine andern als subjective Grunde ibred verfebiedenen Glau: bene, und alle Religionen tounten baber ale gleichauftig angeschen werden, ober co fdide fich fur feinen weifen Mann, fich fur trgend eine Religion mehr ju intereffiren, ale in fo weit ce die Gefene feines Landes und feine übrige Convenieng erforderten. Diefe verberblichen Grundiage, welche beinahe ju allen Beiten bie Religion eines großen Theils ber Welt: teute ausgemacht haben, find inteffen pichte meniger ale nothwendige Rolgen aus ber Reflecton bes meifen Danifdmend. Gine Reffgion aus ollen fann nichtetefleweniger, aus innerlichen forebt ale außerlichen übergengenten Beweibgrunten, tie mabre fenn, ober, unbetrügliche Stenn: geichen eines gottlichen Uriprunge haben : und ba mir Cbriften mit bem greften Grabe ter Berifbeit behaupten tonnen, tag unfre Religion petritid die einzige fen, welche mit allen tiefen Rennzeiden verfeben ift,

fo fine mir micht nur wohl berechtiaer, sondern Allechterkinae verbunden, alle übrigen, in so weit nie der uniteren einzgegenstehen, für irrig und verwerfteb zu eirlaren. Die Betradtung, dan wir 3. B. in den Umständen der alten Acamptier oder umrer eigenem abgetitischen Borfabren eben in abgetitisch und dersaliebeich alb sie geweien som würden, kann und soll also, vernänftiger Beise, au und be geweien sonn alle eines tweise und Merkeiten mit den Gebrechen der Menich ein und Nachsicht eigen die Lieben und Leifchiten einzuhähen; andernitheils und zu Gerichte zu süberen, das wir es nicht den Lorisiaen unseine Leiftandes, senden bie der gestlichen Cate beitumerken baden, das wir es nicht des beitumerken bei der gestlichen Cate beitumerken bedein, das wir es glocklichen einer einerere Ettenntnis des beid sien Lieben, das wir es Paul so ist einen vernähmigen Gestlechtein vor so vielen andern Bolfern tes Ertsteines zu beihen, Aum, des Latein, Uebers.

2.450, 3.41. Einfaltige Meliglen ber Tataren — Stete ten Am ma auf des Marte Pelo Regien in der Maarin, Sift, der ber En In a. VII 2. 472. And die Retigion der Manische mitchen Tatarn fommer in der Lautische mit dieser überein. 2. Du Salde Bei fetreit, eet San. ged . Ih. E. 57. B.

E. 172. 2. 7. Gebanten und Eraume follen in melnem briche fret fenn - Avenn man von einem roben la tarolden Secumbier, wie Caul han mar, Befeienbett vermutben femite, to collect man stauben, bag bier eine Argeetung auf ben Torannen Dienvoud von Goralud mare, ter ten Maribas, einen feiner Staate betleuten, buttebten ließ, weit tiefem Marmas getraumt batte, er babe tem Inrannen tie Reble abgefd nitten. ? Plutard im Leben Diene, Iom, V. p. 16. edit, Londin, de 1724. Plutard gibt jum Grunte bic. fes frengen Perfabrens an : Prourond babe geglaubt, Marinad mitte id leilich fo geforlich gerraumt baben, wenn er nicht machent mit ber oloden Betanien umgegangen mare; und Montebauten findet biefen Gront conn ter unbantige Chtug, auf ten er fich fligt, auch richtig vare; nidt ben'enalieb, bas Berfabren bes Plonpfine ju entibultigen. Legert des Lois Tom. I L. Xil. ch. Al. Der Gebanfe, fagt er, mußte, um frafegrer ju merten, mit irgent einer Santlung berbunden ge. welen fenn. Aber bief mar eben die Cade, Bober tonnte Dionne millen, man Marmas trimmte! Marmas batte feinen Traum ergabit : und bus foren, entweder einen bien Willen gegen ben Gurften, ober teb einen Grat von Unverfichtigteit voraubzufegen, ben ein je an

wöhnlicher und surchtsamer Jugi, wie Diopolius war, firaswurtig finden mußte. Es war ihm baran gelegen, den Sprafusern zu zeigen, bak man fich auch sogar im Traume nicht ungestraft an seiner Perion ver. greifen tonne. 28.

C. 176. 3. 11-15. Waffen-welde fie gegen Win und Bernunit gebrauchen fennten - Die Geidichte ter aufer: ordentlichen Bemabungen, melde Jamblidus, Protinus, Porpurius und ibre Unbanger in einer Art von Bergmeitlung fruchtlos angewandt, bem unterliegenten Seitenthim gegen tie gegreide Uebermadt ber driff. lichen Religion ju Gutie ju fommen, ift bas polifiantiage Beifpiel, bas und tie Sifiorie an bie Sand gibt, um ten Charafter und tas Be: tragen ter Bomen ten Schefchian in einem gemmermaßen abntiden Falle ju erlautern. 20ad liegen tiefe von bem feltianifien Gifer gluben. ben Schwarmer unverfucht, um mentaftens bie lenten Mugentliche bes nerbenten Alterglaubens ju verlangern? Dratel, Munder, mieter: tommente Seelen, alles mas außerordentlich mar murte aufgeboten; Pothagoras und Arellenius murten ju gettlichen Mannern und Theut: gen erhoben, um fie mit einigent Schein tem großen Stifter ter mabren Religion entgegen ju fegen. Das gange Seitenthum murte umgeidmet: ten, Die underein toften Nabeln ju allegerifden Gullen ber erhabenften Babrbeiten gemacht, und tas Werf bes Betruge und tes Aberglau: bend in eine Theofopbie vermantelt, teren Entbedungen und Verfprechungen einen blendenden Glan; von fich marfen, und unbebutfame Gemutber burch ben Schein eines gettlichen Urfprunge taufcht n. Man belegte Die driftlichen Weifen, welche allen tiefen Blendwerten Bernunft ent: gegenfesten, mit tem verhaften Damen ber Freigeiner und Abeiffen; Burg, man magte in ber Bergweiffung Miles, Aber vergebens traten Aberglauben, Comarmeret und Philosophie in ein unnaturliches Bund. niß! die Mahrheit fiegte, und eben tiefer Gieg bewies, baf fie Wabr. beit mar. Unm. bes Lat. Ueberf.

E. 182. 3. 15—18. Beisplele, baß etwas Ungereimtes ausgehört bat ungereimt zu fenn — En jehr nachte Undes Beisplel biervon ift ber Gag, raß es Antipoden oder Segenfüster gebe, welcher dem Bischof zu Galzburg Lirgilius (wosern es nicht ein andrer Bisgilus war, wie aus einigen Unnfanden fich vermuthen ich io schlimme Sandel machte. Diese Lehre war so unerhört und bem tas maligen gemeinen Menschenverstante so anstehig, das selbst ble welsesten

Manner fid nidt barein finden konnten. ,,Man legte es ibm fo aus cia a Mentinus in femen Bo fere ffen fabrbuchern, ale ob er eine andre Weite antie etab ift vermat. II. nicht von Bann und Coa entiprungne) Menichen, eine antere Fonne und einen andern Mond bebaupte, Boni. faltus iterlege tiefe Sie als gettles mit ber driftichen Chilosophie entaegenlaufene, begraft Birgiten begimegen Gentlich und abionderlich, ver: In int von ibm, baber bie'e all ernen Aindereien Niemias mideirufe, und die einflitrae und fautere Deiebeit tes Cirifentbund nicht langer mit beralei ben meinelten Eraumen bereite." Der bamatige Pand 'ad arras. ber meinem tiefe Gode, ihrer bormeintlichen Buchtigfeit wegen, ge bradt gurte, ab fie mit mit ge intern fing n en gib Bentfarme. Er nennt ete Ottre con antern Monden unter ber Erte eme per teterte gibre, bielar . malling beren Gott und feine Geele angaeiprochen b. el und muchte in ibr eriebben benatum bem Bergen Unto gu ther, all of theme, ten a tin Tu it in seinen Edon accommen botte ten elleit i Donn bar bem git jenten, bamit er auf? in line e amin'it, und, in er bomee with mit licerateien worten nate, no ten fanen ben Ochren gentoft better fonne Baron, ad a con les cant vitt, to men bentonfiede Urfache babe, con end and the fire were there districtly mit to picker Steenise the plant of the first of the beautife in matten, all vite art . bille. Man bat oldt ein, al connithen, an ibrer Entideitet and the Carthan grangelengter, bereit fib ber ber ber Brachur ilde ratifice Por ihrer in feiner Laurtifden Geftlichte bettent, nam ud g en ! bil bliger en, welche bei mir it is be anten oet pr the line for mot out a monthly and an Gat load become p. f. and It all an a unredt eritauting, est he alse tem beil. Poniciaci . Will de Confett reile Bitten. C. in gener, bar in ben bamaligen Leiten and I gemen e Bernteilt, felle bie Caterten, me bem Beitene in The fift et al b 12 Univelimity fort. Pan e inver bette hormal ber miten felle, ilm ifemm ber Mint, in feiner driffiden Copeart. Int giette and Montpoula im greien Speile einer Cammbang Conce for Alideald enten jen fen bart gere bert, ban bie Gibe platt no, and the Spring by Course on their Selection Chain and the. or at we ear of the no las bullion for cheur als entel und ..... al idet ./ pa 1/4 et mier tie albemeine Melmina; un. c. Con e fer fen if . beba uter baben bet miete nott . c. frommen Ban gorlleis lein hum, teb R. t. Ueb.

- E. 484. 2. 19. Mibbrauch (ber Freiheit) Gegen lirgend einen Sweig der Freiheit von dem Migbrauche, der davon ges macht werden fann, argumentiren, ift eben so viel als gegen die Freisheit überhaupt schließen; denn Alles tann gemisbraucht werden, sagt der weise Versaffer der Letters from a Persian in England, p. 159. 28.
- C. 196. 3. 23. Unter Blit und Donner fiea ein großer blauer Affe berab \_ Wir wollen nicht hoffen, baß nich jemand unter unfern Lefern in bem Kalle bennden tonne, in wel: chen der ehrliche Klaus Bettel in Chaffpeare's Mid Summer Nights-Dream die Damen ju Alben ju feten beforgt, wenn er, in tem Schau: friele von Poramud und Thiebe (welches er und feine Befellen an bem Sochieitfefie bes Thefeus aufführen wollen), als Lowe auf ten Chau: Plat fommen, und feine furchtbare Stimme boren laffen murte. 3ch werte, fpricht er, nicht ermangeln Ihnen ju faben : erfdreden Cie nicht, meine iconen Damen; ich bin fein wirtlicher Lowe, wie Cie etwan tenten modten, fondern mirflich und bei meiner Chre Staus Bettel, ber Weber, und ein Mann, ter fich bas großte Gemiffen baraus machen murte, bas Berg einer iconen Dame gu betrüben. Mus eben biefer Gemuthegartlichfeit erflaren mir alfe, auf allen Gall; bag bieß Wetter womit und Rafaf eridreden will, bloß gemachtes Better mar. 98.
- S. 203. 3. 9. Krieg der Annopoliten und Orbrindt: ten — Plutarch in seiner Abkandlung von Bos und Ofiris. In: venal macht und von einem abntichen Religionstriege gwischen ten Ombiten und Tentpitten, welcher baber entstand Quod nuning vielnorum

Odit uterque locus, cum solos credat habendos Esse Deos, quos ipse colit — .-

in selner innsehnten Satore ein schreckliches Gematte. Die eine dieser Städte übernel die andere zur Zeit eines großen Fened, wo man fich eines felndlichen Ueberfalls am wenigsten versah. Die Partie war sehr ungleich, sagt der Dichter: die guten Linditen waren wohl bezecht, rosenbetränzt, von Salben triefend und vom Canzen mide: ihre Feinde bingegen desto erbitterter, weil sie nücktern waren (hine jezunum aliam). Der Ansang ter Kelnesseitzeiten wurde mit Lorten gemacht: von ben Worten tam es balt zu ben Käusen: auf beiten Setten blieben wenig Raien unbeschäftzt u. f. w. "Aber dieß (sahrt ber Dichter fort),

baucht ben launnigen nur ein Gviel: fie wollen nicht nur Blut, fie wollen Leichen feben. Man mirft gife eine Beit lang mit Steinen auf einander; endlich gieben die Tentpriten ibre Schwerter. Die Ombiten flieben in gitternder Permirrung; bie Burcht beilngelt ibre Flucht; nur Einer bat bas Unglud ben erbosten Reinden in bie Sande ju fallen : tierer Ungludielige wird fofort in Stude gerriffen und mit Saut und Saar bis auf bie Anochen aufgegeffen. Gie nebmen fich nicht einmal tie Beit ibn ju foden, fie froffen ibn mit bungriger Gierigfeit rob binein; und mer gludlich genug ift, ein Studden von blefem abichen lichen Frag ju ermiichen, glaubt niemale mas de oblidmedenter's ge toftet ju baben," - Db übrigend tiefer Meligionoffrieg ber Ombiten und Tentweiten von jenem gwifden ten genovoliten und Ciprin diten (Orperbinchiten) verfcbieden gewofen, ober ob nicht Suvenal viel: mehr ten lettern unter tem Damen ber erftern, weil fie boffer in ten Lerb paffen, geichiteert babe, wie Galmanne aus febr gelehrten Grun ten permuthet, in Solin. T. I. p. 517-21) ift eine Aufgabe, bie mir primo occupanti übertaffen, wofern ne andere ibren Meifter nicht ichen acfunden bat.

Ulum, t. Yat, Heberf.

F. 205. 3. 2. Wenn ber Menfchenfreunt in ten Sabrbudern bee menfcttden Geidledte nichte findet. mas ibn befriedigen fann - Wiemobl unareitig einas Wabres an tiefem Getanten bes Philosophen Dautidment id, jo bleibt tarung auf ter antern Gelte nicht weniger mabr, baf bie Beidichte, mit brot ad tenten Hugen burdforidt, und mit philosophischem Blid aus er habenen Stantpunften überfeben, eine Quelle ibr nunlicher Renninge für ten Burger, fur ten Graatemann, und feibil fur ten bloffen Welt: beidauer in. Ein gelaff'ner und aufgeharter Gein neht burch bas verworrene Gemete ter menichliden Thorheiten bindurch, und entredt in bem Quiammenbang und in ber flufenwelfen Entwidlung ber grofen Weltbegebenbetten ten feften Plan einer alles lettenten bobern Weite beit; er erait, ermantert und beffert fich bei bem Unblide bes immermabrenten hampfeb ber Lugend nit bem Bafter, ber gernungt mit ben beibenftbaften, ber Wahrhelt mit tem Grribum und Betting. ber Mitenichaiten mit ber Ummiffenbeit, tes Geichmade mit ber Dat baret, und ertennt mit Unberung tie verborgene Sant des großen Ur

hebers ber Ratur, ber aus biefem ewigen Streit in ben Theilen, Orb: nung und Sarmonie im Gangen bervorzubringen weiß. Die Geschichte res menichlichen Berflantes, Die Gefdichte ber Tugent, tie Gefdichte ber Religion. ber Gefengebung, ber kinde, ber Sanbelicaft, bed Ge: idmade, tee Lurus u. f. f. find eben jo viele fruchtbare Begenben ber allgemeinen Geichichte, beren befferer Unbau bie berrlichffen Bortbeile fur die fpeculativen und prattifchen Wiffenichaften berfpricht. Weit ent: fernt alfo die Beichichtotunde gering ju achten, munichten wir vielmebr, es allen Ctublrenden, und überhaupt allen welche weifer und beffer ju merten munichen, einteuchtent machen ju tonnen, bag bie Gefchichte, mit mabrer Cofratifcher Philosophie verbunden, das bochfie und wichtigfte Studium eines Menfchen ift, der mehr als eine thiertiche Mafdine fenn will; und wir baben tiefe Anmertung blog barum beigefügt, um fo viet an und ift ju verbin'ern, bag niemand einen unbeideitenen und übertriebenen Sang ju Romanen und Teenmabreben mit biefer Stelle bes weifen Dantidmend ju rechtfertigen vermeine. Go gewiß indeffen ber pope Wer b ber Geichichtskunde ift, fo ift boch nicht ju laugnen, bag Die gerumpfte Rafe, womit gewiffe Geid ichteforicher auf alles, was die Norm ber Groichtung hat, berabieben. Unbilligfeit und lacherliche De: tanterei ift. Den wenigen, benen ibr Beruf, ju erforiden mas ge: icheben ift, feine Erbolungoftunden übrig laßt, ift es wohl ju gonnen. wenn fie abgebartet genug find, die Abiebeutichteiten ter Briantinifchen Siftorie oter ter Megierung einer Maria von England mit eben bem talten Blute gu lefen, womit ein Beitrechner untersucht, in welchem Sabre ber Welt ber Konig Diopbragmuthone ju Dioppolis regiert babe. Aber ibr Beifviet ober ibr Gefdmad macht feine Regel; und empfind: fame Cecten werden - beim Anblick alles bes Bofen, was auf bie: fem Connenflaube, ten wir bewohnen, Gefcbopfe von einerlei Gattung gethan baben, um einander ein Leben von eilichen Augenbliden ju rauben oder gu verbittern - fich nur allgu oft genotbigt fublen, mit dem weifen Danischmend in tie moglichen Welten ber Dichter gu flieben : und fie tennen begwegen binganglich gerechtfertiget werten, auch obne Tag man ten Platonifden Grundian, welchen Bafon von Berulam jum Boribeit ter Dichtfunft geltend macht, baju vonnothen bat, vermoge beffen bas, was wir bier nur fur ein Erholungemittet geben, fogar ju einer febr wefentlichen Beichaftlaung wirb.

#### 11.

5. 215. 3. 7. 8. Watifinabam und Sutte — Wenn, wie man vermutben muß, bier Gie Franz Walfinabam, Minifer unter ber Beilerung ber Kentan Eliabeit, gemeint ift, fo fiebt er webl nicht mit vollem Wechte neben Sulle, Er war ein weiter Staatsmann, aber ein rantevoller Menich, ber es auch nicht ideute bafür gebalten zu weiten, Mit weidem bedbie Statemanner in ben Mund von Dautichment tommen, biebt des Leices Entideitung übertanen,



### C. M. Wieland's

# fämmtliche Werke.

Achter Band.

Leipzig.

. 3. Göfden'iche Berlagehanblung. 1854.

## Der goldne Spiegel

ober

### die Könige von Scheschian.

Gine mabre Geschichte

aus tem Edeidiamiden überfett.

- Inspicere tanquam In speculum Jubeo --

3weiter Band.



herr Danischmend, ein paar Borte, che mir meiter geben, fagte ber Gultan. Wenn es, obne ber biftorifden Babr: beit Gewalt anguthun, geideben fennte, bag bu und auf Diefen Azer, ber (unter une!) bie Erlaubnif fcmach zu fenn ein wenig zu febr migbraucht, biefen Abend einen guten Ronia gabent, fo murbent bu mir feinen fleinen Gefallen ermeiien. 3d weiß mobl, Die Geschichte foll ben Türften nicht idmeideln; und bieß aus einem gedorvelten Grunde; erftens, weil es genug ift, baf und in unferm Leben gefdmeidelt wird; und dann, weil die Wahrheit, die man nach unferm Tobe von une fagt, une nicht mehr ichaben, ber Welt bingegen nuben fann. Aber ich mochte boch auch nicht, baß co fo beraustame, als ob ich mir alle Abende in meinem Edlassimmer eine Catpre auf Die Gultanen von Schofdian maden liefe. 3d erinnere mich irgendwo gelefen zu baben, ein Menich follte nichts, mas einen Menichen angebt, für fremd anseben, und ich febe nicht ab, warum wir Gultanen une nicht in dem namlichen Kalle befinden follten. Mit Ginem Worte, ich intereffire mich fur die Cache, und dieft ift, bente ich, genug.

Ihre hoheit befehlen also daß ich den Sultan Isfandiar überhüpfe? fragte Danischmend —

Eine weise Frage! antwortete Schach-Gebal. 3ch muß boch wohl zuvor wissen, wer Sultan Isfandiar war, eh' ich sie beantworten fann?

"Er war Azors unmittelbarer Nachfolger, fein einziger Sohn von der schönen Alabanda, und einer von den Schesschianischen Sultanen, deren Acgierung einer formlichen Sattre auf bose Fürsten ahnlich sieht."

Er war also noch schlimmer als Azor?

Um Bergebung, Sire! Azor war in der That fein bofer Fürst; er war nur schwach. Isfandiar hingegen —

Gut, gut, fiel ihm der Sultan ins Bort: wir wollen immerhin Befanutschaft mit ihm machen, wenn es auch nur ware, weil er ein Sohn der schönen Alabanda war, die ich, bei allem Bösen was du uns von ihr sagtest, dennoch sehr liebensnürdig sinde. Und aus eben diesem Grunde ersuch' ich bich, den armen Isfandiar so leicht davon tommen zu lassen als du immer fannst.

Wofcrn (sagte Danischmend) unter dem Borte Satpre eine Rede oder Schrift verstanden wird, worin man zur Abssicht hat jemanden lächerlich oder verhaßt zu machen: so verhüte der Himmel, daß mir jemals der Gedanke einfalle, eine Satore auf Fürsten zu machen, und wenn es auch nur über den König Tonos Konfoleros, oder einen der alten Pharaonen in Aegopten wäre. Aber unglücklicherweise hat es unter den Großen zu allen Zeiten einige gegeben, deren Leben eine Satore auf sich selbst war; ich will sagen, die sich durch ihre

Thorheiten verächtlich und durch ben Migbrauch ihrer Gewalt verhaft gemacht haben, ohne daß der Niograph, der den Auftrag erhielt ihre Geschichte zu erzählen, die mindeste Schuld an der Sache hatte. Ich beforge, der Sultan Isfandiar war in diesem Falle, und daher —

Immerbin! rief der Gultan, das Bofe, das du von ibm fagen wirft, bleibt unter uns. Erinnere dich nur, daß ich unnotbige Vorreden haffe.

Sire (fing Danischmend an), Jefandiar war, wie gefagt, Mors und Alabandens einziger Sohn, und der jüngste von verichiedenen, welche seine Sultaninnen ihm geboren hatten. Er wurde, ungeachtet der Entsernung seiner Mutter von dem herzen des Keniges, bei hof erzogen — wie die Scheschianischen Prinzen damals erzogen zu werden pflegten.

Dieß ift gerade, was wir miffen wollen, fagte Schach: Bebal.

Er batte die geschicktesten Lehrmeister in allen den Biffenschaften und Künsten, welche sich (wie man zu jagen pflegt)
für einen Prinzen schicken. Er lernte von der Mathematit so
viel, daß er ein Dreieck tunstmäßig von einem Viereck unterscheiden tonnte. Er mußte, zum Beweise seiner geographischen Kenntnisse, die Namen aller Flüsse, Seen, Verge, Provinzen und Städte von Scheschian herzusagen; und, um eine
Probe seiner Stärte in der Philosophie zu geben, vertheidigte
er in seinem dreizehnten Jahre öffentlich einen sehr tiessinnigen Leweis, daß ein Ding — ein Ding ift, und so lang'
und so fern als es ist was es ist, nicht zugleich etwas andres
sen kann als es ist. Sein Lehrer in der Staatswissenschaft

hatte nichts Ungelegner's als ihm die ausgebreitetfte Rennt= nif von dem Umfang und den Rechten der hochften Gewalt. und von den ungablbaren Mitteln und Begen, wie man fich mit auter Urt des Gigenthums feiner Unterthanen bemach= tigen fann, beizubringen. Singegen nahm fich fein Lehrer in der Moral fehr in Acht, die Bartlichkeit feines Ohres nicht burd Erwähnung bes unangenehmen Wortes Pflichten gu beleidigen. Er bildete fich ein, es vortrefflich gemacht gu haben, wenn er dem Pringen, in gierlich gedrehten Verioden ober durch rührend ausgemalte Beispiele, Gerechtigfeit und Bohlthätigfeit als die höchsten Tugenden eines Fürsten vorschilderte. Aber der Ton, worin er von diesen Tugenden schwapte, das unbesonnene und übertriebene Lob, womit er einige Kürsten wegen ziemlich zweidentiger Sandlungen dieser Art unter die Gotter versette, mußte natürlicherweise eine verfehrte Wirfung bei feinem Untergebenen thun. Der junge Isfandiar machte fich von Gerechtigfeit und Wohlthatigfeit einen Begriff, ber für bas Glud feiner fünftigen Unterthanen ganglich verloren ging. Er glaubte, die Ausübung diefer Tugenden bange bloß von feiner Billfur ab; und er muthmaßte auch nicht von ferne, daß fie allein durch ihre ungertrennliche Berbindung ju Tugenden werden, und daß die unermudete Bestrebung, beide in dem gangen Umfang des Regentenamtes ausznüben, eine fo wefentliche Fürftenpflicht fen, daß berjenige, welcher fie funfzig Jahre lang in der höchften Bolltommenheit ausgeübt hatte, beim Schluffe feines Lebens fein andres Lob verdient hatte, als bas Bengniß feine Schuldigkeit gethan gu haben. Kurg, der bofifche Mentor batte feinen Begriff davon,

baf man einem jungen Kursten bie Ausübung aller Tugenben, von welchen bas Bobl seiner Untergebenen und bie möglichste Bollsommenheit seines Staates abhängt, unter ber Gestalt von Verbindlichkeiten vorstellen musse, beren Korberungen eben so dringend als unverlestlich sind; es sev nun daß man sie von den Gesesen des böchsten Bestens, als bes Königs über die Könige, oder von einem gesellschaftlichen Vertrag ableite, vermöge bessen berjenige, der die meisten Nechte zu haben scheint, gerade der ift, der die meisten Pflichten hat.

Ohne Unterbrechung, herr Doctor, sagte ber Sultan: ich sollte doch benten, der Sittenlebrer des jungen Prinzen Issandiar babe nicht so ganz Unrecht gehabt, ihm das, was ihr die Pflichten der Fürsten nennt, unter einer gefälligen Gestalt zu zeigen. Das Wort Pflicht ift ein barten Wort: es bat für die Unterthanen selbst einen widrigen Ton; wie sollten wir andere unsre Obren daran gewöhnen können? Wir werden die Ingend immer liebenswürdiger finden, wenn unfre Neizung zu ihr freiwillig ift, als wenn sie uns mit Gewalt aufzgeburdet wird.

Um Vergebung, gnabiafter herr, erwiederte der freimüthige und unbeniche Danischmend. Es gibt ein weniger gesahrlides Mittel uns unsere Pflichten angenehm zu machen. Anfratt uns zur Tugend durch Lobeserhebungen anzuspornen,
welche die Ausübung unserer Schuldigfeit zu einem Gegenftande der Rubmisucht und Eitelfeit machen, wurde bester gethan sebn, uns zu überzeugen, daß die Vollziehung unferer
Pflichten mit den unmittelbarften und wichtigften Vertbeilen
und mit dem reinsten Vergnügen verbunden ist. Immerbin

mag auch des Anhmes, als des natürlichen Begleiters guter Chaten, erwähnt werden. Aber zu bedauern ist der Fürst, dessen herz nicht empfindsam genug ist, das Bertrauen und die Liebe seines Boltes allen Lobgedichten, Ehrendenkmälern, Bildsäulen, Schaumunzen und Inschriften vorzuziehen, womit Dankbarkeit oder Schmeichelei seine Thaten verewigen können. Wie wenig wahre Lefriedigung können ihm diese geben! denn wie oft sind sie nicht an Tyrannen und namenlose Könige verschwendet worden!

Danischmend hat nicht ganz Unrecht, sagte ber Sultan, der diesen Abend in der Laune war, seinen Philosophen schwahen zu hören: der Moralist des Prinzen Issandiar war, wie es scheint, ein zu guter Hössling, um ein guter Sittenlehrer zu seyn.

Gleichwohl (fuhr Danischmend fort) war sein Lehrer in der Geschichte noch schlimmer, wiewohl unstreitig der gelehrteste Mann in seiner Urt, den man im ganzen Reiche hatte sinden können. Die Geschichte war das Lieblingsstudium des Prinzen, und wirklich erwarb er sich eine Fertigkeit darin, womit er bei tausend Gelegenheiten sich und seinem Lehrer Chre machte. Dieser erhielt zur Belohnung die Stelle eines königlichen Geschichtschreibers mit einer großen Pension. Konnte der gute Sultan Azor sich einfallen lassen, daß der Mann, den er so edel belohnte, die Oberstelle auf einer Ruderbant verdient habe? Und doch war nichts gewisser.

Das Umt eines Lehrers der Geschichte bei einem jungen Fürsten erfordert einen Mann, der mit der warmsten Recht: schaffenheit einen tieffebenden und viel umfassenden Blid, und

das reinfte fittliche Gefühl mit ber icharffinnigften Unterichei: bungstraft vereinigt. Reine geringern Gigenschaften fest bie pollfommene Berechtigfeit voraus, welche er in Beidnung ber Charafter und in Beurtheilung ber Sandlungen, fomobl aus bem fittlichen ale politischen Befichterunft, auszuüben bat. Er muß (wenn es mir erlaubt ift, mich burch ein Beifpiel perftandlicher ju machen) in Alerandern einen biefer außerordentlichen Sterblichen erfennen, welche die Ratur ju Mus: führung ungewöhnlich großer Dinge gebilbet hat; welche, wie die Gitter homere, eine Mittelclaffe gwifden Meniden und bibern Befen ausmachen, und baber in ihren Laftern wie in ibren Tugenden mehr als gewöhnliche Menfchen find. Er muß jedem feiner Borguge, jeder feiner Tugenden ihr Recht miderfahren laffen, obne feiner Lafter um jener millen ju iconen, ober bie Schonbeit von jenen um biefer willen ju miftennen. Er muß fabig fenn, in bem großen Entwurfe biefes mobilthatigen Eroberers einen gang andern Beift gu entbeden, als bergenige mar, ber die Attilas antrich den Erd: boben ju perheeren. Er muß einem Manne, ber jum Beberricher ber Belt geboren mar, aus ber erhabenen Leidenschaft, große Thaten ju thun, fein Berbrechen machen; einer Leiden= icaft, welche an einem fleinern Beift Chrgeis gemejen mare, aber bei jenem ber angeborne Enthusiasmus einer Gelbenfeele mar. Aber meb ibm, wenn er nicht empfindet, bag ber Gieg bei Arbela nicht mehr war, ale mas zwanzig andre Griechische Relbberen eben fo gut hatten bewertstelligen tonnen ale Aleran: ber; und daß hingegen eine fast übermenschliche Große ber Ceele bagu erfordert murbe, ben Argneibecher aus ber Sand

feines Leibargtes zu nehmen und mit ruhig heiterm Lächeln auszutrinfen, mährend er demfelben mit der andern Sand den Brief binreichte, worin ibm entdecht wurde, daß diefer Arat durch Versprechungen, welche einen Beiligen verführen fonn= ten, bestochen fen ihm Gift zu geben! Web ihm, wenn er nicht empfindet, daß Alexander, da er lieber brennenden Durft leiden, als etliche feiner Soldaten des Baffers, welches fie ihren schmachtenden Kindern in ihren Selmen zutrugen, berauben wollte, ein größerer Mann war, als da er, von Keldherren und Königen umgeben, jum erstenmal vom Thronhimmel der Perfifchen Gultanen auf das besiegte Uffen berabsah; ober wenn er nicht empfindet, daß der überwundene Darius in bem Augenblide, da er, gerührt von dem edlen Betragen fei= nes Siegers gegen feine Gemahlin und Kinder, niemand als Allerandern für würdig erflärte den Thron des Corus zu befteigen. — größer als Alexander war: — Alexander bingegen in dem Augenblicke, da er, berauscht von der wollüstigen Pracht der Perfischen Könige, beim Gintritt in das innere Gezelt des Daring angrief: dieß nenn' ich König fenn! von der Hoheit eines Salbaottes zum gemeinen Erdensohn berunterfank.

Beit entfernt von dieser Feinheit und Barme des sittlichen Gefühls, urtheilte der gelehrte Mann, der den jungen
Josandiar durch die Geschichte zu einem Könige bilden sollte,
von den Großen und ihren Handlungen nach feiner bestern
Negel, als nach dem Schein den sie von sich warfen, und (in
allen Fällen, wo er feine besondere Ursache hatte zu loben,
was er nach seinen Grundsähen hätte tadeln mussen) nach den
Vorurtheilen der übel zusammenhängenden, schwärmerischen,

in einigen Studen überfrannten, in andern allzu ichlaffen Sittenlehre, an welche er in den Schulen der Bongen auf eine medanische Beise angewohnt worden war. Jeber Er= oberer bieg ibm ein Geld, jeder freigebige Kurft großmutbig, jeder ichmache Kurft aut. Vornehmlich machte er fich gur Pflicht, dem Pringen von den Furften feines Stammes immer Die vortheilhafteften Begriffe ju geben, wiewohl es greften= theils auf Untoffen der Wahrheit geschehen mußte. Er malte alles ins Schone; er vergregerte ihre guten ober erträglichen Cigenicaften, fellte ibre gafter in den tiefften Schatten, und entiduldigte durch forbiftifde Spigfindigfeiten mas fich nicht verbergen ließ. Aurg, er behandelte ibre Beidichte nicht anders, als ob die Begriffe vom Guten und Bofen, fobald fie auf einen Großen angewendet werden, willfürlich wurden, oder als ob der fenigliche Mantel durch eine talismanische Araft jedes Lafter, bas er bededt, in eine icone Eigenicaft verwan: deln tonnte. - "Man muß gesiehen (pflegte er von einem offenbaren Inrannen, oder von einem in lleppigteit verfunte nen Wollufiling ju fagen), daß biefer große Gultan in einigen Sandlungen feines gebens die Strenge, welche durch die Um: ftande feiner Beiten nothwendig gemacht wurde, etwas weiter getrieben bat als zu munichen war" - oder : "es ift nicht zu laugnen, bag feine Reigung gu ben Ergebungen nicht immer in den Schranten ber weifeften Magigung blieb; aber Diefe Edwachbeiten (feste er bingu) murden durch fo viele große Eigenschaften vergutet, daß es chen fo unbillig als unebrer: bietig mare, fic babei aufzuhalten."

Der junge Pring batte nicht fo folau fenn muffen ale

er war, wenn er fich nicht einige fleine Grundfage bieraus gezogen batte, welche das wenige Gute, das der Unterricht feines Sittenlebrers in seinem Gemutbe übrig gelaffen batte. vollende vernichteten; jum Beisviel: "daß die Lafter eines Rurften ein Gegenftand feven, von welchem man mit Ehrerbietung reden muffe; daß ein Kurft um fo meniger vonnotben babe feinen folimmen Reigungen Gewalt anguthun, weil es immer in feiner Macht ftche, das Bofe, das er thut, wieber ju verguten; daß man es einem Gultan befto bober anrechnen muffe, wenn es ibm gefällt einige gute Gigenschaften zu haben. weil es bloß an ihm lag, ungestraft fo schlimm zu sepn als er nur gewollt batte, u. dal. m. Der junge Isfandiar ermangelte nicht, aus diefen und abnlichen Gaben, welche aus ber verfehrten Beife, wie ibm die Beschichte beigebracht wurde, ju folgen ichienen, fich eine gebeime Sittenlehre ju feinem eigenen Gebrauch zu bilben, welche besto gefährlicher war, da fein von Natur wenig empfindsames Berg feine Neigungen hatte, welche feinen Launen und Leidenschaften bas Gegengewicht hatten halten fonnen.

Ich habe mich, nicht ohne Gefahr dem Gultan meinem herrn lange Beile zu machen, bei der Erziehung des Prinzen Isfandiar verweilt, weil ich überzeugt bin, daß sie großentheils an den Thorheiten und Lastern Schuld ist, welche die Regierung dieses unglücklichen Fürsten auszeichnen.

Aber, wenn dieß ware, fagte Schach Bebal, wie viele Königsföhne in der Welt mußten eben so schlimm senn als dein Isfandiar! Denn ich bin gewiß, daß unter zehen kaum Einer ift, der sich einer bestern Erziehung rühmen kann.

Sire (antwortete Danischmend), bieses lette als eine Ersabrungosache vorausgesett, ließe sich schließen, die meisten Kürsten würden, durch eine besondere Borsehung, welche für das Beste der Menschbeit wacht, mit einer so vortrefflichen Anlage in die Welt geschickt, daß sie, alles dessen was die Erziehung an ihnen verderbt ungeachtet, immer noch gut genug blieben, um uns zu zeigen wie vortrefflich sie hätten werden tonnen, wenn der Keim der Volltommenheit in ihnen entwicklt und zur Reise gebracht worden wäre.

Wofern bieg nicht etwan Ironie ift, fagte Chach: Gebal lachelnd, fo bedante ich mich bei bir im Namen aller, bie bei biefer febr verbindlichen Spoothefe etwas zu gewinnen haben.

Ich empfinde meine Pflicht zu ftart (erwiederte Danischmend), um von einer so ernsthaften Sache anders als in vollem Ernfte zu reden. Und ich dente, nichts tann dem hoben Beariff, den wir uns von der Gute des unsichtbaren Regierers der Welt zu machen schuldig find, gemäßer seyn, als der Bedante, daß er (ordentlicher Beise wenigstens) nur die schonsten Seelen zu seinen Untertönigen in den verschiedenen Theisten des Eretreises ernenne.

Wenn mir erlaubt ist meine Meinung über eine Sache von diefer Bichtigkeit zu sagen, sprach die schone Nurmahal, so denke ich, Danischmend habe niemals etwas Wahrschein- licheres gesagt. Ware es nicht so wie er behauptet, so duntte mich unerklarbar, woher es tomme, daß unter zwanzig großen herren taum Einer so schlimm ist, als sie alle zwanzig sevn sollten, wenn man bedenkt, was die Lebensart, worin sie

aufwachsen, die verkehrten Begriffe, welche fie unvermerkt einfaugen, die Mühe, die man fich gibt, durch Schmeichelei, niederträchtige Gefälligkeit und ichlaue Berführungstunfte ihren Kopf und ihr herz zu verderben, bei gewöhnlichen Menschen für eine Wirkung thun mußten.

Ich zweifle nicht, meine guten Freunde, fagte der Sultan, daß alles dieß eine abgeredete Schmeichelei ift, die ihr mir fagen wollt. Indessen ist doch wenigstens die Wendung, die ihr dazu genommen habt, zu loben. Aber ich sehe nicht, Danischmend, was der Taugenichts Issandiar dabei gewinnen kann.

In der That, versetzte Danischmend, es mangelte ihm, wie ich bereits erwähnte, an dem Rostbarsten, was die Natur einem Sterblichen, sie mag ihn zum Pflug oder zu einer Krone bestimmt haben, geben fann, an einer empfindsamen Seele. Diesen Mangel fann auch die vollfommenste Erziehung nicht ganz ersetzen; aber, da sie doch wenigstens etwas thun fann (denn warum sollte sich die Natur nicht eben sowohl verbesern als verschlimmern lassen?), so sind in einem solchen Falle die Leute, deren Umt dieß ist, desto größere Verbrecher, wenn sie darin saumselig sind.

Vermuthlich fehlten sie mehr aus Ungeschicklichkeit als aus Bosheit, fagte die Sultanin.

Ich wurde felbst nicht strenger von ihnen geurtheilt haben, erwiederte Danischmend, wenn es weniger gewiß ware, daß diese herren (wiewohl sie ihre wahre Absicht unter der gewöhnlichen Phraseologie von Menschenliebe, Patriotismus und Uneigennuhigseit verbargen) insgesammt fein höheres

Augenmert batten, ale ihr Glud zu machen; ein 3med, ben fie am gemiffeften zu erhalten glaubten, wenn fie teine Gelegenbeit verfaumten, fich burch eine wenig bebentliche Befälligfeit in bas herz bes fünftigen Thronerben einzustehlen.

So fehlerhaft inbeffen die Erziehung dieses Pringen mar, so murde boch der Schade, der sie ihm zusügte, nicht unheilbar gewesen senn, wenn er nicht das Unglück gehabt hatte, einem gewissen Kamfalu in die Hande zu fallen, der ein Besewicht aus Grundsähen, aber der angenehmste Bosewicht war, den man zemals gesehen hatte. Ich werde, um dem Charafter dieses Menschen sein gehöriges Licht zu geben, genöthiget senn, eine kleine Digression in die Gelehrtengesichtete der damaligen Zeit zu machen.

Es lebte damals ein Schriftfieller, Ramens Rabor, der fich von dem großen haufen der moralischen Schreiber feiner Zeit durch eine Urt von Untipathie gegen alles Aufgedunsene und Gezierte in Empfindungen, Begriffen und Sitten, und überhaupt durch eine mertliche Entfernung von der Kunftssprache sowohl als von den Marimen jenes großen haufens unterschieden hatte. Es ist natürlich, daß die besagten Schreiber mit diesem Unterschied um so weniger zufrieden waren, weil das Publifum zwischen ihren Schriften und den seinigen noch einen andern Unterschied machte, der ihrer Ettelfeit nicht gleichgültig seyn tonnte. Man las nämlich seine Werte mit einem Vergnügen, welches immer die Besierde zurück ließ, sie wieder zu leien; da hingegen die ihrigen ordentlicher Weise nur zum Einpacken der seinigen gebraucht wurden. Sie hatten mehr oder weniger als gewöhnliche

Meniden fenn muffen, wenn fie diefes nicht febr übel batten finden follen. Gie suchten den Grund bavon nicht in ber ichlechten Beschaffenbeit der übel aubereiteten und unverdauliden Rabrung, welche fie bem Beift ihrer Zeitgenoffen porfetten, sondern (wie naturlich war) in der Verdorbenheit bes menschlichen Bergens, welchem Rador, ihrem Vorgeben nach, auf die unerlaubtefte Beije fcmeichelte. Denn ber ichergende Ton, worin er zuweilen febr ernfthafte Babrbeiten fagte, und die launige Freimuthigkeit, womit er der Beuchelei bie Madte abnahm und der Berblendung die Augen öffnete, maren in den ihrigen untrügliche Beiden feines bofen Willens gegen die Tugend. In der That bachte Rabor von den Tugenden der Sterblichen nicht gang fo gunftig, als diejenigen, melde felbit fur Mufter angefeben werden wollen, ju min= fcen Urfache haben. Er leitete die meiften praftifchen Ur= theile und Sandlungen der Menschen aus den mechanischen Birfungen phyfifcher Urfachen, oder aus den gebeimen Taufoungen der Ginbildung und des herzens ber; und je erbabener die Beweggrunde maren, aus welchen jemand gu bandeln vorgab, besto großer war bas Migtrauen, welches er entweder in die Redlichkeit diefes Jemands oder in die Befundheit feines Behirnes feste. Wiewohl er überhaupt eine febr gute Meinung von der menschlichen Natur begte, fo behauptete er doch, daß fie, binnen etlichen taufend Jahren, burch die unaufhörliche Bemubung an ibr ju funfteln, ju beffern und zu puten, fo ubel zugerichtet worden fev, daß es leichter mare an einem verftummelten Gotterbilde bie Majestat des Gottes, den es vorgestellt, als in ben

menschlichen Carricaturen, bie fich vor unfern Augen berum: bewegen, die uriprunglich icone Korm ber Dienschheit gu er: tennen. Indeffen gab es boch, feiner Meinung nach, immer eine Angabl iconer Seelen, welche (burch gludliche Bufalle, ober, wie er geneigter mar zu glauben, durch die geheimen Beranftaltungen einer mobiltbatigen Gottheit), mo nicht gang unverftummelt, doch wenigstens nur mit leichten Befcabi= gungen, noch gang leiblich bavon gefommen maren. Er er: tlarte fich fur den warmften Liebhaber diefer iconen Geelen: pon ibnen allein dacht' er aut: ibnen allein traute er iche eble Befinnung, und bie Kabigleit, ber Qugend große Opfer au bringen, ju. Die übrigen mochten noch jo funftlich an: gestrichen, noch fo Gothijd berausgeputt, in noch fo weite und lang ichleppende Diantel eingebullt febn, furz, fich noch fo viele Dibe geben, burd entlebnte Bierrathen und außer: liche Kormen von Beisheit und Tugend Sochachtung gu er: weden: an ibm verloren fie ibre Dibe. Es find Pagoden, pflegte er lacheind ju fagen, melde febr mobl thun, fich, wie die Ginchichen, in weite Dantel ju bullen; burchichtiges Bewand wurde ibre Ungeftalt ju fichtbar machen. Ra: bor mochte wohl fo unrecht nicht baben, als bie Pagoben, feine Begner, die Belt gern überredet batten. Gewiß ift. daß ber beffere Theil der Belt fich nicht überreben laffen wollte, und daß er gerade fo viele gefunde Rivfe und fcone Geelen, als man ihrer bamale in Schrichian gablte, auf feiner Geite batte. Gelbft biegenigen, welche nicht in allen Studen feiner Meinung maren, billigten fomobl feine Ab: ficten als bie Dittel wodurch er fie ausführte, und erfannten in ihm den aufrichtigen Liebhaber bes Mahren und den wohlmeinenden Freund der Menschheit. Aber gufälliger Beife hatte er bas Difvergnugen, daß einige feiner Grund= fate von einer Urt von Leuten gemigbraucht murben, benen es gleich ftart an feinerem Gefühle des Bergens und an Richtigfeit der Beurtheilung mangelte. Das Babre grangt immer fo nahe an den Irrthum, daß man feinen Sprung vonnöthen hat, aus dem fanft fich empor windenden Pfade bes einen in die reizenden Irrgarten des andern fich zu verirren. Diese Leute gaben fich bas Unfeben, bem befagten Schriftsteller in allem beizustimmen, einen einzigen Dunft ausgenommen. "Er hat Recht," fagten fie, "fo lang' er in feinem mabren Charafter bleibt, fo lang' er bas Gitle ber menichlichen Begriffe und Leidenschaften schildert, und bas Lächerliche ihrer Forderungen an Weisheit und Tugend aufbedt. Aber er ichwarmt felbit, fobald er von iconen Seelen. von der Zauberei der Empfindung, von Sympathie mit ber Natur und von der Göttlichfeit der Tugend fabelt. Es gibt feine iconen Geelen, und nur ein Thor glaubt an die Tugend. Bas die Menschen Tugend nennen, besteht, wie die Münge in gewiffen Landern, in einer Angabl abgeredeter Beiden, welche man unter einem gewiffen Stempel für einen gewiffen Preis in Sandel und Bandel gelten zu laffen übereingefommen ift. Der innere Berth tommt babei gar nicht in Betrachtung. Dem Korn nach ift eben fo wenig Unterschied amifden bem Schelm, ber gehangen wird, dem Rachrichter, ber ihn hangt, und dem Richter, ber ihn hangen lagt, als amischen bem geschmeidigen Europäer, bem aufgeblasenen

Perfer, dem andächtigen Armenier, dem höflichen Sinesen und dem rohen Kamtschadalen. Das Gepräge macht den ganzen Unterschied."

Die Leute, welche fo bachten, fanden bald Unhanger genug, um eine gablreiche Secte auszumachen. Gie nannten fich die Philosophen, und wer nicht von ihrer Bruderschaft mar, hatte die Freiheit von den Titeln Betruger oder Schmarmer, welchen er wollte, auszuwählen. Denn nach ihren Grundfagen mußte er nothwendig eines von beiden fevn. Der ehrliche Rador erfuhr die Rrantung, von der furgichtigen Menge mit diesen anmaßlichen Philosophen in Gine Linie geftellt zu werden, weil fie zuweilen feine Sprache redeten, und in gewissen Studen eben bas ju thun schienen, mas er ge= than hatte. Man konnte oder wollte nicht gewahr werden, daß nichts verschiedener fenn fonnte, als der Beift, welcher ihn, und der, welcher diefe Philosophen befeelte, und als der Endzweck, den er und fie fich vorgefest hatten. Benn er des Schwarmers fpottete, und den Afterweisen, den Betrüger, oder den Gelbitbetrogenen ihrer Anfpruche an Beisheit und Tugend entfette: fo gefchah es auf eine Beife, welche in Personen von gefundem Urtheile feinen Zweifel veranlaffen konnte, daß er es nicht redlich mit Bahrheit und Tugend meine. Benn fie bingegen eben dieß zu thun fchienen, fiel es in die Augen, daß ihre Absicht fen, die Tugend felbst lacherlich ju machen, und den ewigen Unterschied zwi= ichen Bahr und Falich, Recht und Unrecht aufzuheben. Der Schmerg, fich mit einer Claffe von Menfchen, die er verachtete, vermengt gu feben, und die Befahr, durch ben

Muthwillen der einen und den Unverstand der andern wider feinen Willen Bofes zu thun, brachte ibn, ohne bag er fich einen Augenblid bedachte, ju der einzigen Entschließung, welche in folden Umftanden eines ehrlichen Mannes murdia war. Er erflarte fich öffentlich, und mit Berachtung bes Tadels und der Vorwürfe, welche er von beiden Gattungen zu erwarten hatte, für die Sache der Tugend. Aber da er, feiner Ueberzeugung treu, fortfubr, feine Tugend gelten zu laffen, welche nicht, zum untrüglichen Beichen ihres innern Werthes, mit dem Stempel der iconen Natur bezeichnet mar: fo erfolgte mas er vorher gesehen hatte. "Die besagten Philosophen und der Vöbel der Moralisten waren in gleichem Grade unzufrieden mit ihm." Beide fanden in feinen Schriften fo viel Vorwand als fie nur munichen tonnten, feine Grund= fabe und feine Absichten in ein falfches Licht zu ftellen; und am Ende zeigte fich, daß er mit allen feinen Bemühungen nichts gewonnen batte, als die fleine Babl der Vernünftigen in der Ueberzeugung zu ftarfen: "daß Blödigfeit des Geiftes und Verkehrtheit des Bergens gleich unheilbare Uebel find; baß es zwar nicht unmöglich ift, burch mechanische Mittel ben großen Saufen der Meniden zu einer ganz leidlichen Art von - Thieren zu machen; aber, daß Beisheit und Gute ewig ein freiwilliges Geschenk bleiben werden, welches der Simmel nur den iconen Seelen macht."

Bas du uns hier erzähltest, Danischmend, möchte sich an einem andern Orte gang gut haben hören lassen, fagte der Sultan, aber du scheinst darüber vergessen zu haben, daß die Nede nicht von deinem Freunde Kador, sondern von dem

Prinzen Jöfandiar, und von einem gewissen schelmischen Kamfalu war, den du und als einen Verführer dieses jungen Menschen bekannt machen wolltest.

Sire (mar Danischmends Antwort), Ihre Hoheit gieben mich in diesem Augenblicke aus feiner geringen Verlegenheit. Ich fing eben an gewahr zu werden, daß ich mich verirret batte: und wer weiß was für Wendungen ich batte nehmen muffen, um mich wieder auf den Dunkt zu finden, den ich unvermerkt aus dem Besichte verlor! Der Kamfalu alfo, zu welchem Sie mich zurückzubringen die Gnade haben, war eines von diefen verzärtelten Kindern der Natur, welche fie in einem Unftok von verschwenderischer Laune mit allen ihren Gaben überhäuft. aber vor lauter Eilfertigkeit die einzige vergeffen bat, obne welche alle übrigen mehr gefährliche als vortheilhafte Geschenke find. Er war von ichoner Bildung, und der Bau feines Körvers ichien Unsterblichkeit anzukundigen. Er befaß in einem hoben Grade alles was einen jungen Mann zu einem Gunftling bes fconen Geschlechtes zu machen pflegt, und alles mas ihn im Befit ihrer Gunft erhalten fann. Er war lebhaft, feurig. unternehmend, und niemand hatte die Runftsprache der Bart= lichkeit, und alle die schlauen Verführungsfünfte, wodurch fich die Schönen wissend oder unwissend hintergeben zu laffen gewohnt find, mehr in feiner Gewalt als er. Das Gin= nehmende seiner Person, ein unerschöpflicher, mit der größten Leichtigkeit in taufend Gestalten fich verwandelnder Wis, und eine natürliche Beredfamfeit, bei welcherihm, in gewiffen Fällen, feine Begierden die Dienste der hochften Begeisterung thaten, machten ibn jum angenehmften und gefährlichften Gefellschafter

von der Belt. Nichts fonnte leichtfertiger fenn als feine Grundfaße in Begiebung auf die Gebieterinnen unfere Sergens: aber ungludlicher Beife fur bas arme Scheschian waren diefe Grundfate ein Theil des allgemeinen Suftems feiner fittlichen Begriffe. Eblis (fo nannte fich der Ramfalu), beffen Berg teine Bermuthung hatte, daß es eine hobere Urt von Bolluft gebe, als die Befriedigung der Ginne und bas eigennüßige Bergnugen bes gegenwärtigen Augenblicks - Eblis hatte fich ein Suftem gemacht, aus welchem Wahrheit, Tugend, Bartlichfeit, Freundschaft, furz, jedes schonere Gefühl und jede edlere Reigung, verbannt waren. Alles ift wabr, fagte er, je nachdem wir es ansehen; von unferer innerlichen Stimmung und von dem Gesichtspunkte, woraus wir seben, bangt es lediglich ab, ob uns ein Wegenstand icon oder hablich, gut ober boje icheinen foll. Tugend ift eine Uebereintunft der feinern Ropfe, durch einen angenommenen Schein von Gerechtigfeit, UneigennuBig= feit und Großmuth dem großen Saufen Butrauen und Chrfurcht einzuflößen. Sie bedient fich dazu einer gemiffen boch= tonenden Sprache, gewiffer ebler Kormen und ichlauer Bendungen, welche fie unfern Reigungen und Sandlungen gibt, um das Biel unfrer Leidenschaften defto ficherer ju erhalten, je behutsamer wir es den Augen der Welt zu entziehen wiffen. Müßige oder bezahlte Debanten baben diefe Sprache, diefe Kormen in einen wiffenschaftlichen Bufammenbang rafonnirt. Blode Ropfe find einfaltig genug gewesen, diese Beichen fur Sachen angufeben, und unter biefen leeren Formen gleichfam einen Ror= per ju fuchen. Marren baben fich ju allen Beiten vergebens oder auf Untoften ihrer Bernunft bemuht, und bie Eugend,

von welcher jene schwahen, in ihrem Leben zu zeigen. Aber ein dreifacher Thor mußte der sevn, der einen Freund auf Unkoften seiner selbst glücklich machen — der den Augenblick, das einzige was in seiner Gewalt ist, einem Traume von Zufunft ausopfern — oder für andre leben wollte, wenn er sie nöthigen kann für ihn da zu sevn!" Diese abscheuliche Moral —

Ich beforge, Danischmend, es ist die Moral von zwei Fünfteln meiner Rajas, Omras und Mollas, sagte der Sultan.

Das verhüte der himmel, versette Danischmend. Aber bessen bin ich versichert, daß es, wenn unser herz und nicht, wider Willen unsver Röpfe, zu bessern Leute machte, die Moral aller Erdenbewohner wäre.

Mir däucht, sprach die schöne Nurmahal, nichts beweiset besser, wie wahr es ist, daß nur die schönen Seelen der Tugend fähig sind, als der Ton, in welchem Eblis von dieser ihm unbekannten Gottheit spricht. "Ein dreisacher Thor müßte der seyn, der seinen Freund auf Unkosten seiner selbst glücklich machen wollte." Ja wohl, Eblis! Ein dreihundertsacher Thor müßt' er seyn. Aber dieß weiß Eblis nicht — denn woher sollt' er es wissen können? — daß der Fall, den er sest, gar nicht möglich ist. Ein Freund kann für seinen Freund nichts auf Unkosten seiner selbst thun — denn dieser Freund ist er selbst. Welchen größern Gewinn könnt' er machen als die Glückseligkeit seines Freundes? Er könnte sein Leben für ihn geben, und würde in dem lesten Augenblicke, der vor diesem süßen Opfer vorherginge, mehr leben als in zwanzig Jahren, die er bloß sich selbst gelebt hätte.

Schwarmerin! - fomm und gib mir einen Ruf, rief ber

Sultan. Zweiundzwanzig Jahre, feit ich Sultan bin, verhindern mich nicht, zu fühlen, daß etwas in diefer Schwarmerei ift, das meine ganze Sultanschaft auswiegt.

Die Grundsätze des verführerischen Eblis fanden in dem Herzen des Prinzen Isfandiar so wenig Widerstand, daß sie sich ohne große Mühe seines Kopses bemeistern konnten. Eblis hatte das Anstößige, welches sie für eine jede noch nicht ganz verdorbene Seele haben müssen, so geschickt zu verbergen gewußt, daß der Prinz sich mit vollkommner Sicherheit dem Verzgnügen überließ, seinen Geist, wie er wähnte, von Vorurtheilen zu entsessen, deren Joch nur diezenigen tragen müßten, welche zum Gehorchen geboren wären. Da er ohnehin eine starte Neigung in sich fühlte, seine Laune zur einzigen Regel seiner Urtheile und Handlungen zu machen: so konnt' es nicht wohl anders senn, als daß er ein System sehr überzeugend sinden mußte, welches ihm, von dem Augenblick an, da er alles können würde, was er wollte, die Vollmacht ertheilte, alles zu wollen, was er könnte.

Die Ungeduld, so viel Jahre als der König sein Bater noch zu leben hatte, zwischen sich und dem Ziele seiner seurigsten Bunsche zu sehen, nahm mit jedem Jahre so start zu, daß sie bei einem Prinzen, der so wenig gewohnt war seinen Leidenschaften zu gebieten, sich endlich zu deutlich verrathen mußte, um dem alten Azor verborgen zu bleiben. Alle Mühe, die sein Liebling anwandte, ihn zu einem flügern Betragen zu bereden, war vergeblich. Issandiar tadelte alle Maßregeln des Hoses, sprach mit sehr wenig Zurüchaltung von den Schwachscheiten seines Baters, und begegnete der schönen Gulnaze so,

als ob er fich vorgesett hatte, sie alle Augenblicke zu erinnern, daß sie eine Persische Tänzerin gewesen sep.

Azor ertrug diesen Uebermuth mit einer Nachsicht, welche au fehr die Miene einer Schwachheit hatte, um den Prinzen jum Gefühl feiner Oflicht gurudgubringen; und in der That würde ein strengeres Verfahren zu nichts gedient haben, als ibn die Abnahme feines Ansehens und die Ohnmacht einer zum Ende fich neigenden Regierung defto frankender fühlen zu laffen. Die seinige war so verhaßt, daß sein Thronfolger schon dadurch allein, weil er sie öffentlich mißbilligte, der Abgott des Volkes wurde. Der hof des lettern vergrößerte fich ausehends; und man sprach endlich so laut von der Nothwendigkeit, den alten Ronig einer Burde, welche jungere Schultern erfordre, zu entladen, daß Isfandiar vermuthlich nicht länger gezögert haben wurde, diese Gesinnungen der Nation zum Vortheil feiner Bunsche anzuwenden, wenn ihn nicht der Tod des Konigs wenigstens diefer letten Stufe feines Verbrechens überhoben hätte.

Niemals sind die Erwartungen eines Volkes stärker betrogen worden, als an dem Tage, da Isfandiar den Thron von Scheschian bestieg. Aber was für Ursache hatten auch die Scheschianer mehr von ihm zu erwarten als von seinem Vater? Wie viele Könige, welche sich durch die heiligsten Gelübde verbinden müssen nur für die Slückseligkeit ihrer Völker zu leben, erinnern sich dieser Gelübde noch, nachdem sie den ersten Jug aus dem Jauberkelch der willkürlichen Gewalt gethan haben? In Scheschian mußten sich die Könige zu nichts verbinden. Das Volkschwer ihnen gränzenlosen Gehorsam, und

sie — erlaubten, am Tag ihrer Krönung, bem geringsten ihrer Unterthanen — den Saum ihres Mantels zu fuffen. Bas für Erwartungen fann ein Volt auf eine solche Gnade grunden?

Azor hatte vor feiner Thronbesteigung alle herzen durch Leutseligteit und Gute gewonnen; man erwartete goldne Zeiten von ihm, und fand sich betrogen.

Jefandiar hatte fich nie die geringste Gewalt angethan, die ungestüme Hibe, die Unempfindlicheit und das Wetter-wendische seiner Gemüthsart zu verbergen. Niemand wußte einen Zug von ihm anzuführen, der eine große Seele oder ein wohlthätiges Herz bezeichnet hatte. Allein man war der langen Negierung seines verhaßten Vaters überdrüffig; Issandiar hatte sich öffentlich an die Spiße der Mißvergnügten gesstellt; man hoffte, daß dersenige bester regieren würde, der von den Gebrechen der alten Regierung so lebhaft gerührt schien, und so viele Gelegenheit gehabt hatte durch fremde Fehler weise zu werden. Aber man betrog sich sehr. Issandiar würde sich eben so mißvergnügt bezeigt haben, wenn Azor der beste der Könige gewesen wäre.

Die erfte Probe, welche der neue Sultan von feinem Borhaben ohne Grundfage zu regieren gab, mar die Beranderung, bie er bei hofe und in der Staateverwaltung vornahm.

In ben letten Jahren Ajors hatte man fich burch bie außerste Noth gedrungen gesehen, ben übermäßigen Aufwand ber Sofhaltung einzuschränken, und einige Manner von bewährter Redlichkeit und Ginsicht zu den wichtigsten Staatsebedienungen zu berusen. Es war zu spat für die Blückseligeteit von Scheschian; aber noch immer früh genug, um noch

größere Uebel zu verhüten. Durch die Beisheit und unverstroffene Arbeit dieser ehrwürdigen Alten war die Staatswirthschaft in bessere Ordnung gebracht, und dem Volk, ohne Nachtheil der Krone, beträchtliche Erleichterung verschasst worden. Isfandiar zählte vermuthlich beides unter die Mißbräuche; denn er seste seinen Hosstaat auf einen prächtigern Fuß, als er in den glänzendsten Zeiten Azors gewesen war; und die einzigen unter den Staatsbedienten seines Vaters, welche er um jeden Preis hätte kausen sollen, wurden abgedankt. Sie mußten einem Schlaukopse Platz machen, der sich durch ein Project, die Scheschianer, mittelst eines neu erfundenen Kunstwortes, die Lust, welche sie einathmeten, verssteuern zu lassen, das Vertrauen Seiner Hoheit erworben hatte.

Isfandiar hatte kaum einige Monate das Vergnügen geschmeckt alles zu thun was ihm beliebte, als er anfing sich
seinen Launen mit einer Sorglosigkeit zu überlassen, welche,
ungeachtet des jovialischen Geistes, womit er sie würzte, in
den Augen der Vernunft eine desto anstößigere Art von Tyrannei war, weil sie bewies, daß er fähig sey mit kaltem
Blute und bei völligem Gebrauch seiner Sinne die unsinnigsten Dinge zu thun.

Er schien sich fehr viel damit zu wissen, daß er keine erklarte Favoritin hatte, wie sein Vater. Aber dafür hielt er eine ungeheure Menge von hunden, Jagbpferden und Falken; gab unermeßliche Summen für Gemälbe aus, ohne den geringsten Geschmack von der Runst zu haben, und belohnte mit unmäßiger Verschwendung alle Abenteurer und Landstreicher, die, mit dem Titel wisiger Röpfe, Virtuofen und Befiger feltfamer Aunststüde an feinen hof famen, weil, wie fie fagten, nur der größte der Könige würdig sey, der Besiger ihrer Talente und Naritäten zu seyn.

Ohne irgend eine herrschende Leidenschaft zu haben, hatte er nach und nach alle, und jede mit desto größerer Buth, weil er vorhersah, sie wurde bald von einer andern verdrängt werden. Das arme Scheschian gewann also wenig bei seiner Mäßigung in einem einzigen Punkte; einer Mäßigung, wovon der Grund vielmehr in seiner Unfähigkeit zu lieben, als in seiner Beisheit lag, und welche ihn nicht verhinderte, wenn es ihm einsiel, die Einkunste einer ganzen Provinz an die erste Sinesische Gauklerin, die ihn eine Viertelstunde belutigte, wegzuschenken.

Gben dieselbe wunderliche Laune, welche die Regel seines Geschmacks war, regierte ihn bei Besehung der wichtigsten oder ansehnlichsten Hosamter und Staatsbedienungen. Er machte in einem solchen Anstoß seinen Pastetenbäcker zum ersten Minister, ein andermal seinen Barbier zum Hauptmann über die Leibwache. Der Neichstanzler wurde abgeseht, weil er ein schlechter Tänzer war, und ein gewisser Quacksalber schwang sich durch die Ersindung einer Pomade in die Stelle des Oberschapmeisters, der die Berwegenheit gehabt hatte, Seiner Hosheit vorzustellen, daß zehntausend Unzen Silbers eine zu große Belohnung für die Ersindung einer neuen Pomade sey. Keiner von seinen Dienern konnte eine Stunde lang auf seine Gnade zählen; und das Schlimmste war, daß man sie durch Wohlverhalten eben so leicht als durch Uebelthaten verscherzen

fonnte. Der einzige Eblis befaß das Geheimniß, sich ihm unentbehrlich zu machen, und, ohne einen andern als den Titel seines Günstlings, den Hof und den Staat eben so willfürlich zu regieren als der Sultan selbst. Ich hatte vielleicht Unrecht, das Mittel, bessen er sich dazu bediente, ein Geheimniß zu nennen; denn im Grunde kann nichts einsacher seyn. Es bestand in der Kunst, sich in alle Launen seines Herrn zu schicken, ihn alles thun zu lassen, was er wollte, und für alle seine Unternehmungen, so ausschweisend sie seyn mochten, Mittel zu schaffen.

Das lette ift eben fo leicht nicht, als du dir einbildest, fagte der Sultan.

Sire, verseste Danischmend, nach des Günftlings Grundfäßen und Art zu verfahren konnte nichts leichter seyn. Nach ihm hatte der Sultan das Necht zu nehmen, so lange seine Unterthanen etwas hatten, das ihnen genommen werden konnte.

"Und wenn fie nichts mehr hatten?"

Diefer Fall war, seiner Meinung nach, so balb noch nicht zu besorgen. Der Hunger, und die Begierde nach einem Zuftande, worin sie müßig gehen können, wird sie schon arbeiten lehren, pflegte er zu sagen, und so lange sie arbeiten, können sie geben.

"Dieser Eblis fürchtete sich also nicht vor den Folgen der Muthlosigfeit?"

Das Uebel war, daß er dem Sultan eine Philosophie beisgebracht hatte, welche die menschliche Natur in seinen Augen verächtlich machte. Er sah die Menschen für nichts Bessers

als eine Gattung von Thieren an, von welcher sich mehr Bortheile ziehen lassen, als von irgend einer andern; und in der Kunst, sie für ihren Gebieter zu gleicher Zeit so rüslich und so unschädlich als möglich zu machen, bestand, nach ihm, das große Geheimniß der Regierungskunst. Man hatte ihm diesen Grundsaß gelten lassen können, wenn er vorausgeseht hätte, daß der Vortheil des Gebieters und des Staats allezeit einerlei sep. Aber dieß war es nicht, was er damit wollte.

Der Mensch, fagte Eblis, ift aus zwei entgegen gefeßten Grundneigungen aufammengesett, beren vereinigte Birfung ibn gu bem macht, was er ift: Sang jum Dugiggang und Sang jum Bergnugen. Ohne ben lettern murde ibn iener ewig in einer unüberwindlichen Untbatigkeit erhalten: aber fo groß fein Abichen vor Abhanglichkeit und Arbeit ift, fo ift doch fein Sang zum Bergnügen noch ftarfer. Um beide zu vereinigen, ift ein Zustand von Unabhänglichkeit, worin er alles mogliche Vergnugen ohne einige Bemühung genoffe, bas lette Biel feiner Bunfche. Er fennt feine Seligfeit über diefer. Daber diefer unausloschliche Sang jum Defpotismus, der dem armseligsten Erdensohn eben so angeboren ift, als bem Erben des größten Mongreben. In dem gangen Scheschian ift tein einziger, welcher nicht wunschte, daß alle übrigen nur für fein Veranugen beschäftigt fen mußten. Allein die Natur der Sache bringt es mit fich, daß nur ein einziger biefer Gludliche fenn fann; alle übrigen find durch die Roth= wendigteit felbst dazu verurtbeilt, sich, so lange sie leben, mehr ober weniger zu diefem letten Buniche des Sterblichen empor

an arbeiten : und felbft bas Glud, ibm nabe zu fommen . fann nur Benigen zu Theile werden. Bas foll nun ber Ginzige bierbei thun, ber, mit dem vergotterten Diadem um die Stirne, oben auf der Spike des Berges fist, und nichts Boberes ju erfteigen ficht? Goll er fich etwan in dem Benuß feiner Bonne durch albernes Mitleiden mit der wimmelnden Menge fieren laffen, welche voll flopfender Legierde fich aus der Tiefe empor zu heben versucht, und, neidische Blide auf die versagte Glückseligkeit heftend, bei jedem Tritt auf der folüpfrigen Babn in Gefahr fcwebt, burch das Gedrange ihrer Mitwerber ober ihre eigene Saftigfeit tiefer, als fie empor gestiegen ift, wieder herunter zu glitschen? Soll er vielleicht fo höflich fenn, einem unter ihnen Plat ju machen? - Wahr= haftig! Gie migen feben, wie fie binauf tommen; dieß ift ihre Sache. Die feinige ift, indem fie von Stufe gu Stufe gu ihm emportlettern, fich ihrer Sande zu bedienen, um alle Guter und Kreuden ber Belt zu ben Rugen feines Thrones aufhaufen ju laffen; und wenn ibm der Genuß alles deffen, was die übrigen wünschen, noch eine Gorge verstatten fann, fo ift es, ju verhindern, daß von der wetteifernden Menge feiner boch genug fteige, ihn von feinem Gipfel berab zu drangen. Nichts wurde dem Einzigen gefährlicher fenn, als wenn die Menge alle hoffnung in einen beffern Buftand zu fommen verlore. Diese hoffnung ift die mabre Seele eines Staats; mit ibr versiegt die Quelle des politischen Lebens; eine allgemeine Un= thatigfeit verfündigt, gleich der Codesftille vor einem Sturme, die schrecklichen Wirkungen der Verzweiflung, unter welchen fcon fo manche Thronen Affiens eingestürzt find. Aber nichts

ift leichter als diesem Nebel zuvorzukommen. Es gibt zwischen bem Tagelohner und dem Sultan so viele Stufen; und jede der höhern Stufen ist für den, der einige Grade tieser steht, so beneidenswürdig, daß etliche Beispiele, welche von Zeit zu Zeit die Hoffnung zu steigen in den lehtern wieder anfrischen, hinreichend sind, den Staat in dieser Geschäftigseit zu unterhalten, wodurch alle Glieder desselben, indem sie bloß ihren eigenen Vortheil zu befördern glauben, dem glücklichen Einzigen diensthar werden."

Es ift feinem Zweifel unterworfen, daß nichts feichter fewn kann, als diese Trugschlüsse des sinnreichen Eblis. Die Grundfeste eines Staats besteht in der Zufriedenheit der unteriten Classen mit dem Stande worin sie sich befinden, und fein Untergang ist von dem Augenblick an gewiß, da der Landmann Ursache hat, den mußig gehenden Stlaven eines Großen zu beneiben.

Die Grundsase des sinnreichen Eblis hatten drei große Fehler. Sie hingen eben so wenig unter sich zusammen, als sie mit der Erfahrung übereinstimmten; und man konnte sie alle Augenblicke übertreten, ohne an Gründen Mangel zu haben, welche die Ausnahmen rechtfertigten. Aber sie schmeischelten den Leidenschaften eines Fürsten, der feine andre Negel kannte noch kennen wollte, als seine Laune. Isfandiar fand nichts bündiger als die Schlüsse Lieblings.

Man konnte schwerlich weniger Anlage zu einer mitleiz digen Sinnesart haben als biefer Sultan. Das kleinste Unsgemach, das ihn felbst betraf, feste ihn in die heftigste Unsgebuld; aber das Leiden andrer fand keinen Zugang zu seinem

Herzen. Die überflüssig war die Bemühung, einen solchen Fürsten noch durch Grundsätze gefühllos zu machen! Und gleichwohl hatte Eblis nichts Angelegner's, als ihm seine Unterthanen bei jeder Gelegenheit in dem verhaftesten Lichte zu zeigen.

Das Bolf, fagte Eblis jum Gultan feinem herrn, ift ein vielköpfiges Thier, welches nur durch hunger und Streiche gebändiget werden fann. Es mare Unfinn, feine Liebe burch Bobltbaten geminnen zu wollen. Taufend Beifviele von fcma= den Kürsten, welche die Opfer einer allzu milden Gemüthsart geworden find, beweisen diese Bahrheit. Das Bolt fieht alles Gute, mas man ibm erweist, für Schuldigfeit an, erwartet immer noch mehr als man zu seinem Besten thut, und halt sich von aller Pflicht der Dankbarkeit losgezählt, sobald es sich in seinen ausschweifenden Erwartungen betrogen sieht. Mit Widerwillen trägt es die Keffeln der Abhänglichkeit; unbeständig in seinen Neigungen, willfürlich in seinen Urtheilen. und immer mit dem Wegenwärtigen unzufrieden, durftet es nach Neuerungen; Unfälle, welche feinen Gebietern auftoffen. find ihm frohliche Begebenheiten, und wiewohl es felbft unter allgemeiner Roth am meiften leidet, febnt es fich bennoch nach öffentlichem Unglud, um Gelegenheit zu baben zu murren, und feine Vorsteher mit Vorwürfen zu überhäufen. Wenn eine Gottheit vom Simmel fliege, die Menschen zu beberrichen. fie wurde nicht frei von ihrem Tadel bleiben. Der schlechtefte unter ihnen halt fich für gut genug die Welt zu regieren, und eben darum weil der Pobel nichts weiß, glaubt er alles beffer zu miffen als feine Obern. Bergebens murd' es fenn,

für die Gludseligkeit dieser Unersättlichen zu arbeiten: man müßte einen jeden von ihnen zu einem Sultan machen können, um ihn zufrieden zu stellen; sie bleiben mißverguügt, so lange noch etwas zu wünschen übrig ist. Nichts ist gefährlicher als sie mit dem Ueberfluß und den Wollüsten bekannt zu machen; es würde weniger Gefahr sepn, einen schlasenden Löwen, als die Begierlichkeit dieser Leute aufzuweden. Sie mit seidenen Banden oder Blumenketten binden zu wollen, ware eben so viel als eine Spane mit Spinneweben zu sessen. Nichts als die eiserne Nothwendigkeit, und die Verzweiflung ihre Ketten jemals zerreißen zu können, ist vermögend sie in ihren Schranken zu halten; und, gleich andern wilden Thieren, müssen sie ausgemergelt werden, und den Stock immer über ihrem Rücken schweben sehen, um einen Gebieter dulden zu lernen.

Danischmend, sagte der Sultan, ich gestehe, die Abschilderung, die und Eblis von dem Bolfe macht, ist nicht geschmeichelt; aber es ist Wahrheit darin. Ich dente ungern an die Folgen, welche sich daraus ziehen lassen: und gleichwohl wurd' es, wie Eblis sagt, gefährlich senn, sich selbst in einer so wichtigen Sache täuschen zu wollen.

Gnadigster herr, versette der Philosoph, ich weiß nicht, ob mich meine Gutherzigkeit verhindert hat, den Menschen, den ich seit mehr als fünfundzwanzig Jahren studire, so zu sehen wie er ist. Es mag wohl zu viel Rosensarbe in meiner Phantasie herrschen. Aber, wie dem auch sepn mag, ich kann mich unmöglich überwinden, die Menschen für so bösartig anzusehen, als sie in der Theorie dieses Eblis sind. Wenn die

Erfahrung für ibn zu reden icheint, fo fpricht fie nicht weniger fur mich. Rennen wir nicht fleine Bolfer, welche im Schofe ber Freiheit und der einfältigen Mäßigung glücklich find? Bergleichen wir einmal diese Völker mit benjenigen, welche unter den Bedrückungen der willfürlichen Gewalt einer barten Regierung schmachten! ber erfte Unblid wird und fogleich einen ftarfen Unterschied bemerten laffen. Jene zeigen und ein gefundes, veranuates, frobliches Unfeben. Ihre Bohnungen find meder weitläuftig noch prächtig; aber auch die armfte ihrer Sutten fieht einer Bohnung von Menfchen, nicht einem Schlupf= winkel wilder Thiere gleich. Gie find schlecht gefleidet; aber fie find doch vor Froft und Raffe beschütt. Ihre Nahrung ift eben fo einfaltig; aber man fieht ihnen wenigstens des Abends an, daß fie ju Mittage gegeffen haben. Diefe ichleichen, als lebende Bilder des Elends, mit gesenkten Sauptern umber, und beften aus boblen Augen gramvolle Blide auf die Erde, welche fie - nicht für fich und ihre Kinder - bauen muffen. Ueberall begegnen unferm beleidigten Auge blutlofe, ausge= hungerte und fiche Korper - fdwermuthige, duftre, von Gorgen abgezehrte Gefichter; - alte Leute, welche fich mit Dube von der Stelle ichleppen, und zur Belohnung einer fünfzig= jahrigen schweren Dienftbarkeit das wenige Brod, das ihr vom Mangel eingeschrumpfter Magen noch ertragen fann, bem Mitleiden der Vorübergebenden durch Betteln abnöthigen; verwahrlof'te, nadende, fruppelhafte Rinder, oder wimmernte Sauglinge, welche fich anftrengen, einer hungernden Mutter noch die letten Blutstropfen aus der ausgemergelten Bruft ju gieben. Salb vermoderte Lumpen, die von den durren

Lenden dieser Elenden herabhangen, zeigen wenigstens, daß sie den Willen haben ihre Blöse zu decken; aber was wird sie vor der sengenden Sonne, vor Wind und Negen und Kälte decken? Ihre armseligen aus Koth und Stroh zusammengeplackten Hütten stehen jedem Anfall der Elemente offen. Hier kriechen sie, wenn die untergehende Sonne sie von der täglichen Arbeit für gefühllose Gebieter ausgespannt hat, ermüdet zusammen, und schähen sich noch glücklich, wenn sie so viel Borrath von einem Brode, welches ihre Herren für ihre Hunde zu schlecht halten würden, übrig sinden, als sie vonnöthen haben, um nicht hungrig auf einem Lager von faulendem Strob den lesten Trost des Elenden vergebens berbeizuseusen.

Wie du malft, Danischmend! — rief der Sultan mit einer auffahrenden Bewegung aus, indem er sich zu verbergen bemühte, wie gerührt er war. Ich schwöre beim Haupte des Propheten, daß ich, ehe der Mond wieder voll sevn wird, wissen will, ob innerhalb der Gränzen meines Gebiets solche Unglückliche leben; und wehe dem Stlaven, dem ich die Sorge für meine Unterthanen anvertraut habe, in dessen Bezirk ein Urbild deiner verstuchten Malerei gefunden würde! Es ist mein ganzer Ernst, und zum Beweise davon trag' ich das Umt dieser Untersuchung dir selbst aus. Danischmend! Morgen, nach dem ersten Gebete, erwart' ich dich in meinem Immer, damit wir weiter von der Sache sprechen.

Bas ber gutherzige Danischmend bem Sultan gefagt haben mag, um ihm im Namen aller, welche bei biefer Aufwallung feines toniglichen herzens intereffirt waren, ben bemuthigen Dant zu erstatten, wollen wir, um uns nicht zu weit von unferm Bege zu entfernen, ber Einbildung bes Lefere überlaffen.

Gut, fagte Schach Gebal, dessen hiße sich während der Danksagungsrede des Philosophen wieder merklich abgekühlt hatte, du weißt meinen Willen! Morgen eine Stunde nach Sonnenaufgang, Danischmend! — Iht will ich noch die Ausführung deiner Einwendungen gegen die Theorie des Günstlings Eblis hören. Laß sehen, wie du dich aus der Sache ziehen wirft.

3ch behauptete (fuhr Danischmend in feinem Bortrage fort), daß die Erfahrung, auf welche fich Eblis bezieht, um feine häßlichen Gemalde von der Bogartiafeit des Bolfes gu rechtfertigen, wenigstens eben fo fart für meine als für feine Meinung rede; und ich ftellte zu diesem Ende eine Bergleidung an, zwischen dem einen Bolfe, welches unter einer freien, ober wenigstens unter einer milben Regierung glücklich ift. und einem Polte, bem ein Eprann wie Tefandiar, mit Sulfe eines Gunftlings wie Eblis, fo mitspielt, wie man es von ber Bereinigung harter Grundfaße mit einer unempfindlichen Sinnegart erwarten fann. Wenn ber Contraft zwischen bem Boblstande bes einen und dem Elende des andern beim erften Anblic in die Augen fällt, fo wird und eine fortgefette Aufmerksamkeit feinen geringern Abstand zwischen ihrem fitt= lichen Charafter entdeden laffen. Das glückliche Bolf ift gufrieden mit feinem Buftande; es gewöhnet fich mit Bergnugen an ihn, und ift geneigt zu glauben, daß es feinen beffern gebe. Es fegnet den guten Fürsten, unter beffen Befegen es in ungefrankter Sicherheit der Früchte feines Fleißes

und feiner Magiaung genießt. Beit entfernt Beranderungen ju munichen, ift es im Gegentheil bereit. But und leben alle Augenblide fur die gegenwärtige Berfaffung, fur ein Baterland, worin es glücklich ift, für einen Kürften, in weldem es feinen allgemeinen Bater erblicht, aufzuopfern. Das unterdrudte Bolf, ich geftebe es, fieht dem Bilde febr abn= lich, welches Eblis unbilliger Beife von dem Bolfe überhaupt machte. Aber wie follt' es anders fenn fonnen? Sollte fich nicht die Menschheit in Geschöpfen, welche ihre natürliche Gleichheit mit ihren Unterdrückern fühlen, gegen folche Rranfungen emporen, beren bloger Unblid alle Befete ber Ratur, ber Religion und bes gefellschaftlichen Lebens zur Rache aufruft? Ift es zu verwundern, wenn die Vergleichung ihres Elende mit dem wolluftigen und unbarmbergigen Uebermuth ihrer herren fie endlich muthend macht? Dber mas fann man anders erwarten, als daß anhaltende Tvrannei, Sorglofigfeit für den Staat, Raltfinn beim Unblide ber allgemeinen Roth, und öffentliche Verspottung berfelben durch die übertriebenfte Ueppigfeit, ein Bolf, deffen Geduld ericopft ift, endlich gur Bergweiflung treiben werbe?

"Das Dolt, fagt Eblis, ift launisch in seinen Leidenschaften, undantbar für das Gute, das man ihm erweist, ungestüm und unersättlich in seinen Forderungen; es ift neidisch über die Borgüge seiner Obern, geneigt alle ihre Maßregeln zu tadeln, ungerecht gegen ihre Tugenden, unbillig gegen ihre Fehler; es sieht sie als seine ärgsten Feinde an, und ergößt sich an allem, was sie tränken und demüthigen kann, als an dem angenehmsten Schauspiele." — Aber sollte wohl jemand

die Verwegenheit haben konnen, zu behaupten, die Menschen feven von Natur fo bosartige Geschovfe? Wer macht fie da= au? Bas für Gewalt muß der Menschheit angethan worden fenn, welche graufame und langwierige Mighandlungen muß sie erlitten haben, bis sie so werden konnte, wie Eblis sie schildert! Ift es nicht der Gipfel der Ungerechtigkeit, die Men= fchen dafür zu bestrafen, daß sie die verkehrten Geschöpfe find, wozu man sie felbst gemacht hat? Mir daucht, die Unterdrücker der Menschbeit haben wohl feine Urfache fich zu beschweren. Die unbegreifliche Geduld, womit die meiften Volfer des Erdbodens fich zu allen Zeiten von einer fleinen Anzahl von Isfandiarn und Ebliffen haben migbrauchen laffen, ift der ftärkste Beweis der ursprünglichen Mildigkeit der menschlichen Wenn wir von Emporungen, Burgerfriegen und Matur. gewaltsamen Staatsveränderungen boren, fo konnen wir allemal mit der größten Wahrscheinlichkeit vermuthen, daß unleid: liche Beleidigungen den Anlag dazu gegeben haben.

Nicht allemal, mein guter Danischmend, sagte der Sultan: dein Eifer für die Sache des Bolks macht dich vergessen, wie viele Beispiele die Geschichte des Erdbodens und zeigt, daß auch gute Fürsten, Fürsten, welche wenigstens einige geringe Fehler mit großen Tugenden vergüteten, Schlachtopfer der unbändigen Herrschlucht eines stolzen Priesters, oder der übermüthigen Anmaßungen aufrührischer Emirn geworden sind.

Gleichwohl, erwiederte Danischmend, wurde sich vielleicht in jedem besondern Falle zeigen lassen, daß die Fürsten, auf welche Ihre Hoheit zu zielen scheinen, durch sehr wesentliche Fehler in der Regierung, durch allzugroße Nachsicht gegen die

Laster ihrer Günstlinge, durch häusigen Mißbrauch einer willtürlichen Gewalt, durch offenbare Ungerechtigkeiten und ein tyrannisches Versahren sowohl mit dem Bolf als mit den Großen ihres Neiches, sich die unglückliche Ehre zugezogen haben, der Nachweit zu Trauerspielen Stoff zu geben. Ein König gewinne nur die Juneigung seiner Unterthanen, er verdiene sich den glorreichsten und süßesten aller Titel, den Namen eines Vaters des Bolfs: so wird er gewiß sevn können, in ihrer Liebe zu seiner Negierung und zu seiner Person unerschöpfliche Mittel gegen alle Unschläge und Unternehmungen seiner Feinde zu sinden. Ich möchte den Priester oder die Emirn sehen, welche die Verwegenheit hätten, sich an einen Fürsten zu wagen, dem die Herzen aller seiner Unterthanen zur Brustwehr dienen!

Schach-Gebal hatte vermuthlich einige geheime Ursachen, warum er nicht von sich erhalten konnte, die Gründe seines Philosophen überzeugend zu sinden. Indessen schien er doch zu fühlen, daß er den Streit nicht würde fortsehen können, ohne seinem Gegner Alösen zu geben, die den Sieg nicht lange unentschieden lassen dürsten. Er spielte also das Sicherste, und entließ die Gesellschaft für diehmal, indem er zu der schönen Nurmahal sagte: in der That, es sehlt unserm Freunde Danischmend nichts als etwas mehr Kenntniß der Welt, um (für einen Philosophen) ganz leidlich zu rasonniren. Er hat den Fehler aller dieser Herren, gern von Dingen zu reden, die er nicht versicht; aber er spricht doch gut, und dieß ist, zum Zeitvertreib, alles, was ich von ihm sordre.

Die Achseln bes weisen Danischmend waren im Begriff

die Antwort auf dieses unerwartete Lob zu geben, als er sich noch zu rechter Zeit erinnerte, daß es nicht erlaubt sep, über irgend etwas, das ein Sultan sagen kann, die Achseln zu zuden. Er begnügte sich also, wie gewöhnlich, seinen ungelehrigen Kopf gegen den Fußboden zu stoßen, und schlich davon.

2.

Unfere Lefer erwarten ohne Zweifel, daß Danischmend, mit einem Auftrage beladen, der für die Rube Schach-Gebals und für das Beste der armen Indostaner von der größten Wichtigfeit war, das Umt, den alten Gultan einzuschläfern, der iconen Nurmahal mieder überlaffen werde. In der That hatte Schach: Bebal mit fo vielem Ernft von der Sache gesprochen, daß der ehrliche Philosoph felbst, so gut er sonst die Launen feines Gebieters fannte, dießmal von der Soffnung, ein Berfzeug der Gludfeligfeit feines Baterlandes zu werden, fich hintergeben ließ. Diefe hoffnung ließ die gange Nacht burch feinen Schlaf in feine Augen tommen; aber fie ent= schädigte ihn dafür durch die angenehmsten Traume, die jemals die Seele eines Menschenfreundes gewieget haben. Mit der unumschränkten Gewalt des Gultans befleidet, zweifelte er feinen Augenblick an bem Erfolge feiner Bemühungen. Denn es war eine von den Marimen, die er immer im Munde gu führen pflegte: die Großen konnten alles, mas fie ernstlich wollten. Welche Wonne! rief er aus; in furgem foll ber

Mann, ber im gangen Indoftan am wenigsten glucklich ift, ber Gultan felber fevn!

Cobald die erften Connenftrahlen ben Sorizont rotheten, ftand Danischmend im Borgimmer, so munter als ob niemand beffer geschlafen hatte als er. Aber es vergingen brei ober vier Stunden, bis Schach: Gebal, wiewohl er in der That nichts Wichtiger's zu thun batte, Beit finden konnte, fich feiner zu erinnern. Ift Danischmend da? fragte er endlich, nach: bem er wohl dreimal war berichtet worden, daß Danischmend ba fen. Laft ibn bereinfommen! - Der arme Philosoph, der inzwischen Beit genug gehabt hatte, aus feinen schönen Träumen zu erwachen (benn zu den Träumen eines Menschenfreundes fann wohl fein unbequemerer Ort fenn, als ein Vorgemach), ichlich mit gefentten Ohren berbei. Sa, mein auter Danischmend, rief ibm der Sultan mit einer jovialischen Stimme gu, ich hatte bich gang vergeffen. Bas bringft bu und Reues, Danischmend? Dieje Anrede batte einem feinern Sofling, als unfer Philosoph war, die undanfbare Mube erfrart, Seine Sobeit an einen unangenehmen Begenftand gu crinnern, beffen Undenken Sie, wie es ichien, glücklich verichlafen batten. Aber Danischmend batte fo lange an bem Sofe zu Dehli leben fonnen als Reftor, ohne jemals ein hofmann zu werben. Er erinnerte alfo ben Gultan an feinen gestrigen Schwur. Schach-Gebal borte alles, mas ihm ber gute Mann gu fagen batte, mit vieler Befälligfeit an. Aber bedenkst du auch, fagte Gebal, daß du in drei Jahren nicht fertig werden fonnteft, wenn du alle meine Provingen burch: reifen, und von Saus gu Saus bich erfundigen wollteft, wie

fic bie Leute befinden? Ich fann mich unmöglich entschließen, bich fo lange zu entbehren. Beift du mas, Danischmend? das erstemal, wenn ich auf die Jagd reite, follst du mich begleiten. Wir werden da leicht Gelegenheit finden, und von meinen übrigen Leten zu entfernen, und dann wollen wir, ohne und zu erkennen zu geben, die Racht in irgend einem abgelegenen Dorfe zubringen. Finden wir dort eine lebendige Seele, welche Bofes von mir fpricht, fo foll mir ber Emir, in deffen Begirk der Ort gehört, dafür Rechenschaft geben. Ich will ibn zu einem Beisviel für die übrigen machen, und verlaff dich darauf, daß es nicht ohne Wirfung fenn foll. Indeffen konnen wir mit Muße an die Ausführung beiner Entwurfe benfen. Aber fage mir, Danischmend, haft bu ausfindig gemacht, wer die drei Kalender waren, welche gestern, jenseits des Fluffes, den Garten meines Serails gegenüber, unter ber großen Eppreffe faßen? -

Danischmend huftete noch zu rechter Zeit einen Seufzer weg, der ihm entgehen wollte, und von diesem Augenblick an war die Rede — von den drei Kalendern.

3.

In der folgenden Nacht wurde, bis der Sultan einschlief, von — den drei Kalendern gesprochen. Nurmahal und der junge Mirza hatten sehr viel von ihnen zu sagen.

Die Nachrichten, welche man über diefen wichtigen Gegenftand einzog, waren fo mannichfaltig, hingen fo wenig zusammen, und schienen so viel Geheimnisvolles zu verrathen, daß man etliche Nächte hinter einander von nichts anderm reden konnte, als von den drei Kalendern. Inzwischen lief doch am Endealles darauf hinaus, daß man nichts Sonderliches von ihnen mußte, und daß es sich in der That der Mühe nicht verlohnte, mehr von ihnen wissen zu wollen.

Endlich wurde Schach-Gebal dieses Zwischenspiels überdruffig. Ihr send mir feine Leute, sagte Schach-Gebal. Ich
will die Geschichte des Königs von Scheschian wiffen, und
man spricht mir feit sieben Tagen von nichts als von Kalendern. Bin ich etwa ein Schach-Miar?

Es versteht sich von felbst, daß es nur auf Seine Hoheit angefommen war, diese sieben Tage durch mit andern Gegenftanden unterhalten zu werden. Aber, wie jedermann weiß, würd' es sehr unhöflich gewesen sepn, den Sultan etwas von dieser Resterion merten zu lassen.

Danischmend feste demnach feine Erzählung von Isfandiar und feinem Gunftling folgendermagen fort.

Den Grundfagen des sinnreichen Eblis zufolge mar nichts unweiser, als ein fo gefährliches Thier, wie er das Bolk abmalte, reich werden zu laffen. Aber zum Unglud für die Scheschianer blieb die Bedeutung des Wortes reich so unbestimmt, daß Eblis die armen Leute, so lange sie noch etwas hatten, was sich, wenn das Wort Bedürfniß im engsten Sinne genommen wird, entbehren läßt, immer noch zu reich fand.

Der Adel von Scheschian war von Alters ber ein Mittelftand zwischen bem Fürsten und dem Bolte gewesen. Die Könige hatten die Edeln als ihre gebornen Rathe und Gehülfen in der Verwaltung der besondern Theile des königlichen Amtes betrachtet; und wiewohl das Ansehen des Adels, unter dem Tatarischen Stamme, von Stuse zu Stuse nach eben dem Verhältnisse, wie das königliche stieg, gefunken war, so besaß er doch wenigstens noch sehr schöne Ueberbleibsel seiner ehmaligen Vorzüge.

In allen Staaten, wo fich ein folder Mittelftand zwifden dem Kurften und dem Bolte befindet, hat man zu allen Beiten mahrgenommen, daß fich der Adel auf Untoften des Bolfes, und das Bolf fich auf Untoften des Adels ju vergrößern fucht. Jener, da er wenig hoffnung hat feine Rechte auf ber Seite des Thrones ju erweitern, sucht fich für feine Ergebenheit gegen benfelben durch Unmagungen über die Rechte des Bolfes au entschädigen. Diefes, ba es fich von allen Seiten gedrängt fieht, und leicht begreift, daß es dem Uebergewicht des Thrones am wenigsten widerstehen fann, wendet alles an, fich wenigstens die fleinen Eprannen vom Salfe zu ichaffen, deren Joch defto verhaßter ift, je weniger fie ihre Bedrudungen burch den Bormand des allgemeinen Beften erträglicher machen tonnen. Man gibt bem Fürsten williger, weil man weiß, daß die Sorgen für den ganzen Staat auf seinen Schultern liegen, und weil wenigstens die Vermuthung vorwaltet, daß ein Theil der öffentlichen Abgaben zu Bestreitung der öffent= lichen Bedürfniffe angewandt werde. Aber alles, mas man denjenigen geben muß, welche, dem Könige gegenüber, eben fo demuthevolle Unterthanen als die übrigen, in dem Begirfe hingegen, wo fie zu befehlen baben, fleine Monarchen vorstellen,

fieht man als unbillige Erpressungen an, welche man feinen eigenen Bedürfnissen abbrechen muß, um den Stolz und bie Neppigkeit einer Menschenclasse zu nahren, die man für sehr entbehrlich halt, weil der Vortheil, den sie dem Ganzen verschaffen, nicht sogleich in die Sinne fallt.

Die Könige haben von jeher sich dieser gegenseitigen Besinnung des Adels und des Bolfes zur Ausdehnung ihrer eigenen
Gewalt gar meisterlich zu bedienen gewußt. Sie haben das
Bolf gebraucht, den Adel niederzudrücken; und sobald dieser
Zweck erreicht war, dem Adel, bessen Beistand sie gegen den
beforglichen Uebermuth des Bolfes vonnöthen zu haben glaubten, die Werkzeuge seiner Unterdrückung Preis gegeben.

Da es zu fpat war, wurde Volf und Abel gewahr, daß sie sich zu einer fehr albernen Rolle hatten gebrauchen lassen: "daß in einem Staate, wo das Volf im Besiße großer Vorrechte ist, die Vorzüge des Abels dem Volf eben so heilig senn follen, als seine eigenen; und daß jeder von diesen beiden Ständen nicht nur seine eigene, sondern die allgemeine Sicherheit und den öffentlichen Wohlstand untergräbt, wenn er die Rechte des andern zu schwächen oder seinen besondern Ungen auf Kosten des andern zu vergrößern sucht."

Die Scheschianer waren in diesem Stücke nicht vorsichtiger gewesen, als viele andre Bölker. Der Hof hatte sich ihre Thorbeit zu nuße gemacht, weil das Interesse der Höslinge ist, die Autorität eines Herrn, der durch ihre Einstüsse regiert wird, und in dessen Gewalt sie sich theilen, so unumschränkt zu machen, als sie können. Sie überredeten die Könige — und nichts kostet weniger Mühe, als diese Ueberredung — daß ein

Kurft an Unfeben und Macht gewinne, mas fein Abel und fein Volf an Freiheit und Reichthum verliere; und die guten Könige bachten gewiß an nichts weniger, als an die unfehl= baren Folgen der politischen Operation, wozu sie fich so leicht bereden ließen. Die Erfahrung mußte fie belehren, "daß ein Defvot, beffen Abel aus Söflingen und beffen Bolf aus Bett= lern besteht, - ein Despot, beffen Stadte ohne Ginwohner find, und deffen Ländereien brach liegen und verwildern; ein Defvot, der anftatt über zwanzig Millionen glücklicher Menichen, über halb fo viele trage, migvergnügte und muthlofe Stlaven zu gebieten hat. - daß diefer Defvot ein viel fleinerer herr fev, ale ein eingeschränkter Fürft, der nicht spisfindig genug ift, einen Unterschied zwischen feinem Rugen und dem Rußen feiner Unterthanen ju machen, fondern einfältiglich der Stimme feines Menschenverstandes glaubt, die ihn verfichert, daß es beffer fen, der geliebte Bater von den Bewohnern eines fleinen Landes, als ber gefürchtete Eprann einer ungeheuern Einobe zu senn, in welcher hie und da noch bervorragende Trummer das Zeugniß ablegen, daß einst Menschen da gewohnt haben, welche beffere Zeiten faben, als die feinigen."

Die Erfahrung mußte die Könige von Scheschian von dieser großen Wahrheit, dem Grundpfeiler aller wahren Staatsfunst, unterrichten; aber, wie Isfandiar vielleicht ansing, sie gewahr zu werden — war es zu spät.

Unter der Regierung des schwachen Azors war der größte Theil des Adels durch den übermößigen Aufwand, wozu er von dem Beispiele des Hoses verleitet und gewissermaßen genöttiget wurde, in sehr furzer Zeit dahin gebracht worden, in

ben niedrigften Soffunften die Mittel zu fuchen, biefen Aufwand auf andrer Leute Unfoften fortgufegen. Unter Isfandiarn murde das Werf der vorhergehenden Regierung, und der eigenen Thorheit der Edeln vollendet. Uebermäßige Ungleichheit ift die verderbliche Deft eines Staats, fagte Eblis. Und fo mußte eine fehr wichtige, aber in den Sanden eines verächt= lichen Werkzeuges ber Tyrannei fehr übel verforgte Bahrheit jum Bormande bienen, den Abel jum Bolf und beide ju Gtla: ven berabzumurdigen. Vor dem blendenden Glanze des Thrones verschwand aller Unterschied. Isfandiar fab ben ebelften Emir des Reichs und den niedrigften Tagelohner gleich weit unter fic, und es war ein Spiel fur ibn, aus einem Reit= fnechte, wenn es ibm einfiel, einen Rurften ju machen. Dieß mar das unfehlbare Mittel, jeden Ueberreft von Tugend und Ehre, der noch in ben ausgearteten Gobnen befferer Bater glimmte, zu erftiden. Die Ebeln fanten, fo wie fie fich an eine folche Behandlung gewöhnen lernten, zu mirklichem Pobel berab; und wenn fie fich noch durch etwas von ihm unter: ichieden, fo mar es durch einen bobern Grad von Unwiffenheit und Ungezogenheit, durch ichlechtere Gitten, und einen voll: ftandigern Berluft alles moralifden Gefühle, aller Scheu vor fich felbft, vor dem Urtheil ihrer Beitgenoffen, und vor dem furchtbaren und unbestechlichen Gerichte der Rachwelt. Unfabig fich zu dem großen Bedanten ihrer mabren Bestimmung zu erbeben, unfabig fich in dem iconen Lichte geborner gurfprecher bes Bolles und Mittler gwischen ibm und bem Thron angu: feben, festen fie ihre Ehre in eine unbedingte Unterwürfigfeit unter bie gefehlofe Billfur bes Gultans; fie wetteiferten um

ben Borgug die Berkzeuge feiner icandlichften Leibenschaften. feiner ungerechteften Befehle zu fevn. Ber am nieberträchtig= ften ichmeideln, am wurmähnlichsten frieden, am geschickteften betrügen fonnte, mer den Muth batte einer Schandthat mit ber unerschrockensten Miene unter die Augen zu geben, furz wer fich aller diefer Schwachbeiten der menschlichen Natur, die man Scham, Mitleiden und Gewiffen nennt, am volltommen= ften entlediget, und in der Kertigfeit des Lafters, in der Runft, es mit dem edelften Anftande, mit der leichteften Grazie ausjuüben, den höchsten Gipfel erreicht hatte, - "mar der beneibete Mann, den die geringern Bofewichter mit Ehrfurcht anfaben: ber Mann, ber gewiß mar fein Glud zu machen, und nach welchem jedermann fich zu bilden befliffen war." Bu einem fo gräßlichen Buftande von Verderbniß hatte das Gift der Grundfate des finnreichen Eblis die Schefchianer gebracht; und fo gewiß ift es, daß die Menschen, eben fo leicht als ein weiser und auter Kürst sie zu auten Geschöpfen bilben fann, fich von einem Isfandiar zu Ungeheuern umgestalten laffen.

Diefer hassenswürdige Tyrann begnügte sich nicht, durch alle Arten von Räuberei und Unterdrückung seine Unterthanen so elend zu machen, als es, ohne sie gänzlich und auf einmal aufzureiben, möglich war: er wollte sie auch dahin bringen, daß sie unfähig wären die Tiefe ihres Elendes einzusehen. Wenn er dabei die Absicht gehabt hätte, ihnen das Gefühl deseselben zu benehmen, indem er machte daß sie es fürihren natürlichen Justand hielten, so hätte man es ihm noch für einen Ueberrest von Menschlichkeit gelten lassen können. Aber Isfanbiar würde sehr beschämt gewesen seyn, zu dem Verdachte, daß

er einer folden Schwachheit fabig mare, Unlag zu geben. Er hatte feine andere Abnicht dabei, als es ihnen unmöglich gu machen, auch nur den blogen Gedanten zu faffen, "daß Den= ichen nicht bagu erschaffen febn konnten, fich von einem Den= ichen fo febr migbandeln zu laffen." Bu diefem Ende murbe Sorge getragen alles von ihnen zu entfernen, mas ihnen einen gefunden Begriff von der Bestimmung und den Rechten der Menschheit, von dem Brede bes gesellschaftlichen Bereins, und von dem unverbruchlichen Bertrage, der dabei jum Grunde lieat, hatte geben konnen. Jede andre als die Philosophie des Eblis murde aus Scheschian verbannt. Niemand durfte fich gu einem Schriftsteller aufwerfen, ohne vom Sofe dazu bevoll= machtiget zu fenn, und feine Schrift ber Beurtheilung besfelben unterworfen zu haben; und ein paar ehrliche Enthufiaften, welche der Unblick ihres Baterlandes dahin gebracht hatte, in einem Unftoß von Verzweiflung Babrbeiten zu fagen, welche man nur unter guten Fürsten fagen darf, wurden fo graufam wegen diefer aufrührischen Bermeffenheit gezüchtiget, daß einem jeden, dem feine Ohren und feine Rafe lieber waren als fein Baterland, die Luft vergeben mußte ihrem Beifpiele nachaufolgen.

Inzwischen herrschte am hofe Isfandiars und unter den verschiednen Classen und Ordnungen der Wertzeuge seiner Tyrannei eine alle Einbildung übersteigende Ueppigkeit. Alle Künste, welche der Wollust dienstbar sind, wurden nach dem Maße ihrer Unnüglichteit in eben dem Verhältnisse hochgeschäßt und ausgemuntert, wie die nüglichern Künste nach dem Grad ihrer Rüglicheit verachtet, gehemmt und abgeschrecht wurden.

Und weil die Bestrebung, dem verzärtelten Geschmad und den ftumpfen Sinnen ber Großen neue Bequemlichfeiten, neue Erfparungen des fleinsten Aufwands ihrer ausgenutten Krafte. neue Mittel ihre ichlaffen Nerven reigbar gu machen, angubieten, beinahe der einzige Weg war, der dem Bolfe gu Berbesferung feines Bustandes noch offen stand: fo wurden täglich neue Runfte, oder wenigstens neue Werkzeuge der uppigen Beichlichkeit erfunden; und mahrend daß der Aderbau im flaglichften Verfalle lag, fliegen jene zu einem Grade von Bollfom= menheit, wovon man in den Zeiten der iconen Lili noch feinen Begriff hatte. Eblis triumphirte bei jeder Belegenheit über diefe herrliche Wirfung feiner Grundfate. Bas fur Bunderwerke, pflegte er ju fagen, kann hunger und Gewinnsucht thun! Ich biete allen Zauberern und Feen Trop, mit allen ihren Staben und Talismanen auszurichten, was ich gang allein durch diese zwei mächtigen Triebrader der menschlichen Natur bewerkstelligen will.

In der That gewannen die meisten, welche Tag und Nacht für die Ueppigkeit des Scheschianischen Hoses arbeiten mußten, wenig mehr dabei als den nothdürftigsten Unterhalt. Aber auch hier vergaß Eblis seine Grundsäße nicht. Bon Zeit zu Zeit erhielt ein Mann von Talenten (wie man diese Leute nannte) eine Belohnung, welche die Begierde der Uebrigen so heftig ansachte, daß sich Tausende in der Hoffnung eines ähnlichen Glückes zu Tode arbeiteten. Indessen hütete man sich doch forgfältig, kein Talent zu belohnen, bei welchem es nur im mindesten zweideutig seyn konnte, daß es nicht etwan wegen eines Borzugs in demjenigen, was die eigentliche Boll-

fommenheit besfelben ausmacht, fondern blof als ein Bertzeng ber Ueppigfeit Isfandiare und feiner Gunftlinge belohnt werde. Der beliebtefte Maler, ber Mann beffen Arbeit mit Entzuden angepriesen und mit Golde aufgewogen murde, mar nicht ber größte Meifter in der Kunft; fondern derjenige, welcher leicht= fertige Begenstände auf die wolluftigfte Beife zu behandeln mußte: und eine Sangerin, welche (in der Sprache diefes hofes ju reden) albern genug mar, nur durch die Bollfommenheiten einer iconen Stimme und ben Bebrauch berfelben gum Musdruck hober Empfindungen und tugendhafter Leidenschaften gefallen zu wollen, batte die Freiheit im Befit einer froftigen Bewunderung unbedauert zu verhungern; mahrend eine andere, durch die anziehende Kraft ihrer Augen, und durch ein gewisses wolluftiges Girren und hinfterbende Tone, wodurch fie uppige Bilder in der Phantafie ihrer Buhörer rege ju machen mußte, mit einem unendlich fleinern Talent, der Abgott der Leute von Geschmad mar, und den Aufwand einer Dringeffin machen founte.

Die Beissaungen der verdrießlichen Alten, welche dem Scheschianischen Reiche von der goldnen Zeit der Königin Lili Unglud und Berderben angedrohet hatten, waren nun in ihre vollständigste Erfüllung gegangen. Der kleinste Theil der Nation führte das Eigenthum und den Erwerd des größern, gleich einem dem Feind abgejagten Raub, durch die ungebeuerste Berschwendung im Triumph auf. Ein größerer Theil suchte, durch seine Bereitwilligkeit im Dienste der Großen jedes Laster zu begehen, sich ein Recht an das beneidete Glud, den Raub mit ihnen zu theilen, zu erwerben. Aber

ber größte Theil ichmachtete in einem Buftande, ben nur bie lange Gewohnheit alles zu leiden, und die fflavische Muth-Ioffafeit eines ftufenweise zum Dieh berabgewürdigten Bolfes bem Tode vorziehen konnte. Die Verderbniß der Sitten mar fo groß, daß felbst ben Benigen, welche noch einen Ueberreft von Rechtschaffenheit, wie aus einem allgemeinen Schiffbruche, gerettet hatten, alle Soffnung verging, bem Strom entgegen su ichwimmen. Alle Stande batten ihre mabre Bestimmung vergeffen, oder waren unfähig gemacht worden fie zu erfüllen. Die niedriafte Claffe borte auf ju arbeiten; das Land und die Städte wimmelten von ungestümen Bettlern, welche ihren Müßiggang, jur Schande der Regierung, mit dem Mangel ber Arbeit entschuldigten. Gleichwohl murden die fruchtbar= ften Provinzen des Reichs aus Mangel an Anbauung nach und nach zu Wildniffen. Die Gewerbe nahmen zusebends ab. ber Kreislauf der Lebensfäfte bes Staats mar allenthalben gehemmt, und die Sauptstadt felbit, die icon fo lange der Schlund gemefen war, in welchen alle Reichthumer besfelben fich unwiederbringlich verloren hatten, stellte den emporenden Contraft der außerften Ueppigfeit und des außerften Glendes in einem Grade, der die Menschheit beleidigte, dar. Gine balbe Million hungernder Menfchen ichrie ben Gultan um Brod an, wenn er fich in einem ichimmernden Dalankin gu einem seiner Großen tragen ließ, um den Ertrag etlicher Provingen in einem einzigen abscheulichen Bastmable verschlingen ju helfen - und ber Larm ber Trompeten und Paufen, ber dem unglücklichen Volke die grausame Frohlichkeit seiner Tv= rannen anfundigte, machte ihr Murren, ihre Vermunfdungen

unborbar. Die Großen, die Gunftlinge, Isfandiar felbft. fonnten bei aller Bemühung, einander vorseglich zu verblen= den, fich felbit die fdrectliche Wahrheit nicht verbergen, daß fich das Reich seinem Untergang nabere. Auch mangelte es nicht an Vorschlägen und Entwürfen, ben ichablichften Dißbräuchen abzubelfen, das Kinanzwesen zu verbessern, den Un= terthanen ihre Laft zu erleichtern, den Fleiß wieder aufzumun= tern, u. f. f. Aber die einzigen von diefen Entwürfen, die der Ausführung werth waren, wurden entweder als patriotische Träume verworfen, oder unter allerlei Vorwänden dem Privatvortheile gewisser Leute aufgeopfert. Einige angebliche Berbefferungen wurden awar ind Werf gefest; aber fie bestanden in bloffen Palliativen, welche die Ausbrüche bes Uebels eine Zeit lang verbargen, ohne die Burgel besfelben auszurotten. Die migverftandene Marime, "daß man dem allzu tief eingedrungenen Lurus nicht Einhalt thun tonne, ohne die gange Mafchine des Staats in die gefahrlichfte Stodung ju fegen," war immer die Untwort, womit fich diejenigen abfertigen laffen mußten, welche augenscheinlich bewiefen, daß es lächerlich fev, eine Krantheit, die man vorfeb= lich ernahrt, burch ichmerglindernde Mittel beilen zu wollen. Doch gesett auch, Isfandiar, da ihn endlich die erften Er= schütterungen des Thrones, beffen Grundfeste untergraben war, geneigt machten, ju allen Rettungemitteln die Sand ju bieten, gefest er hatte einen großen, durchdachten, das Bange umfaffenden Entwurf einer allgemeinen Berbefferung unternehmen wollen: fo mangelte es ihm an geschickten und red= lichen Mannern, benen er die Ausführung anvertrauen

fonnte. Bo batte er folde Manner fuchen follen? In welder Soule, durch welche Beisviele hatten fie follen gebildet werben? Es mar icon lange, feit der Beift der Tugend die Scheschianer verlaffen batte. Niemand befummerte fich um das gemeine Befte; der Name Baterland feste das Berg in feine Ballung; ein jeder fab in feinem Mitburger, in feinem Bruder felbit, nichts als einen beimlichen Keind, einen Reben= buhler, einen Menschen deffen Antheil den seinigen kleiner machte. Jeder dachte nur auf feinen eigenen Vortheil, und (wenige Unbefannte, welche das Verderben ihres Bolfes im Berborgenen beweinten, ausgenommen) mar niemand, ber nicht alle Augenblicke bereit gewesen ware, einen beträchtlichen Privatvortheil mit dem Untergang der halben Nation zu er= faufen. Der Lurus batte die gange Maffe diefes unglücklichen Reiches mit einem fo wirksamen Gift angesteckt, daß ber Ropf und das Berg, der Gefdmack und die Sitten, die Leiber und die Seelen feiner Ginwohner, gleich ungefund, und (ba bas Uebel feiner Natur nach langwierig ift) burch die Lange der Beit fo daran gewöhnt maren, daß diefer abicheuliche Buftand ihnen zur andern Natur geworden mar. Die Befühllosigfeit für das Elend ihrer Mitburger berrichte nicht nur in den verharteten Bergen der Großen; fie batte fic aller Stande bemeiftert. Jedermann dachte nur darauf, wie er die allgemeine Roth zu feinem eigenen Vortheil benuben wolle, und das lebel nahm täglich zu, fo wie fich diejenigen vermehrten, die bei dem Untergange des Staats ju gewin= nen hofften. Alle Rechtschaffenen hatten fich fo weit als moglich von einem Sof entfernt, wo die Beisheit lächerlich und

bie Tugend ein Verbrechen war; und der ungläckliche Isfanbiar fah sich zu einer Zeit, da die Beisesten und Besten kaum
hinreichend gewesen wären den Staat zu retten, von einer
Bande von Bisslingen, Lustigmachern, Gauklern, Kupplern
und Schelmen umgeben, welche, je näher der Augenblic des
allgemeinen Untergangs herannahte, in diesem Gedanten selbst
eine neue Ausmunterung zu jedem fröhlichen Bubenstück zu
sinden, und entschlossen zu sevn schienen, dem Verderben in
einem Rausch von sinnlosser Betäubung entgegen zu taumeln.

Unter den unzulänglichen Mitteln, mit welchen Eblis die Ausbrüche der tödtlichen Arantheit des Staats zu verstopfen fucte, war eines, welches burch feine unvermeidlichen Kolgen das Uebel, dem es abhelfen follte, unendlich verschlimmerte. In allen großen Staaten, die man jemals auf ber Kläche bes Erdbodens entstehen und verschwinden gesehen hat, jog ber außerfte Lurus übermäßige Ueppigfeit unter ben Großen und Reichen, und übermäßiges Elend unter ben Armen, nach fich. Beides bringt in Absicht auf die Sitten einerlei Birfung bervor. Die Reichen fturgen fich burch Berfcwendung und Mugiggang in die Gefahr arm zu werden; der Anblid biefer Gefahr ift ihnen unerträglich, und um ihr ju entgeben, ift fein Verbrechen, feine Schandthat, feine Unmenschlich= feit, welche sie nicht zu begeben bereit fenn follten. Und warum follten fie nicht? da der Bis (ber bei ihnen die Stelle der Bernunft vertritt) bem Lafter icon lange ben Beg gebahnt, und mit Sulfe eines vergartelten Geschmades gearbei= tet hat, ben Unterschied gwifden Recht und Unrecht aufgubeben, und das angenehme oder nübliche Verbrechen mit

taufend Reizungen, ja felbit mit dem Schein der Tugend ausauschmuden? Die Armen bringt die Verzweiflung, einen anbern Ausweg aus ihrem gegenwärtigen Elend zu finden, zu dem ungludlichen Entschluß, es durch lafterhafte Mittel gu versuchen. Ein Elender, der nichts zu verlieren bat, läßt fich, um feinen Buftand zu verbeffern, zu allem gebrauchen; er wird ein Betrüger, ein falfder Beuge, ein Giftmifder. ein Meuchelmörder, fobald etwas dabei zu gewinnen ift. Andre, welche die Unterdrückung muthlos und die Muth= lofigfeit faul gemacht hat, fturgen fich auf dem abhangigen Wege des Müßiggangs bis in die schändlichsten Laster binab. Sie werden aus Bettlern Diebe, aus Dieben Straffenrauber und Mordbrenner. Andere finden in dem schimmernden Bustande, worein sie Leute, die eben fo wenig Ansprüche an Blud zu machen hatten als fie felbit, burch Aufopferung ber Tugend verfett feben, einen Reiz, den die Bergleichung desfelben mit ihrem gegenwärtigen Elend unwiderstehlich macht. Ift es Bunder, wenn der Anblick einer mit Diamanten behangenen Lais, die in einem vergoldeten Triumphwagen den Gewinn ihrer Unzucht zur Schau trägt, taufend junge Dirnen zu Priefterinnen der Venus, oder wenn der Anblick eines zu ben höchften Burden im Staat emporgestiegenen Rupplers taufend Ruppler macht? Es ging alfo fehr natürlich zu, wenn gu Jefandiare Beiten alle Arten von Laftern in Scheschian im Schwange gingen; nichts als ein unaufhörliches Bunderwerk hätte die natürlichen Wirfungen täglich anwachsender Ur= fachen hemmen können. Der Uebergang von einer Stufe bes Lasters zur andern ift unmerflich; es fostet unendlich mehr Mühe sich zu der kleinsten vorsetzlichen Uebelthat, wenn es die erste ist, zu entschließen, als das Aergste zu begeben, wenn man einmal die unglückliche Leichtigkeit, Boses zu thun, erlangt hat. Rommt dann noch die Anstedung verdorbener Sitten bei einem ganzen Bolke, und das häusige Schauspiel der unterdrückten Engend und des siegprangenden Lasters hinzu; sehen wir den Fürsten und die Großen selbst die Berachtung der Gesehe und der Tugend durch ihr Beispiel aufmuntern: dann ist wahrhaftig der Fall da, wo es eben so barbarisch ist Berbrechen zu bestrafen, als es ungerecht wäre, einem Menschen, den man hinterlistiger Beise trunken gemacht, die Ausschweisungen zur Last zu legen, die er in der Abwesenheit seiner Bernunft begangen hätte.

Eblis machte diese Betrachtung nicht. Er sah nur das Uebel; die Quelle wollt' er nicht sehen. Aber das Uebel erheischte scheichte scheichte mittel. Die geringeren Berbrechen hatten für die Scheschianer nichts Abschreckendes mehr, denn die unzgeheuersten singen an alltäglich zu werden. Gistmischerei und Batermord wurden so gewöhnlich, daß sich niemand mehr getraute mit seinen Erben unter Sinem Dache zu wohnen. Alle Bande der Gesellschaft waren los; und wie hätten die bürgerzlichen Geseße einem Bolte, welches die Natur selbst zu mischandeln sähig war, Ehrsurcht einprägen sollen? Reine öffentliche Sicherheit, keine Scheu vor der Schande mehr! Es war leichter unter der Classe, welche sich Leute von Ehre nennen, einen salschen Zeugen oder einen Meuchelmörder, als unter dem Pöbel einen Tagelöhner zu miethen. Die allgemeine Berzberbniß hatte auch die schönere Hälfte der Nation alles dessen

beraubt, mas die Schonheit veredelt und fogar den Mangel derfelben verguten fann. Schambaftigfeit und Unschuld, die lieblichften Grazien diefes Geschlechts, maren ben Scheschianerinnen fremde - noch mehr, sie waren ihnen lächerlich geworden. Es war unmöglich, eine ehrliche Frau von einer Mebe an etwas anderm zu unterscheiden, als an der seltsamen Affectation, womit diese fich bemühten wie ehrliche Frauen, und jene wie Megen auszusehen. Mit einem Buhler davon= gulaufen, oder einem Manne, der nicht fo viel Gefälligkeit batte als ein Mann von Lebensart baben follte, Rattenpulver einzugeben, maren Berbrechen, benen fich ein jeder, ber bas Unglud hatte vermählt zu fenn, täglich ausgesett fab. Die Juftig hatte ihr Möglichstes gethan, ben unleiblichen Ausbrüchen dieses fittlichen Verderbens Ginhalt zu thun. Alle Befangniffe und alle Galgen in Scheschian maren angefüllt; aber man verfpurte feine Abnahme des Uebels. Die Saupt= stadt felbst, ungeachtet der fünstlichen und icharfen Polizei, welche Eblis darin eingeführt hatte, fah mehr einem ungeheuern Saufen von ichandlichen Saufern und Mördergruben als dem Mittelpunkt eines großen Reichs abnlich. Verzweifelte Uebel erheischen verzweifelte Beilungsmittel, fagten die volitischen Quadfalber an Isfandiars hofe. Man schärfte also die Strafgefete, man vermehrte fie ins Unendliche, man erfand neue Todesarten, man ermunterte die Angeber geheimer Verbrechen burch ansehnliche Belohnungen, man bemächtigte fich der Der= sonen auf den leichtesten Argwohn - und man war ungemein betroffen, oder stellte fich doch wenigstens fo, da man gewahr wurde, daß eine fo vortreffliche Juftig - die Scheschianer

nicht beffer machte. Im Begentheil zeigte fich balb, daß bie Eur arger ale die Rrantbeit felbst mar. Man wollte die öffent= liche Sicherheit wieder herstellen, und die allgemeine Gefahr vermehrte fich. Man wollte bem Berbrechen Ginhalt thun, und man öffnete ibm taufend neue Pforten. Buvor batten Die Scheschianer nur vor Räubern und Mördern gegittert: ist gitterte man auch noch vor den Angebern. Buvor fannte der Unmenich, der durch eines andern Tod gewinnen wollte. fein anderes Mittel zu feinem 3mede zu gelangen als Gift und Dold: nun gab es ein gefehmäßiges Mittel, wobei wenig Gefahr und viel zu geminnen mar; man machte fich zum Ungeber, und ging mit seinem Untheile an dem Raube der Juftig im Triumphe bavon. Die Schefchianer merkten bald. daß die Profession der Angeber einträglicher war als irgend eine andre. Sie gab baufige Belegenheiten fich um die Grofen verdient zu machen, und verschiedene Beifviele eines schleunigen und blendenden Glückes, welches auf biefem Wege war gefunden worden, reigten die allgemeine Begierlichfeit. Jedermann wurde jum Angeber. Das Lafter verlor in der That die Sicherheit, die es fo lange genoffen, aber jum Unglud hatte die Unichuld hierin feinen Bortheil por ibm. Die Scheschianer fanden also, alles gegen einander abgewogen, mehr Bortheil dabei, wenn fie fortführen lafter= haft ju fenn; und fo zeigte fich am Ende, bag man burch biefe übelbedachten Beranstaltungen die Berbrechen nicht abgeschreckt, aber wohl den fleinen Ueberreft von Unschuld und Tugend, ber ben verdorbenen Staat noch vor ber Faulniß und ganglichen Auflösung bemahrte, völlig vernichtet hatte.

Merger fonnte wohl eine Staatsoveration von folder Wichtigkeit nicht mißlingen. Aber ber schlaue Eblis hatte doch etwas dabei gewonnen, wodurch er überflüffig entschädigt ju fenn glaubte. Die unendliche Bermehrung der Strafgefete hatte ihm, unter dem Schein einer preiswürdigen Fürforge für bie Sitten, einen Beg gezeigt, die Sunden der Scheschianer zu einer reichen Quelle von Ginfünften zu machen. Die Ergiebigfeit derfelben hatte etwas fo Unreizendes, daß man täglich auf die Vervollkommnung dieses edlen Zweiges der Kinangen bedacht mar. Insonderheit schien das Berbrechen der beleidigten Majestät ein berrliches Mittel, fich der Güter der Großen und Reichen mit auter Art zu bemächtigen. Die Rechtsgelehrten von Scheschian (Leute welche für einen leidlichen Preis alles was der Hof gern sah zu Necht erkannten) erschöpften daber alle ihre Scharffinnigfeit, die Theorie eines fo einträglichen Verbrechens aufs feinste auszuarbeiten; fie setten alle seine Aeste und Zweige bis auf die allerkleinsten Käferchen fehr fünstlich auseinander, und bewiesen zum Schreden der armen Scheschianer, daß man zu gewissen Beiten faum ein Glied rühren, faum Athem holen fonnte, ohne fich biefes furchtbaren Lafters iculdig zu machen. Es fonnte mit einem blogen Worte, mit einer Miene, in Gedanken, ja fogar im Traume - es fonnte an dem elendeften Gemalde bas den König vorstellte, an einem Bedienten der foniglichen Rüche, an einem königlichen Sunde, an dem Napfe worein der König spuckte, begangen werden. Der behutsamste Tadel ber Maßregeln bes Sofes, der fleinste Seufzer, den das Mit= leiden mit fich felbst einem Unrecht leidenden Scheschianer auspreßte, die leiseste Berufung auf die Nechte der Menschheit, war ein Majestätsverbrechen. Jum Beweise, daß man des Vergnügens zu strafen nicht satt werden könne, schien man nichts Angelegner's zu haben, als der Nation täglich neue Gelegenheiten zu geben, sich strafbar zu machen; und niemand, ach niemand! ließ sich in den Sinn kommen, daß das strafwürdigste, das ungeheuerste aller Verbrechen — die Beleizdigung der Menschheit sev.

Danischmend, rief der Sultan aus, ich bin deines Isfanbiars mude. Der Sultan, sein Gunftling, sein hof und seine Unterthanen sind sammt und sonders nicht wurdig, langer von der Sonne beschienen zu werden. Wie wenn du eine hübsche Sundfluth kommen ließest, und die ganze ekelhafte Brut vom Erdboden wegspultest?

Sire, fagte Danischmend, dieß ift die Sache des himmels: er wird feine Urfache haben, warum er einer verbrecherischen Belt fo lange zuneht.

Keine Metaphosit, herr Doctor! hore was ich bir sagen werde. Ich gebe dir bis morgen Bedentzeit, ob du sie durch ein Erdbeben, oder durch eine Sundfluth, oder durch heuschreiten und Pest vertilgen willft. Genug, wenn sie mir nur je eher je lieber aus den Augen tommen.

4.

Die Lebenstrafte eines großen Reiches (fo fuhr Danifch: mend bes folgenden Abends fort) find beinabe unerschöpflich;

und eine Nation fann sich Jahrhunderte lang ihrem Untergange nähern, kann oft unmittelbar an dem Nande desselben schwanken, und noch Kräfte genug haben, sich wieder auszuraffen und den schrecklichen Augenblick etliche Jahre weiter hinauszusehen. Ein weitläuftiges, unter einem günstigen Himmel liegendes Land, welches eine lange Zeit aufs steißigste angebaut worden ist, muß lange verwahrloset werden, bis es zur Wildniß wird; und Menschen, welche einmal an gewisse Gesehe, an einen gewissen Grad von Unterwürfigseit gewöhnt sind, können unendlich viel leiden, bis das Unvermögen, ihren Zustand länger auszustehen, die Bezauberung auflöst, oder Verzweiflung ihnen wenigstens den Muth gibt — zu sterben.

Diese Betrachtung pflegt die Wertzeuge einer ungerechten Regierung bei dem Anblick der zerstörenden Folgen ihrer Tvrannei gleichgültig und sicher zu machen. Das Uebel ist noch nicht so groß, denken sie; der Esel schleppt sich noch immer unter seiner Last fort, er kann noch mehr tragen; und so wird immer noch mehr aufgelegt, bis er zu Boden sinkt und stirbt. Indessen ist wahrscheinlich, daß sich eine Wissenschaft ersinden ließe, wie man, unter gegebenen Umständen, für jedes Land den Tag, die Stunde, und den Augenblick auserechnen könnte, wo der Staat unter einer gewissen Summe von Uebeln — (die Dazwischenfunft irgend eines wohlthätigen Bunderwerks ausbedungen) — einsinken müßte; und nichts ist mehr zu wünschen, als daß zum Besten des menschlichen Geschlechts ein Preis zur Ersindung eines solchen politischen Barometers gesett werden möchte.

Schach = Gebal hatte, wie man vielleicht schon bemerkt haben wird, gewisse Launen, worin er, bei allem seinem Wis, Dinge zu sagen fähig war, welche seinem Oheim Schach-Baham Ehre gemacht hätten. Die Wahrheit zu sagen, er hörte zuweilen nur mit halbem Ohr, und dieß war gerade, was ihm dießmal begegnete. Sobald er hörte, daß Danischmend seinen Discurs mit einer Reservion ansing, überließ er sich, ohne ganz unachtsam darauf zu seyn, den Gedanken, die sich von ungefähr anboten, bis ihn der politische Barometer, wie ein elektrischer Schlag, auf einmal wieder zur Ausmerksamkeit weckte. Die Idee gesiel ihm. Höre Danischmend, rief er, der Einfall, den du da hattest, ist vortresslich. Wenn es nur an einem Preise liegt, so sehe ich zehntausend Bahamd'or für den Ersinder aus. Du kannst morgen dem Präsidenten meiner Akademie Nachericht davon geben.

Nurmahal und Danischmend sahen einander verstohlner Beise an; aber der Ton des Sultans war zu ernstlich, als daß es rathsam gewesen wäre, ihn mit Lächeln zu beantworten. Sie zogen sich also mit Hulse einer kleinen Grimasse so gut aus der Sache, als es in der Eile möglich war. Danischmend versicherte Seine Hoheit, der zehente Theil des versprochnen Preises werde hinlänglich sepn, die Philosophen von Indostan in Thätigseit zu sehen; und Schach-Gebal ergößte sich nicht wenig an dem Gedanken, seine Regierung durch eine so sinnereiche und nühliche Ersindung verherrlicht zu sehen. Nach einer kleinen Beile suhr Danischmend, auf Besehl des Sultans, in seiner Erzählung fort.

Mus Mangel bes politifchen Laftenmeffers, welcher bas

Glud gehabt hat den Beifall Ihrer Hoheit zu erhalten, läßt sich dermalen nicht genau bestimmen, wie lange Scheschian unter Issandiars Regierung noch hätte schmachten können, wofern dieser unweise Fürst durch einen Schritt, der in den damaligen Umständen des Reichs durch nichts gerechtfertiget werden konnte, die fatale Stunde nicht selbst herbeigerufen hätte.

Ihre Sobeit erinnern fich ohne Zweifel noch der Blauen und Keuerfarbnen, die unter der Regierung Uzors fo gefähr= liche Unruhen in Scheschian angezündet hatten. Isfandiar, der fich bei feiner Thronbesteigung das Gefet gemacht zu haben fchien, alles zu haffen was fein Vater geliebt hatte, nahm einige Jahre lang die Keuerfarbnen aus feinem andern Grunde in seinen besondern Schut, als weil unter der vorigen Regierung die Blauen die Dberhand gehabt hatten. Damit ja niemand an dem Beweggrunde feines Betragens zweifeln fonnte. fpottete er öffentlich und ohne Buruchaltung über den Glauben der einen und der andern. Eblis hatte ihn angewöhnt, die Religion überhaupt in einem falfchen Lichte zu betrachten. Nichts konnte furger fenn als die Metaphofik diefes Bunftlings war. "Nothwendigkeit und Ungefähr, fagte er, haben sich in die Regierung der Belt getheilt. Der Mensch schwimmt wie ein Sonnenstaub im Unermeglichen; fein Dafenn ift ein Augenblick; dieser Augenblick ist alles was er sein nennen fann, und fich diesen Augenblick zu nube zu machen, ift alles was er zu thun hat." - Auf folde Trugschluffe hatte er die ruchlose Sittenlehre und die tyrannische Staatstunft gebaut, wovon der Untergang feines Baterlandes die Folge mar. "Die

Meligion, fagte man öffentlich an Isfandiars hofe, ift eine nühliche Erfindung der altesten Gesetzeber, um unbändige Bölfer an ein ungewohntes Joch anzugewöhnen. Sie ist ein Zaum für das Bolf; die Beherrscher desselben muffen den Zügel in ihrer hand haben: aber den Zaum sich selbst anslegen zu lassen, wäre lächerlich."

Benn diefe Gabe auch in gemiffer Mabe auf das, mas man Staatsreligion nennt, anwendbar maren, fo fonnte boch nichts unbesonnener feyn, als fie laut genug ju fagen, um von jedermann gehort ju werden. Wiewohl Gblis die Religion nur fur ein politisches Mittel gegen die Unbandigfeit des Pobels hielt, fo hatte er doch einsehen sollen, daß die aute Birkung diefes Mittels lediglich von dem Glauben an feine Kraft abbangt, fo wie die Amulete, womit die Braminen und Bongen ihre Unhanger in Offindien und Ging zu befchenten pflegen, nur burch die bartnädige Buverficht zu ihren geheim= nigvollen Kraften einige Wirfung thun fonnen. Dem Bolt öffentlich fagen daß man es nur betruge, und erwarten daß es fich demungeachtet immerfort betrügen laffen werde, fest eine Gerinaschätung bes gemeinen Menschenverstandes voraus, welche der Klugheit des wisigen Eblis wenig Ehre macht. Diefes Betragen mußte nach der damaligen Lage ber Sachen in Scheschian nothwendig einen gedopvelten Schaben thun. Auf der einen Seite ichlich die Berachtung der Religion von den Großen und Gelehrten fich nach und nach bis zum Pobel herab; welcher froh ju fepn ichien, daß feine Beherricher thoricht genug waren, den Damm, der ihnen noch einige Sicherheit gegen den Schwall der allgemeinen Berderbniß

perschaffen fonnte, selber zu burchbrechen. Auf der anderw Seite ließen die Longen von der blauen Partei, wie leicht gu erachten ift, biefen Unlaß, ihre verfallenen Ungelegenheiten wieder bergufiellen, nicht unbenütt. Je naber bie Gefahr andrang, welche dem Schoschianischen Aberglauben den Untergang brobte, befto eifriger maren fie, fein Mittel unverfucht zu laffen, bas Volt aus feiner fchlaffüchtigen Bleichgultigfeite aufzuweden, und in das wilde Keuer einer fanatischen Andacht au feBen. Unter ten Sanben einer weifen Regierung murbedie Gleichaultigkeit der Scheschianer gegen den ungereimten Glauben ihrer Bater tas Mittel geworden fenn, eine große Berbefferung ohne gewaltsame Erschütterungen und auf eine beinabe unmerfliche Weise zu bewerfitelligen. Aber die Unbefonnenheit der anmaßlichen Philosophen diefer Beit, "das alte Echaude einzureißen, ohne ein anderes von festerem Grunde, beffern Materialien und edlerer Banart aufzuführen," ließ nicht nur diefe glückliche Belegenheit entschlüpfen, sondern vermehrte noch die Uebel, welche die unmittelbaren Früchte des Unglaubens find, mit allen den unseligen Rolgen des Ra= natismus, der (wie uns die Jahrbücher ber Menschheit be-Ichren) allemal, wenn Gottloffgfeit und fittliche Verwilderung am hichften geftiegen find, feine verwüftende Kadel am beftig= ften gefdwungen, und oft cause Welttheile bas graufame Schidsal eines Landes, bas von Feinden und Freunden gugleich verheeret wird, hat erfahren laffen.

Der Hof, deffen einzige Beschäftigung mar, die allgemeinen Uebel bes Staats in seinen besondern Rugen zu verwenben, unterließ nicht, alle Bewegungen der Blauen aufst-

icarffte zu beobachten, und fand befto leichter Belegenheit ibnen beizutommen, ba fie, durch ihre schwärmerische Site verblendet, fich ftart genug glaubten, ihre Begner, die Feuer: farbnen, und den Sof der fie beschütte, felbst beraus zu forbern. Wiemohl fie, ber Bahl nach, die fleinere Partei aus: machten, fo ichien ihnen doch der Reichthum ihrer vornehm: ften Glieder eine defto gemiffere Ueberlegenheit zu geben, ba, ordentlicher Beise, der Reichste berjenige ift, der fich die mei= ften Unhänger zu verschaffen weiß. Aber eben diese Reichthumer waren bas, mas bie Raubsucht Isfandiars und feiner Gehülfen reigte. Man beschloß fich berfelben unter einem Vorwande zu bemächtigen, den man entstehen laffen fonnte, fobald man wollte. Man ftellte fich als ob man über bie Bewegungen ber Blauen unruhig wurde; man fprach viel von Gefahren, welche über dem Daden bes Staats ichweben foll: ten; man flufterte von einer übelgefinnten Partei, von gebeimen Unschlägen, von verdächtigen Bufammenfunften; und man endigte bamit, daß es vonnothen fenn werde, mit eini: ger Strenge gegen die Blauen zu verfahren. Man bielt mehr als man verfprocen hatte, in hoffnung, die Blauen wurden fich nicht geduldig genug mighandeln laffen, um feine Belegenbeit zu größern Digbandlungen zu geben; und man fand fich nicht betrogen. Kurg, man rubete nicht, bis man fie gu einigen Bewegungen aufgereist hatte, benen man ben Damen von Aufruhr und Emporung geben tonnte; und nun hatte Eblis feinen 3wed erreicht. Aber er und ber ungludliche 36= "fandiar genoffen diefe Freude nicht lange. Die Blauen, an-, geffammt von einigen ichwarmerifden Unführern, welche befto mehr zu gewinnen hofften je weniger fie zu verlieren hatten, Bemporten fich endlich im gangen Ernfte. Eine unendliche Menge von Migvergnügten aller Arten folgg fich zu ihrer Dartei. Das Bolf, welches icon lange mit Ungebuld auf ein öffentliches Beichen jum Aufruhr gewartet hatte, rottete fich in verschiedenen Provinzen von Scheschian gusammen, riß allenthalben die Bildfäulen Isfandiare nieder, plünderte feine Caffen, und ermordete alle, die es als Werfzenge feiner ty= Frannischen Regierung verabscheute. Der Taumel, worin man am Sofe gu Scheschian gu leben gewohnt mar, machte, bag man die ersten Ausbruche eines Aufstandes, von welchem fo Teicht vorber zu feben mar baß er allgemein werden wurde, mit Berachtung anfah; und Eblis glaubte einen großen Streich gemacht zu haben, da er die Anführer einer zusammengelaufnen Rotte, welche in der Sauptstadt selbst Unruh' erregt batte. mit Strafen belegen ließ, bei beren bloger Erzählung allen " übrigen, wie er fagte, bie Waffen aus den Banden fallen foll= ten. Aber er fannte bie menschliche Ratur nur halb. Das unmittelbare Unichauen diefer Strafen, und der Unblid eini= ger taufend gedungener Morder, bereit, auf den erften Bint, wie eben fo viele wilde Thiere, unter ein friedsames und fcuchternes Bolt einzufallen, hatte biefe Wirfung allerdings aethan: aber 'die Nachrichten, welche fich von diefen neuen Beweisen der Grausamkeit Isfandiars in den Provinzen verbreiteten, thaten eine gang entgegengefeste auf die Ginbil= bungefraft der Scheschianer. Ihr Digvergnugen verfehrte fic in Buth; bie Anführer ber Emporung fanden fich nun in ber nnumgergliden Nottwendigfeit zu fiegen, ober wenigstens nicht ungerochen zu fterben. Der Aufftand, deffen Gefahr Eblis, so lang es miglich war, feinem betrogenen Geren verborgen hatte, gewann in furzem eine solche Gestalt, daß man fich gezwurgen sah Isfandiarn die Augen zu iffnen.

Diefer Pring, tem es weniger an Muth, als an ber Gefdidlichfeit ibn zu regieren, fehlte, machte fich fertig, an ber Eripe eines Ariegeheers, beffen Treue er burch große Befcente und noch grifere Verfprechungen ertauft zu Laben claubte, jum erfienmal in feirem geben - gegen feine Unterthanen ju gelte ju gieben. Die Saupter der Empirung bat= ten ingwijden geit genng gehalt, fich in Verfaffung zu feben, Abrede mit einander zu nehmen, und nach einem gemeinschaft= licen Plane ju handeln. Da fie entichloffen maren, die Baffen nicht eher niederzulegen, bis fie bie Wohlfahrt bes Staats und die Richte feiner L'arger gegen die Unmagungen ber willfürlichen Gewalt auf eine bauerhafte Urt ficher geftellt batten: fo fanden fie nithig alles fo viel meglich zu vermeiben, was ibrem Unternehmen bas Ansehen eines ftrafbaren Aufruhrs geben finnte. Das gange Scheichian follte überzeugt werben, taß fie bie Waffen nicht gegen ibren rechtmäßigen Kinig, fon= dern bloß zu nothgedrungener Beichützung ihrer mefentlichften Rechte gegen die Gingriffe feiner Rathgeber ergriffen batten. In diefer Abficht liegen fie eine Urt von Manifeft an Jofanbiarn gelangen, worin fie, nach einer lebhaften Borftellung aller ihrer 2'eichwerten, fich erflarten, baß fie fogleich wieber auseinander geben wollten, fobalb ber Ronig biefen

Beschwerden abgeholfen, und, jum Beweise seiner Aufrichtigteit, ben Gunftling Eblis der gerechten Rache einer gangen beleidigten Nation ausgeliefert haben wurde.

Dieß, fagte Schach-Bebal, war eine Zumuthung, wozu ein Fürft, ber auf feine Ehre halt, sich nie verstehen wird.

Much war Isfandiar weit von einem folden Bedanten entfernt, fuhr Danischmend fort. Aber es mabrte nicht lange, fo befam er Urfache fich reuen zu laffen, bag er die Erhaltung eines Einzigen - die auf der Bage ber Klugbeit ein Atom ift, wenn die Boblfahrt des Staats und die Sicherheit des Thrones in der andern Schale liegt - für wichtig genug angeschen batte, fie fo thener zu erfaufen. Eblis murde bald gewahr, daß die Sachen feines herrn und feine eigene einer furchtbaren Entscheidung nabe maren. Er fand es zu gefähr= lich für fich felbft, feine eigene Sicherheit von bem Ausgang eines Treffens abhangen zu laffen, von welchem er fich in jeder Betrachtung menig versprechen fonnte. Er bedachte fich alfo nicht lange. Treue, Dankbarkeit, Freundschaft konnten ibn nicht verhindern, eine schändliche That zu thun; denn sie maren für ihn bloke Namen ohne Bedeutung. Er ließ fich in geheime Unterhandlungen mit den Säuptern der Migvergnügten ein, und machte fich anheischig, mit dem größten Theile des königlichen Aricasheeres zu ihnen überzugeben, wofern fie ihm die Ehre, auf gleichen Auß mit ihnen felbft an der Wicderherstellung der iffentlichen Rube zu arbeiten, zugesteben und hinlänglich verfichern wurden. Die Emporten gingen alles ein, und Eblis arbeitete inzwischen mit eben fo viel Gifer als Bebutfamfeit baran, die Truppen und ihre vornehmften

Unführer theils in feinen Unfchlag ju gieben, theils ju unmiffenden Berfzeugen besfelben ju machen; und dieß that er ju eben ber Beit, ba er feinen herrn durch den Schein der feurigften Ergebenheit und burch eine Menge falfcher Nachrichten in die tieffte Sicherheit zu versenken mußte. Sein Anschlag ging fo gludlich von Statten, daß er, in einem Unftofe bes Schwindelgeistes, welcher große Berbrecher icon fo oft au . Bertzeugen ihres eigenen Untergangs gemacht bat, auf einmal fich die stolze hoffnung traumen ließ, in dem Augen= blide, da Isfandiar vom Throne herabsturgen wurde, fich felbst binauf zu schwingen. Die Emporten hatten bisher noch immer geneigt geschienen, die fonigliche Burbe in dem verbaften Isfandiar gu iconen. Aber Eblis ftellte ihnen vor, daß es unmöglich fen, fo lange der Tprann lebe, an eine dauerhafte Staatsverbefferung zu denten, oder nur Sicherbeit für ihre eignen Personen und Guter zu hoffen. Er mußte ihnen die Rothwendigfeit, das Uebel (wie er fagte) durch einen fühnen Streich an ber Burgel abzuhauen, fo eindringend vorauftellen, daß man ihn auf alle mögliche Beife ju unterftugen versprach, wofern er die Ausführung dieses Streiches übernehmen wollte.

Alles schien sich zu vereinigen, den Verräther Eblis des glanzenden Ziels seiner Bunsche theilhaftig zu machen, als er auf einmal (aber zu seinem Unglud erst da es zu spat war) die Erfahrung machte: daß der Lasterhafte sehr Unrecht hat, von den Bertzeugen seiner Uebelthaten Tugend zu erswarten. Eblis hatte gehofft, die Benigen, denen er sein Seheimniß anzuvertrauen genöthiget war, durch Eidschwurte,

Belohnungen und Erwartungen eines ichimmernden Gludes gefesselt zu haben. Aber er betrog fich. Einer von ihnen machte die Anmerkung, daß mahrscheinlicherweise noch mehr au gewinnen sen, wenn er dem Sultan die Treulosigkeit seines Bertrauten entdeden murde. Er that es eine Stunde guvor, ebe der Anschlag gegen das Leben des Sultans ausgeführt werden follte. Es war um Mitternacht. Isfandiar, von wüthendem Grimm über die Undankbarfeit eines Gunftlings. für den er sich selbst aufgeovfert batte, bingerissen, verschmähte den blogen Bedanken der Flucht. Der Emir, der ihm die Verschwörung entdeckte, hatte nicht vergeffen, fich vorher eines Theils der Leibmache zu versichern. Von diesen und von allen, auf deren Treue er fich am meiften verlaffen zu können glaubte, umgeben, befahl Isfandiar, den Berräther Eblis und die übrigen Jufammenverschwornen in Verhaft zu nehmen. Sie hatten fich eben an einem abgeredeten Orte versammelt, um jur Ausführung ihres Vorhabens ju schreiten, als sie gewahr wurden, daß sie verrathen waren. Es brauchte nur einen Augenblid, um bas Schredliche ihrer Lage in feiner gangen Grofe zu überfeben. Die Verzweiflung allein konnte ihnen den einzigen Ausweg öffnen, der noch möglich war. Gie entschlossen sich jum bartnächigften Biberftand. Der ichredlichfte Tod ift uns gewiß, rief Eblis: mit den Waffen in der Sand fonnen wir, im unglücklichstein Kalle, nur fterben; aber es ift eben fo mohl möglich, daß wir die Oberhand erhalten. Buthend ichlugen fie fich durch die Trabanten Gefandiare bindurch, drangen mit großem Gefchrei in ben Palast ein, und stießen alles nieder, mas sich ihnen

entgegensette. In wenigen Augenbliden mar ber gange Palaft in Aufruhr; Die meiften ichlugen fich auf Die Seite ber Berfdwornen. Der Augenblick fam, ba berienige, ju beffen Fußen vor furzem Millionen Sflaven im Staube fich malaten. in anaftvoller Betaubung nach Gulfe, nach Mitteiden umber fab, und nicht einen einzigen fand, welcher Tugend genug gebabt batte, feine Bruft jum Schilde eines verabicheuten Konigs zu machen. Ja, rief er ben auf ihn eindringenden Verschwornen entgegen, ich will fterben; aber ich will nicht ungerochen fallen. Dit diefen Worten fturgte er fich mit gegudtem Dolch auf Eblis bin; boch eb' er ihn erreichen fonnte, fiel er von ungabligen Stichen burchbohrt gu Boben. Bugmitchen hatte ber garm, ben diefer milde Auftritt im Palafte verurfachte, einen großen Theil ber Sauptstadt aus bem Echlaf erwecht. Das Bolf frurmte baufenweise berbei. Dumpfes gräßliches Gefdrei: "Freiheit, Freiheit! weg mit bem Tyrannen und feinen Gehülfen!" fchallte furchtbar burch bie Sallen bes Palafts. Eblis, mit dem Saupte Isfandiars an ber Gribe feines Schwerts, boffte burch biefen Unblid bie Faferei bes Pobels zu befänftigen: aber bas abgeriffene Saupt des Gultans in der Sand feines treulofen Gunftlings ju feben, diefer Unblid veranderte auf einmal den Begenftand ibrer Buth. Der Verratber murde in Studen gerriffen. Alle, die ihn vertheidigen oder rachen wollten, fielen. Der Palaft wurde geplundert und in Alammen gefest. Das Feuer ergriff einen Theil der Statt und frag defto fchueller um fich, ta niemand baran bachte, feinen Berwuftungen Ginbalt ju thun. Alle Granel eines allgemeinen Aufruhrs

pereinigten fich, die ungludliche Stadt Scheschian etliche Tage lang ju einem Schauplat von Thaten ju machen, von welchen die Menschlichkeit schaudernd ihr Antlig wendet. Gleichwohl war dies alles nur der Anfang, und, fo zu fagen, das Beiden zur allgemeinen und völligen Auflösung aller Bande, wodurch die Nation bisher noch zusammengehalten worden mar. Isfandiar binterließ feinen gesehmäßigen Thron= folger; benn er hatte feine Bruder und feine Deffen, die Cobne eines jungern Bruders von Agorn, bald nach feiner Thronbesteigung unter verschiedenem Bormande aus dem Bege geräumt. Die vornehmften Städte des Reichs machten Unstalten fich in Freiheit zu sehen, fonnten aber über die Bestaltung ber Verfassung, welche fie fich geben wollten, fo wenig einig werden, daß fie entweder durch bürgerliche Unruben ju Grunde gingen, oder bald diefem bald jenem von fünf oder feche der mächtigften Emirn, welche um die Krone ftritten, fich unterwerfen mußten. Babrend biefes Streites, ber mit aller Buth und Langwierigfeit eines Burgerfriegs geführt wurde, erfuhr Scheschian die Drangsale der Anarchie jum zweitenmal in einem Grade, ber entsetlich gewesen senn muß, ba er mit der Stufe der Verderbnig, ju welcher die Nation berabgefunten mar, in Verhältniß frand. Etliche Jahre lang fcien alles Gefühl von Moralität in jeder Seele bis auf den letten Kunken erloschen zu fenn, und den ungebeuern Leich= nam des Staats einer icheußlichen Verwefung überlaffen zu Auch murde dick, allem Anschen nach, bas Schicksal von Scheschian gewesen fenn, wofern nicht ber Schutgeist der Menschheit zu einer Beit, da man alle hoffnung aufzugeben

anfing, den ungludlichen Reft einer einft fo großen und blubenben Ration mit mitleidigen Augen angesehen hatte.

Ich danke dir, Danischmend, sagte Schach-Gebal, für die gute Justiz, welche du, zu Ehre des Thrones und zur Warnung aller künftigen Issandiaren und Eblissen (wenn andere die Natur jemals wieder ihresgleichen hervorbringen sollte), an diesen Ungeheuern ausgeübet hast. Im übrigen will ich dir nicht verhalten, daß du uns eine Art von Genugthuung dafür schuldig bist, uns seit dem ehrlichen Dgul-Kan (der bei allem dem gleichwohl einige große Untugenden hatte) mit lauter namenlosen oder schwachen Königen unterhalten, und die Reihe zulest gar mit einem Taugenichts beschlossen zu haben, der in der That so hassenswürdig ist, daß der verbienstloseste unter seinen Borgängern bloß dadurch, weil man gar nichts von ihm sagen kann, in Bergleichung mit ihm zu einem guten Fürsten wird. Es ist unangenehm, einen so mißgestalteten Charakter nur für möglich zu halten.

Und noch unangenehmer, fagte Danischmend, daß schwerlich eine Nation auf dem Erdboden ist, welche sich des Glückes
rühmen könnte, unter ihren Fürsten keinen Jesandiar gehabt
zu haben. Gleichwohl däucht mir sogar dieser schlimmste unter
den Königen von Scheschian weniger haß als Bedauern verdient zu haben. Alle Umstände, in welchen er lebte, schienen
von irgend einem seindlichen Genius zu seinem Verberben zusammen geordnet zu sevn. Kein tugendhafter, kein ehrlicher
Mann unter seinem ganzen Volke, welcher Menschlichkeit genug gehabt hätte, dem verblendeten Fürsten wenigstens aus
Mitleiden die Bahrheit zu sagen! Lauter abschäfige Stlaven

ju feinen Ruben, lauter icanbliche ber Schamrothe unfabige Schmeichler an feinem Dhr! Sollte man es fur moglich halten, daß ein Isfandiar, ein gefronter Miffethater, beffen Leben eine Rette von lafterhaften und unfinnigen Ausschweifungen mar, von einer Menge von Rednern und Schriftstellern feiner Beit mit allen Lobfprüchen, die nur immer der befte Konig verdienen tann, überhäuft worden fenn tonnte? Sollte man glauben, bag ein Scheschianer unverschämt genug babe fenn können, diefen nämlichen Isfandiar, in Gegenwart von Taufenden, beren Blide und Mienen ibn Lugen ftraften, ben würdigften und geliebteffen unter den Fürften, den Bater feines Volles, den wohlthätigen Schutgott feines Reiches ju nennen? Gleichwohl gab es unter ben Gelehrten, unter den angeblichen Beisen der Nation folche Elende; und, mas beinahe eben so erstaunlich ift. Isfandiar war fabig solchen Unfinn mit Bergnugen anzuhören, und die dreifachen Sflaven, welche die Verwegenheit hatten mit Wahrheit, Tugend und Ehre ein fo freches Gefpotte ju treiben, auf der Stelle mit Belohnungen zu überhäufen, welche zu geben und verdient zu haben in gleichem Grade schändlich war. Konnte Isfandiar alles Gefühl von Recht und Unrecht so ganglich verloren haben. um die ausschweifenden Lobreden, Lobreden welche den bitter= ften Saturen fo abnlich tonten, ohne vor Scham gu vergeben, anzuhören? Und wenn er es fonnte, wie unwürdig der menschlichen Gestalt mußte ber erft fenn, den die Soffnung eines ehrlosen Gewinnste fahig machte, die Sprache ber Empfindung wiffentlich zu migbrauchen, um einen weltfündi= gen Tyrannen in feiner Berhartung ju bestärfen? Bas für

Elende mußten es fenn, welche folde Lobreden anhören konnten, ohne in allgemeinem Aufstand dem ungeheuern Lügner ins Gesicht zu widersprechen? welche fogar fähig waren, den lauten Beifall zuzuklatschen? Man muß gestehen, die Scheschianer verdienten einen Kinig wie Isfandiar; und man braucht sich nur einen Augenblick vorzustellen, wer sie waren, um das Mitleid, welches der Anblick des Leidens unserer Mitzelchipfe natürlicherweise in uns erweckt, in Freude über die Berftirung einer so häßlichen Brut ausgearteter Menschen verwandelt zu fühlen.

5.

Danischmend bat uns die Verdorbenheit der Scheschianisschen Notion so groß und so allgemein vorgestellt, sagte die Sultanin, daß ich nicht begreife, wo er den Mann hernehmen will, der aus diesem Chaos eine neue Welt zu erschaffen schig sevn sollte. Dieß bin ich wenigstene gewiß, daß dieser Mann sich nicht am hofe zu Scheschian gebildet haben fann.

Der beste unter allen Sinesischen Königen bildete sich unter einem Strohdache, versetzte Danischmend. Und wie bätte (fagt ein Sinesischer Schriftsteller) der tugendbafte Landmann Ehun nicht der beste unter den Königen werden sollen? Sein erster Stand hatte ihn vorher zum Menschen gebildet. Dieß ist die Hauptsache. Wie wenige unter denjenigen, die von der Wiege an zu fünstigen Herrschern erzogen werden, können sich dieses Vortheils rübmen! Lifan, ber Wieberhersteller seines Vaterlandes, Cifan, der Gesegeber, der held, der Beise, der Vater seines Voltes, der geliebteste und der glücklichste unter allen Königen, — mit dessen Geschichte ich im Vegriff bin den Sultan meinen Herrn zu unterhalten, wurde wahrscheinlicher Weise alles dieß nicht gewesen seyn, wenn er an dem hofe seines Vetters Issandiar, oder an irgend einem andern Usiatischen hofe seiner Zeit, wäre gebildet worden.

Von ber Natur felbst auf ihrem Schoofe erzogen, fern von dem anstedenden Dunsifreise ber großen Welt, in einer Art von Wildniß, zu einer fleinen Gesellschaft von unverdorbenen, arbeitsamen und mäßigen Menschen verbannt, ohne einen Schatten von Vermuthung, baß er mehr sev als der Geringste unter ihnen, brachte er die ersten dreißig Jahre seines Lebens in einem Stande zu, worin sein Herz, ohne es zu wissen, zu jeder keniglichen Tugend gebildet wurde.

Dieses sonderbare Glück, ohne welches er schwerlich der Stifter der allgemeinen Glückseligkeit seiner Nation geworden ware, hatte Tifan der Grausamkeit Issandiars und einem andern eben so glücklichen als ungewöhnlichen Zufalle zu danken, nämlich dem Umstande, daß seine erste Jugend dem einzigen tugenthaften Manne, der vielleicht damals im ganzen Scheschian lebte, anvertraut worden war.

Isfandiar hatte bald nach seiner Thronbesteigung alle seine Bruder, nebst den Kindern, welche Temor, der einzige Bruder seines Baters, hinterlassen hatte, aus dem Wege geräumt. Tifan, der jungste unter den lettern, war damals etwan sieben Jahre alt, und befand sich unter der Aufsicht eines

bejahrten Disirs, den sein Vater vorzüglich geliebt hatte. Ofdengis (so nannte man diesen Visir) hatte einen einzigen Sohn von gleichem Alter mit dem Sohne des Prinzen Temor; und das einzige Mittel, wodurch er das Leben des jungen Tisan retten konnte, war, seinen eigenen Sohn den von Issandiarn abgesendeten Mördern Preis zu geben. Oschengis hatte den Muth, der Tugend ein so großes Opser zu bringen.

Er gab sein eigenes Kind hin, und jog sich mit dem jungen Tifan, der nun für seinen Sohn gehalten wurde, in eine unbefannte Gegend der mittäglichen Granze von Scheschian zuruck. Es war ein fruchtbares aber unangebautes Thal, von Gebirgen und Bildnissen eingeschlossen, und, wie er glaubte, von der Natur selbst zu einer Freistätte bestimmt für den Tugendhaften, der sein Glück in sich selbst sindet, und für einen jungen Prinzen, den das Glück seine Unbeständigkeit in so zarter Jugend schon erfahren ließ.

hier legte Dichengis eine Art von Pflanzstätte an, indem er einer Anzahl Stlaven beiderlei Geschlechts, die er von ben benachbarten Tichirkassiern zu diesem Ende gekauft hatte, die Freiheit unter der Bedingung schenkte, daß sie ihm helsen sollten diese öden Gegenden anzubauen. Die Natur belohnte seinen Fleiß mit dem glücklichsten Erfolge. In wenigen Iahren verwandelte sich der größte Theil dieser angenehmen Wildnis in Kornselder, Garten und Auen, von tausend kleinen Bachen gewässert, welche Oschengis und seine Gehülsen aus den benachbarten Gebirgen in ihre aufblühenden Pflanzungen ableiteten. Die frohen Bewohner lebten im Ueberstusse des Nothwendigen, und in dieser glücklichen Armuth an

entbehrlichen Dingen, welche für den Beisen oder für den Unwissenden Reichthum ift. Dichengis, wiewohl sie alle feine Stlaven gewesen waren, maßte sich feiner Herrschaft über sie an.

Alle Ungleichheit, welche nicht von der Natur felbst herrührt, war aus den hütten dieser Glückseligen verbannt. Die Bater der sammtlichen haushaltungen machten zusammen eine Art von Gericht aus, das sich über Dinge, welche die allgemeine Wohlfahrt betrafen, berathschlagte, und die kleinen Streitigkeiten schlichtete, die unter einem so wenig zahlreichen, so frohlichen und so armen Volkchen entstehen konnten.

3m Schoose diefer fleinen Colonie muchs, als unter fei= nesaleichen, ber Meffe des größten und üppigften aller morgen= landischen Ronige in einer Unwiffenheit feines Standes auf. welche der weise Dichengis fur nothig hielt, was auch das Schickfal über feinen foniglichen Offegesohn beschloffen baben möchte. Ift er jum Thron bestimmt, bachte er, fo werden die Bolfer, die er einst glücklich machen wird, die Afche des ebrlichen Dichengis dafür segnen, daß er ihnen einen König erzogen hat, der in der Gewohnheit die niedrigfte Claffe von Menschen als feinesgleichen anzusehen, - in ber Gewohnheit nichts von andern zu erwarten, was sie nicht auch von ihm fordern fonnen, - in der Gewohnheit feinen Unterhalt feinem eigenen Fleiße zu danken zu haben, - aufgewachsen, des finn= lofen Wahnes unfähig ift, daß Millionen Menschen nur darum in der Welt seven, damit er allein mußig geben und fich allen feinen Geluften überlaffen tonne. Ift es hingegen fein Schidfal fein Leben in der Dunkelheit zuzubringen, fo ift die Unwissenheit seiner Abkunft ein Gut fur ihn felbst: ihm ben wohlthätigen Irrthum, fich fur den Suftand worin er lebt geboren zu glauben, benehmen wollen, mare in diefem Jalle Graufamfeit.

Tifan ließ fich alfo, menn er binter feinen Seerben bercina, menia bavon traumen, bag ibn bie Weburt bestimmt habe, fratt bes Schaferstabes einen Seepter ju führen; und tas fürfiliche Plut, bas in feinen Adern floß, fagte ihm fo menig von irgend einem angebornen Vorzuge vor ben Leuten mit benen er lebte, baß er vielmehr einen jeden mit einem Gefühl von Chrerbictung anfab, welcher beffer arbeiten fonnte, und alfo nublider mar als er. Oft wenn Dichengis ben jun= gen Pringen, in feinem Kittel von grober Leinmand, mit befdwitter Stirne von ter Relbarbeit gurudfommen fab. lachte er bei fich felbft über bie Unverschamtheit jener Schmeichler, melde bie Grofen der Welt bereden wollen, als ob fogar in ibrem Blute ich weiß nicht mas für eine geheimnifvolle Sauberfraft malle, die ihrer gangen Perfon und allen ihren Trieben und Sandlungen eine gewiffe Sobeit mittheile, welche fie von gemeinen Menfchen unterscheide und biefe lettern zu einer unfreiwilligen Chrfurcht zwinge. Wer bachte, baf biefer junge Pauer ein Rinigefohn mare? fagte er gu fich felbft. Er ift wohl gebildet; feine Augen find voller Feuer; feine Suge bezeichnen eine gefiblvolle und wirffame Geele: aber bei bem allem erfennt, außer mir felbit, niemand ber ihn ficht etwas anders in ibm, als einen jum Karft und Pflinge gebornen Panernfohn, und er felbit ift vollfommen überzeugt, daß Dofum, unfer Nachbar, ein ungleich befferer Dann ift ale er.

Diefe Betrachtung ichmeichelt ben Fürftenfihnen nicht,

fagte Schach-Gebal, und ich gestehe, daß ich sie nie gemacht habe; aber nun, da sie gemacht ist, daucht mir, sie hat Recht. Die Poeten und Romanschreiber, die uns folche Dinge weißmachen wollen, verdienten etliche Duzend Streiche auf die Fußschlen dafür; denn ich wette, sie glauben selbst kein Wort davon.

Der junge Tifan verlor bei der Lebensart, worin ihn sein Pflegevater erzog, die feine Lilienfarbe und das schwächliche Ansehen, welches, wenn er am Hofe zu Scheschian erzogen worden wäre, ihn vermuthlich von gemeinen Erdensöhnen unterschieden hätte. Aber er gewann dafür einen starten und dauerhaften Körper, eine männliche Sonnenfarbe, frisches Blut, und Lippen, in welche er nicht nöthig hatte zu beißen, um sie röther als reise Kirschen zu machen.

Indessen war der weise Oschengis weit davon entsernt, die angeborne Bestimmung seines Pflegesohns aus den Augen zu verlieren. Tisan hatte ihm zu viel gekostet, als daß er sich hätte begnügen sollen, ihn bloß zu einem guten Landmanne zu bilden; denn alles was der bethörte Issandiar that, um die Nation so schnell als möglich zu Grunde zu richten, machte es mehr als wahrscheinlich, daß Tisan, vielleicht eher als er dazu tüchtig wäre, sich ausgesordert sinden könnte, sein Necht an die Krone geltend zu machen. Oschengis setzte sich also nichts Geringeres vor — und der bloße Borsaß klingt schow widersinnig, so sehr hat er das allgemeine Borurtheil wider sich — als, den jungen Tisan (ohne ihm, dis es Zeit wäre, das geringste von seinem Vorhaben merken zu lassen) mitten unter lauter Hirten und Ackerleuten zu einem guten Fürsten

an bilben. Alebergenat, bag Gute bes Bergens obne Beisbeit chen fo wenig Tugend, als Wiffenschaft ohne Tugend Beisbeit ift, bemubte er fich, ju eben der Beit, ba er fein Wefühl für bas Schöne und Bute und jede fympathetische und menfchenfreundliche Meigung zu nähren und in Kertigkeit zu verwandeln fuchte, feinen Verftand von den eingeschränften Begriffen, die fich von den Gegenständen, die ihn umgaben, in feiner Scele abdrudten, ftufenweife ju ben erhabenen Ideen ber bur= gerlichen Gesellschaft, bes menschlichen Geschlechts, ber Ratur, tes Bangen, und feines geheimnigvollen aber anbetenswürdigen Urbebers zu erheben. Alle fittliche Bollfommenheit eines Menfchen, ju welchem besondern Beruf er immer geberen fenn mag, bangt davon ab, daß diefe Ideen in feinem Berftande, und die Befinnungen, welche fich aus ihnen bilden, in feinem Bergen die Berrichaft führen. Aber für feinen Menschen ift dieb unentbebrlicher als für benjenigen, ber dazu berufen ift, fittliche Ordnung in irgend einem besondern Theile ber allgemeinen menfelichen Gefellschaft zu unterhalten. Webe feinen Untergebenen und ihm felbit, wenn feine Seele von bem Bilbe einer allgemeinen Sarmonie und Gludfeligfeit nicht in Ent= zuden gesetht wird! wenn ibm die Rechte der Menschheit nicht heiliger und unverletlicher find als feine eigenen! wenn tie Gefete ber Ratur, mit tiefen unauslofdlichen Bugen in feine Seele gegraben, ibn nicht in allen feinen Sandlungen leiten! Mit Ginem Borte, webe dem Bolfe, beffen Beherr: fcher nicht lieber ber beste unter ben Menschen als ber mach: tigfe unter ten Kenigen fenn medte! - Diefe Begriffe find feine Grillen einfiedlerifder Weltbeschauer. Ungludlich genug

für das menfcliche Befdlecht, wenn fie von den Großen und Mächtigen dafür gehalten werden! Aber die Natur der Dinge bangt nicht, wie das Glud oder Unglud der Menschheit, von ben Begriffen der Großen ab. Gie fonnen nicht verbindern. daß die Strafen der Natur nicht unfehlbar auf die Verachtung eines jeden Gesches der Natur folgen; und wenn die bisberige Gestalt des Erdbodens noch Jahrtausende dauern follte. fo wird die Geschichte aller fünftigen Alter fich mit der Geschichte aller vergangenen vereinigen, die Könige zu belehren: daß jeder Zeitpunft, worin jene großen Grundbegriffe mit Dunkel bedeckt gewesen, jene wohlthätigen Grundgesetse nicht für das was fie find, für das unverlegliche Wefes des Königs der Könige, anerkannt worden find, ein Beitvunkt des öffent= lichen Clends, der fittlichen Berderbniß, der Unterdrückung und der allgemeinen Verwirrung, eine unglückliche Beit für die Bolfer und eine gefährliche für die Kinige gewesen ift.

Danischmend war, wie wir schen, in einer vortrefflichen Stimmung, den Königen Moral zu predigen; aber zum Unglück ermangelten seine Predigten niemals, den Sultan seinen Herrn einzuschläsern. Der gute Doctor wollte eben einen neuen Anlauf nehmen, als er gewahr wurde, daß seine Zubörer, jeder in einer eigenen Stellung, in tiesem Schlummer lagen. Daß doch meine Moral immer und allezeit eine so narkotische Kraft hat! sprach er zu sich selbst: ich begreife nichts davon. Einer von den Zauberern, meinen Keinden, muß die Hand im Spiele haben: es ist nicht anders miglich.

Die Begriffe (so fuhr Danischmend in der Erzählung von Tifans Erziehung fort), welche dieser junge Prinz von dem weisen Oschengis erhielt, konnten nicht anders als auf seinen Berstand und auf sein herz mit ihrer vollen Kraft wirken, und jenem alles das Licht, so wie diesem alle die Rechtschaffensheit mittheilen, welche sie, vermöge der Natur der Sache, einer unverdorbenen Seele mittheilen muffen. Die Grundsfähe —

- 1. Alle Menfchen find Bruder, und haben von Natur gleiche Bedurfniffe, gleiche Rechte und gleiche Pflichten;
- II. Die wesentlichen Rechte der Menscheit konnen weder durch Jusall, noch Gewalt, noch Vertrag, noch Verzicht, noch Verjährung, sie konnen nur mit der menschlichen Natur verloren werden; und eben so gewiß läßt sich keine nothwendige noch zufällige Ursache denken, welche einem Menschen, unter was für Umständen er sich auch befinde, von seinen wesentlichen Pflichten loszählen konnte:
- III. Ein jeder ift dem andern schuldig, mas er in gleichen Umftanden von ibm erwarten murbe;
- IV. Rein Menfc hat ein Recht, den andern ju feinem Stlaven ju machen;
  - V. Gewalt und Stärte gibt fein Recht, die Schwachen zu unterwerfen, fondern legt ihren Besitzern bloß die naturliche Pflicht auf, sie zu beschützen;
- VI. Gin jeder Denich hat, um einen gerechten Unfprnch an

Wohlwollen, Mitleiben und Sulfe von Seiten eines jeden Menschen zu haben, keinen andern Titel vonnothen, als daß er ein Mensch ist;

VII. Der Menich, welcher von andern verlangen wollte. daß fie ibn foftlich nabren und fleiben. - mit einer prachtigen Bobnung und allen erfinnlichen Bequemlichfeiten verfeben, - ibm, auf Untoften ibrer Rube, Bequemlichkeit und Nothdurft, alles nur mogliche Bergnugen gemabren. - unaufborlich arbeiten um ibn aller Bemühung zu überheben, - fich bloß mit dem Unentbehrlichen behelfen, damit er feine üppiaften Begierden bis jur Ausschweifung befriedigen tonne. - furg, daß fie nur für ibn leben, und, um ibm alle diefe Bortheile gu erhalten, jeden Augenblick bereit fenn follten, fich allen Arten des Ungemache und Elende, dem Sunger und dem Durft, dem Frost und der Site, der Berftummelung ihrer Bliedmaßen und den ichredlichften Gestalten des Todes für ihn auszusegen - der einzelne Menfch, der an zwanzig Millionen Menfchen eine folche Forderung machen wollte, ohne fich schuldig zu balten, ihnen febr große und mit folden Diensten in geborigem Ebenmaße ftebende Begendienfte dafür zu leiften, - ware ein Bahnfinniger, und mußte feine Forderungen an Leute machen, die es noch mehr als er felbst maren, menn er Bebor finden follte.

Diese und tausend andre Sape, welche sich aus ihnen ableiten lassen, fand der junge Tifan gleichsam mit der eigenen hand der Natur in seine Seele geschrieben. Es waren eben fo vicle Gefühle, welche ibn ber weife Dichengis in Grund= fabe verwandeln lehrte, beren überzeugender Kraft feine Bernunft cben fo menig widerstehen fonnte, ale es in feiner Billfur fand, den Tag fur Nacht, oder warm fur falt gu balten. Er fand feine Vorurtheile in feinem Bemuthe, welche der vollen Wirfung diefer Bahrheiten entgegen gearbeitet batten. Alles was ihn umgab, weit entfernt fie zu bestreiten und auszuloschen, erlauterte und bestätigte fie: und da fich Dichengis forgfältig hutete, ihm die unfelige und haffens= murdige Nachricht ju geben, "daß der größte Theil ber Menschen, durch eine beinabe unbegreifliche Berderbniß bes Berftandes und Willens, von jeher fo gehandelt und fich fo babe behandeln laffen, als ob das Gegentheil aller diefer Bahrheiten mahr ware," fo gewöhnte fich feine Seele bergestalt an diese Urt zu denken, daß ihm diejenige, welche bamale am Sofe gu Scheschian berrichte, eben fo wiberfinnig und ungeheuer vorgefommen ware, als wenn ihm jemand hatte jumuthen wollen, den Schuce fur fcmarg angufeben, oder fich von der Mittagsfonne in einem glübenden Dfen abzufühlen.

Er war icon achtschn Jahre alt, eh' er noch einen Begriff bavon hatte, daß man anders benten tonne, als die Natur und Ofchengis ihn benten lehrte; eh' er wußte, was Mangel und Unterdrudung fep, oder sich die mindeste Borfellung von einer erkunstelten und auf anderer Elend gebauten Glückeligkeit machen konnte. Oschengis hatte sein Gedächtniß mit einer Menge von Erzählungen und mit Liedern und Sprüchen aus den besten Dichtern in Scheschian angefüllt;

aber diese Erzählungen schilderten lauter unschuldige Sitten; diese Lieder waren lauter Ergiesungen eines unverdorbenen Herzens, diese Sprüche lauter Gesese der Natur und der unverfälschten Vernunft; alles war des goldnen Alters würdig.

Der junge Pring batte nun die Jahre erreicht, wo die Natur durch die Entwicklung bes füßeften und mächtigften aller unfrer Triebe gleichsam die lette Sand an ihr Werk, an den Menschen legt, und, indem sie ihn durch bas nämliche Mittel jum Urheber feiner eigenen Glückfeligkeit und ber Er= haltung seiner Gattung macht, ihn auf die überzeugenofte Beife belehrt, fie habe fein befonderes Blud mit dem allgemeinen Besten bergestalt verwebt, daß es unmöglich sen, eines von dem andern abzulösen ohne beide zu zerftoren. Die Liebe, - diefer bewunderuswürdige Instinct, den die Natur gur ftärkften Triebfeder der befondern und allgemeinen Glückfelig= feit der Menschen bestimmt hat, — gesellt sich ist auf einmal gleich einem himmlischen Genius zu ihm, um ihn auf den Beg feiner irdifden Bestimmung zu leiten, und diefen Beg mit Rofen zu bestreuen. Durch sie erhält er die chrwurdigen Namen eines Ebegemable und Baters. Sie concentrit alle feine sympathetischen Neigungen in der Liebe zu einem Beibe, welches die Hälfte seines Selbst wird, und zu Kindern, in benen er bieß Selbst verjungt und vervielfältiget ficht. Sie wird auf diese Beife die Stifterin der Kamiliengesellschaften, welche die Elemente der bürgerlichen find, und von deren Beschaffenheit bas Bohl eines Staates bergestalt abhangt, daß die Verblendung der Geschaeber, welche für dieses Institut

ber Natur weder so viel Ehrfurcht, ale fie ihm schuldig maren, getragen, noch alle die Bortheile, die davon zu ziehen find, daraus gezogen haben, unbegreiflich ift.

Der tugendhafte und weise Dichengis fannte und ehrte die Natur. Mit Bergnugen fab er dem ftufenweisen Kort= gange der Reigung ju, welche die Schonheit und Unschuld einer jungen Schäferin, beren Eltern feine Nachbarn maren, bem jungen Pringen eingeflößt hatte. Er beforgte nicht, baß fie feinem Pflegesohne im Bachothum in jeder Tugend und Vollkommenbeit feines fünftigen Berufe binderlich fenn murde; und der Gedanke, ihr deswegen Einhalt zu thun, weil Tifan ein Pring und Tili die Tochter eines gemeinen Landmannes war, konnte ihm um fo weniger einfallen, weil die Konige von Scheschian fich allezeit mit Tochtern ihrer Unterthanen vermählt hatten. Tili mar wirklich fo liebenswürdig als es eine Tochter der Natur fenn fann. Eine besondere Sympathie, welche von ihrer Kindheit an fich zwischen ihnen geäußert batte, ichien der Beweis, daß fie bestimmt feven eines durch das andere glücklich zu fenn. Ofchengis unterließ nicht fich diese Stimmung seines Oflegesohns zu nuße zu machen, um die Früchte der eben so einfachen als erhabenen Philosophie, womit er feine Seele bisber genabret batte, gur Reife gu bringen. Er entwickelte in freundschaftlichen Unterredungen die neuen Empfindungen des jungen Tifans; er zeigte ibm in denselben die Stimme der Natur, die ibn gur Erfüllung eines wichtigen Theils feiner Bestimmung rufe, und unterrichtete ihn in den ehrwürdigen und füßen Pflichten derfelben. Tifan murde Bemabl, ohne weniger Liebhaber gu feyn; er

wurde Vater, und in dem Augenblide, da er die ersten Früchte einer keuschen Liebe an seine Brust drudte, fühlte er, daß er, felbst in den Armen der schonen Tili, die süßeste Regung der Natur noch nicht gekannt hatte.

Man bat lanaft bemertt: ber begeifterte Stand, in welchen eine fcone Seele durch die erfte Liebe gefest wird, erhohe fie in jeder Betrachtung weit über das, was ein Menich ge= wohnlicherweise ift; und es scheint, daß einige Weise des Alterthums eben badurch bewogen wurden, in der Liebe eine Urt von Genius zu feben, durch welchen gleichsam neue Sinne für bas Schone und Bute in der Seele eroffnet, und eine Art von unmittelbarer Bemeinschaft zwischen ihr, und allem mas gottlich ift, bergestellt werde. Dieß wenigstens scheint gewiß zu fenn, daß wir in diefer Art von Bezauberung eine großere Empfindlichkeit fur alles Schone, eine größere Leichtigfeit jede Tugend guszuüben, einen höhern Grad von allgemeiner Sympathie, einen mehr als gewöhnlichen Sang zu erhabnen, weit granzenden und wunderbaren Ideen in und erfahren; und daber icheint auch fein bequemerer Beitpunft ju fenn, um begeisternde Vorstellungen von dem höchsten Wesen in einer jungen Seele bervorzubringen, als eben diefer.

Der weise Dichengis mußte diese Betrachtung gemacht haben; denn er wählte mit Vorsat diese Zeit, um seinem Pflegesohn die geläuterten und erhabnen Empfindungen der Meligion einzustößen, welche er für nöthig hielt, um der Seele einen unbeweglichen Ruhepunkt, den Leidenschaften ein mächtiges Segengewicht, und der Tugend die kräftigste Aufmunterung

an pericaffen. Die richtigften Begriffe, welche wir aus ber Quelle ber Ratur ichopfen tonnen, find ohne die Idce eines unendlich vollfommnen Urhebers und Borfichers der Natur außerst mangelhaft. Welch ein Unterschied zwischen bem engen Rreis, in welchen die thierische Sinnlichkeit eingeschlossen ift, und dem grangentofen All, in welches der erftaunte Beift binaus fieht, fobald er einen Schopfer ber Welt erfennt, beffen wohlthätige Macht eben fo unbegrängt ift als fein Verftand! Dichengis begte von dem bochften Wefen eben biefe reinen Begriffe, welche die Beifen der alteften Beit einer langen Betractung der Ratur und vielleicht einem unmittelbaren Um= gange mit bobern Befen zu danten batten; Begriffe, die fich unter den Philosophen des öftlichen Theils der Erde eine lange Beit erhalten haben, und selbst durch alle Ungereimtheiten bes Alberglaubens und des Gößendienstes nicht ganglich ausgeloscht werben fonnten.

Das höchfte Befen, fagte Ofdengis zu dem jungen Tifan, ift zwar den äußern körperlichen Sinnen, aber nicht dem Geist unsüchtbar, der, sobald er reif genug worden ift, Ordnung und Zusammenstimmung, allgemeine Gesetze, wohlthätige Endzwecke und weislich gewählte Mittel in dem großen Schauplatze der Natur, der uns umgibt, mahrzunehmen, an dem Dasenn einer höchsten Beisheit und Güte, welche gleichsam die allgemeine Seele des Ganzen ist, eben so wenig als an dem Dasenn seiner eignen Seele, die ihm nicht sichtbarer ist als jene, zweiseln kann. Die Belt ist in allen ihren uns befannten Theilen zu unvolltommen, um selbst das höchste Besen zu senn, und, im Ganzen betrachtet, zu groß und vortrefflich, um nicht das Bert

eines höchstens Wescned zu seyn. Ift sie dieses, so ist unser Daseyn, so sind die Fähigkeiten zu empfinden, zu denken, zu handeln, und durch den rechten Gebrauch derselben in einem hohen Grade glücklich zu seyn; so sind die Beziehungen der ganzen Natur auf die Erhaltung, das Vergnügen und den Nußen des Menschen, eben so viele unschäßbare Wohlthaten, welche wir dem Urheber der Welt zu danken haben; und so weiset uns das Verhältniß eines allgemeinen Wohlthaters den ersten Gesichtspunkt an, aus welchem wir das höchste Wesen zu betrachten haben.

Die Erwägung der munderbaren Ordnung, in welcher dieses aus einer so unendlichen Menge verschiedener Theile qu= fammengesette allgemeine Bange erhalten wird, leitet und auf ben Begriff eines besondern Endzwecks für jede besondere Gat= tung, und eines allgemeinen 3weds für bas gange Suftem ber Schöpfung. Diese Verbindung zu gemeinschaftlichen 3weden führet und auf die mannichfaltigen Verhältniffe der Wefen gegen einander, und aus beiden entwickelt fich der Begriff befonderer und allgemeiner Gesethe ber Natur. Der Menich, ber auf dem befondern Schauplaß, auf den er fich gefest befindet, feine vollkommnere Gattung erblickt als feine eigene, fieht fich doch bei allen feinen Kähigkeiten und Vorzügen in einer unvermeid= lichen Abhänglichkeit von allem was ihn umgibt. Die gange Matur muß ihre Arafte vereinigen, um ihn von Augenblich gu Augenblick im Dafenn zu erhalten; das elendste Infect, das fleinste Sandforn ift vermogend ihn im Benuß seiner Glud= feligkeit zu ftoren, ihn zu qualen, ja feinem Leben ein Ende ju machen. Es ift mahr, die gange Natur ift ibm dienftbar:

aber er muß fie gleichsam notbigen, es ju fepn; und obne feine Sande, obne feinen Bis, obne feinen unverdroffenen Fleiß, wurde diefer Planet, ber ihm zur Anbauung angewiefen ift, bald zu einer unwirthbaren Bildnif werden. Aber wie follte der einzelne Menfc einem folden Beschäfte gemachfen fenn? Es ift augenscheinlich, baß die ganze Battung fich vereinigen muß, um ibre naturliche Berrichaft über den Erd= boden zu behaupten, und daß ein jeder feine besondere Sicherbeit, fein besonderes Boblfenn, nur in dem vollkommenften und gludlichften Buftande ber gangen Gattung findet. Daber diese allgemeinen Besete ber menschlichen Ratur, welche burch die Absonderung der Menschen in besondere Gesellschaften amar verdunkelt und auf mannichfaltige Beife verfälfcht worden find. aber, fo lange ber Menich fein Mittel findet fich eine andere Ratur zu geben, nothwendig allgemein verbindliche Befete für die gange Gattung bleiben. Gin febr fühlbarer Bemeis, daß fie es find, liegt darin, weil die Menfchen für jede Uebertretung diefer Gefete burch die nothwendigen Folgen diefer Hebertretung gestraft, weil fie in eben dem Grade, wie fie den Pflichten der Natur untreu find, unglücklich und elend werden. Diefe Betrachtung zeigt bas bochfte Befen aus einem neuen Besichtspunfte. Der Urbeber ber Ratur ift auch der Befet: geber der Ratur; und eben dadurch, weil die Beobachtung ober Uebertretung feiner Verordnungen die unumgängliche Bedingung ber Gludfeligfeit ober bes Elendes unfrer Gattung ift, ...erfennen wir in feiner Gefetgebung zugleich ben Urbeber der Ratur, den Bobltbater des Menfchen und den volltommenften Berftand."

Aber auch bier fieht die Bernunft noch nicht ftill. Der Menich erfährt, mitten im Genuß derjenigen Bludfeligfeit, welche ibm der weiseste Benuß der Dinge außer ibm geben fann, daß fie unfabig find ibm die volltommne Glückfeligfeit au geben, die er munichet; und feine fo oft betrogene Soffnung erhebt ihre Augen endlich nach einem unvergänglichen Gute. nach demienigen, welches das Urbild und die Quelle alles Schönen und Guten ift. In ihm glaubt fie das lette Biel aller ihrer Buniche, und in der unmittelbaren Bereinigung mit ibm den bochften Endamed des Dafenns aller empfinden= ben Befen ju feben. Die Seele fublt bei diesem großen Bedanken den Kreis ihrer Thatigfeit fich erweitern, und jenfeits der Grangen dieses Lebens (wovon immer nur der gegen= wärtige Augenblick wirklich, der zukunftige ungewiß, und alles Bergangene Traum ift) entdeckt fich ihrem verlangenden Auge eine beffere Bufunft. Und fo zeigt fich ihr das Befen der Befen aus einem dritten Befichtspunfte, als das hochfte But und lette Biel aller ericaffenen Beifter.

Jedes dieser Verhältnisse der Gottheit gegen die Menschen beweiset bis zum Augenschein, daß die Idee des unendlichen Geistes in dem innern System unsere Seele eben das ist und sepn soll, was die Sonne in dem großen Kreise der Schöpfung, der uns umgibt; — daß sie es seyn soll, die der Seele Licht und Wärme gibt, um jede Tugend, jede Bollsommenheit hersvorzutreiben und zur Reise zu bringen. Jener süße Zug der Sympathie, der uns geneigt macht, uns mit andern Gesichöpfen zu erfreuen oder zu betrüben, wird nun etwas ganz anderes als ein bloßer animalischer Trieb. Allgemeine Eute,

gärtliche Theilnehmung an den Schickfalen der Wesen unfrer Gattung, sorgfältige Vermeidung alles Jusammenstoßes, woburch wir ihre Ruhe, ihren Bohlstand verlegen würden, lebhafte Bestrebung ihr Bestes zu besördern und mit dem unfrigen zu vereinigen; — alles dieß, in dem Lichte betrachtet, welches die Idee der Gottheit über uns verbreitet, find Gesetze des allmächtigen und wohlthätigen Veherrschers aller Welten; Gestze, von deren Verbindlichseit uns nichts loszählen fann; Gesche, von deren Vesolgung die Erfüllung des ganzen Endzwecks unsers Dasenns abhängt.

So waren die Begriffe von Meligion beschaffen, welche der meise Oschengis in der Seele des jungen Tisan entwickelte, und solchen Begriffen entsprach der Unterricht, den er ihm von dem Dienste des höchsten Besens gab. Dankbarer Genuß seiner Bohlthaten, und aufrichtiger Gehorsam gegen seine Gesehe, sagte Oschengis, sind der einzige wahre Dienst, den wir einem Besen leisten können, das unser bloß insofern bedarf, insofern es und zu Berkzeugen seiner großen wohlsthätigen Absüchten erschaffen bat.

Bewundern Sie nicht auch die mannichfaltigen Gaben unfres Freundes Danischmend? fagte Schach : Gebal zu der schönen Nurmahal. Ich sehe, daß er im Nothfall einen so guten Iman abgeben könnte, als vielleicht jemals einer am Hofe eines Sultans gewesen ist. Aber für heute lass ei immer genug sewn, Danischmend; und das nächstemal, wenn von deinem Tisan wieder die Nede seyn wird, erinnere dich, daß du mir einen Gefallen erweisen würdest, sobald als möglich auf die Hauptsache zu kommen.

So viel ich mich von allem, was du und mit beiner gewihnlichen Weitläuftigkeit von der Erzichung des jungen Lifand erzählt haft, erinnern kann (fagte Schach-Gebal, als Danischmend sich zu gewöhnlicher Zeit anschiefte seine Erzählung sortzusehen), so mag unter den Händen des ehrlichen Ofchengis eine ganz gute Art von Jungen aus ihm geworden sevn; aber noch sehe ich, mit deiner Erlaubnis, nicht, wie er dadurch der große König werden konnte, den du und erwarten gemacht hast.

Sire, versette Danischmend, alles warum ich Ihre Hoheit bitte, ist noch ein wenig Geduld zu haben, und ich bin überzeugt, es wird Ihnen in wenig Tagen kein Zweisel über diesen Punkt übrig bleiben.

Die Größe und Erhabenheit, wozu Dichengis die Begriffe feines Lehrlings emporzutreiben sich bemüht hatte, machten es nothwendig, daß er ihm zu gleicher Zeit eine vollständige Kenntniß von dem gesellschaftlichen Leben, von dem was man einen Staat nennt, und von der Einrichtung, Polizei und Verwalztung desselben geben mußte. Er that est und nachdem er dem jungen Tisan gezeigt hatte, wie dieser Erdball, vermöge der richtigen Vegriffe von der Natur und Vestimmung des Menschen, aussehen und regiert sehn sollte, so machte er ihm nach und nach begreislich, wie est zugehen könnte, daß alles ganz anders wäre alst est sehn sollte. Von dem anschauenden Vegriffe der kleinen Colonie, in welcher er ausgewachsen war, brachte er ihn stusenweise bis zu dem verwickelten Vegriff einer großen Monarchie, von dem ländlichen Hausvater bis zu dem großen

hausvater von Scheschian. Der Prinz folgte ihm in allen biesen Erörterungen ohne sonderliche Muhe. Aber defto größere Schwierigkeit hatte es, ihm begreiflich zu machen, wie aus dem allgemeinen Bater einer Nation ein willfürlich gebietender herr, und aus diesem herrn, mit einer kleinen Beranderung, ein Tyrann habe werden können.

Der junge Prinz erschrack nicht wenig, wie er vernahm, daß die schönen Ideen von unschuldigen Menschen und goldnen Beiten, die mit ihm aufgewachsen waren, nur goldne Träume seven, aus denen ihn eine kleine Reise durch die Welt auf eine sehr unangenehme Art erwecken wurde.

Gein Berlangen eine Reife, welche ibn fo viel Neues lebren marde, ju machen, nahm mit der beftigften Begierde, allen Drangfalen feiner Mitgeschöpfe abzuhelfen, täglich ju; und Didengis trug um fo meniger Bedenken, feinem Berlangen nachzugeben, je nothwendiger es mar, ibm eine ausführliche und anschauende Renntnis von allen den Misbrauchen, Unord: nungen und daber erwachsenden Uebeln zu verschaffen, welchen (wenigstens in einem beträchtlichen Theile des Erdbodens) ein Ende zu machen feine große Bestimmung mar. Ucberdieß hatten die gefunden Grundfate feiner Erziehung zu tiefe Burgeln in feiner Seele gefaßt, als daß von der Unftedung ber Belt etwas fur ibn batte ju beforgen fenn follen. 3m Degentheil erwartete er, daß der Unblid alles bes mannichfalti: gen Glende, welches fich die Menschen durch Entfernung von den Gesehen der Ratur jugezogen haben, den jungen Tifan von der unumgänglichen Rothwendigfeit ihrer Befolgung nur defto lebhafter überzeugen merde.

So viel Mühe Tifan hatte, sich von feiner Geliebten und von feinem fleinen Cohne loggureißen, fo übermaltigte doch die Ungeduld feiner Neugier, die Welt beffer fennen gu lernen, die gartlichen Regungen ber Natur. Er entfernte fich alfo zum erftenmal von den friedfamen Sutten, worin er, ber Belt unbefannt, die gluckliche Einfalt feiner Jugend verlebt batte, und durchwanderte in der Gesellschaft des getreuen Dichengis brei Jahre lang einen großen Theil von Affen. Er lernte die Natur unter taufend neuen Gestalten fennen, und erstaunte über die mannichfaltigen Bunder, wodurch die Runst fie nachzuahmen, ja felbst zu übertreffen und zu verbeffern fucht. Aber er erstaunte noch mehr, wie er sab, daß ber elende Buftand ber Bölfer durchgehende defto größer mar, je mehr Natur und Kunft fich zu vereinigen schienen fie glücklich au machen. Die iconften und fruchtbarften Provinzen waren immer diejenigen, in welchen das Volk auf die unbarmher= gigfte Beife unterdrückt wurde. Tifan fab mit Entfegen Ronige, welche bas Vermögen ihrer Unterthanen wie einen dem Keind abgejagten Raub in den ungeheuersten Ausschweifungen ber Ueppigkeit verpraßten; Konige, welche bas fostbare Blut der Menschen in muthwilligen Kriegen verschwendeten, und feche blühende Provinzen zu Ginoden verwüfteten, um bie siebente zu erobern, deren Behauptung es ihnen unmöglich machte, ihren Völkern die Vortheile des Friedens jemals auf gehn Jahre zu versichern. Er sah Könige, welche, aus tiefer Untüchtigfeit zu allen ihren Pflichten, die Verwaltung bes Staats Rebeweibern und Gunftlingen überlaffen mußten, und, während daß fie ihr unrühmliches Leben in Müßiggang und

finnlichen Wolluften vertraumten, fic nicht icamten, von hungrigen oder raubgierigen Schmeichlern mit ben beften unter ben Fürsten, ja mit der Gottheit felbst fich vergleichen au laffen. Er fab fleine Rajas, die ihre Unterthanen und fich felbit zu Bettlern machten, um fich eine Beit lang, unter bem allgemeinen Naferumpfen der Welt, das lächerliche Unfeben au geben, mit den größten Monarchen Uffens in die Bette gefdimmert zu haben. Er fah einen febr guten, febr liebens= murbigen Rurften bas Unglud feiner Staaten blog baburch pollfommen machen, weil ibm fein bofer Benius ein allge= meines Mißtrauen gegen alles was ihn umgab eingeflößt batte. Rury, er lernte die Gultanen, Bifire, Omras, Man= barinen, Mollas, Derwifden und Bongen feiner Beit fennen, und verwunderte fich nun nicht mehr, warum er den größten Theil von Uffen in einem Berfall fab, welcher einen baldigen allgemeinen Umfturg anfündigte. Bei allem bem machte er taufend nubliche Beobachtungen, und bier und ba, oft unter einem unscheinbaren Dache, die Befanntschaft eines weisen und rechtschaffenen Mannes, ober eines unbefannten und un= benüßten Talents. Dichengis ließ feine Gelegenheit vorbei, mo er ihn die Unwendung feiner Grundfaße zu machen lehren fonnte. Er führte ibn allenthalben von den außerlichen Bu= fallen auf die Quelle des Ucbels, und zeigte ibm, wie vergebens man jenen abzuhelfen fucht, fo lange biefe nicht verftopft ift, ober - welches ber fall vieler Staaten ift - nicht verftopft werden fann. Er zeigte ihm durch Beisviele, welche besto lebrreicher senn mußten weil sie unmittelbar unter ibren Augen lagen, daß nichts einfacher fev als die Runft weislich

ju regieren, und daß es weniger Mühe fofte, ein Bolf geradezu gludlich zu machen, als es, burch taufend frumme Bege. mit einigem Schein von Recht und Billigfeit zu Grunde gu richten. Er zeigte ihm, daß überall, wo das Bolf unterdrückt und der Staat übel verwaltet wurde, der Rurft felbit, von raftlofer Gemutheunrube berumgetrieben, von taufend Beforg= niffen geangstiget, von allen Seiten mit Schwierigfeiten um= ringt, ju einer ichimpflichen Abhänglichkeit von der eigennübigen Treue und den ichelmischen Ranten ber nichtemur= biaften feiner Stlaven verurtheilt, belaftet mit dem Saffe feiner Unterthanen und mit ber Berachtung der Belt, unter allen Unglücklichen, die er machte, felbit der Unglücklichste mar. Aury, diese Reise murde für den jungen Tifan eine Soule, worin er fich, ohne es felbft zu wiffen, gum fünftigen Regenten ausbildete; und (mas hierbei nicht bas unbeträchtlichfteift) eine Reife, welche für ihn fo lehrreich und für Scheschian fo nuglich war, toftete in drei gangen Jahren faum fo viel, als alle die Rebeweiber, Mohren, Gaufler und Elephanten, welche den Konig von Siam von einem feiner Landhäuser zum andern begleiten, in acht Tagen aufzuzehren pflegen.

hier unterbricht fich der Sinesische Autor, dem wir folgen, felbst, um uns zu sagen, daß die Reisen des Prinzen Tifan eine Unterredung zwischen dem Sultan Gebal, der schönen Rurmahal und dem Philosophen Danischmend über die Reisen junger Fürsten veranlaßt habe, welche er, da die Sinesischen Prinzen, einem uralten hertommen zufolge, niemals außer Landes zu reisen pflegten, zu überschen für überflüssig

erachtet habe. Alles was er und davon meldet, ift - bag, nachbem Schach: Gebal fich, aus vielen Grunden, febr ernft= lich gegen bergleichen fürftliche Banderungen erflart, und bei diefer Gelegenheit feiner Galle durch ziemlich bittre Spottereien über gewiffe Ronige feiner Beit Luft gemacht, welche ibre Blodigfeit und ihre folechte Erziehung mit ungeheuern Roften in ben vornehmften Reichen Affiens Schau getragen -Danischmend, als ob er ploblich aus einem Traum ermache, an den Gultan feinen herrn fich gewendet, und gefagt habe: aber mas wurden Ihre Sobeit von einem großen Kurften fagen, ber den Muth hatte, den Ergobungen feines Sofes, den Reiaungen der Jugend und der Allgewalt, und dem wolluftigen Mußiggange, worin junge Kurften die iconfte Beit des Lebens au verlieren pflegen, fich au entreißen, und, in Gestalt eines Privatmannes, weitläuftige und beschwerdenvolle Reisen gu unternehmen - um weiser und beffer ju werden, um die Menichen, die ein Kurft gewöhnlicher Beife nie anders als in Masten fieht, in ihrer naturlichen Gestalt tennen zu lernen, - und um felbst bes Bergnugens, ein Mensch ju feyn, und feiner verfonlichen Eigenschaften wegen geliebt gu werden, un= gestörter und vollfommner genießen zu fonnen? Bas murben Sie fagen, wenn diefer Kurft, in Begleitung weniger Freunde, obne Pracht, ohne Aufwand, ohne den zwanzigsten Theil des Beschleppes, welches bie Großen gewöhnlich nach fich ju gieben pflegen, in allen feinen Staaten berumreifete, überall felbit fic erfundigte, wie die Gesete beobachtet, wie bas Recht gehandhabet, wie die Staatswirthschaft bestellt murbe; die Beschwerden eines jeden, der fich an ibn wendete, felbst anborte, . und durch feine Leutseligkeit jedermann zu gleichem Vertrauen einlüde; bei den prächtigen Schlössern seiner Omras, wo jedes Vergnügen ihn erwartete, vorbei eilte, um rauhe Gebirge zu besteigen, oder durch unwegsame schneebedeckte Wälder in die armseligen Hütten der Dürftigkeit hinein zu kriechen, und beim Andlick des elenden Brodes, dessen nur genug zu haben ein Theil seiner nühlichsten Unterthanen sich glücklich achten würde, Thränen der Menschlichkeit zu weinen? Und was würden Ihre Hordit sagen, wenn dieser liebenswürdigste unter den Kürsten, gleich einer zu den Menschen herabgestiegenen Gottheit, jeden seiner Tritte mit Wohlthaten bezeichnete, und bei jedem seiner Blicke irgend ein Mißbrauch abgestellt, irgend ein Gebrechen verbessert, eine Uebelthat bestraft, ein Verdienst ausgemuntert würde? —

Danischmend, Danischmend! (rief der Sultan) was ich sagen würde? — Ich würde — Hier hielt Seine Hoheit eine ziemliche Weile ein, und der schönen Nurmahal pochte das herz vor Furcht für den ehrlichen, wohlmeinenden, aber, in der That, gar zu unbedachtsamen Danischmend — Ich würde sagen, suhr der Sultan endlich fort, daß du mir den großen Fürsten auf der Stelle nennen sollst, der dieß alles gethan hat.

Sire, antwortete Danischmend ganz demüthig, ich gestehe freimüthig, daß ich, wosern Ihre Hoheit sich nicht entschließen es selbst zu senn, weder unter Ihren Vorgängern noch unter Ihren Zeitgenossen einen kenne, der dieß alles gethan hätte. Aber mein Herz sagt mir, daß die Idee eines solchen Fürsten, die ich in diesem Augenblick, wie durch eine Art von Einz gebung, auf einmal in meiner Seele fand, kein Hirngespinnst

ift. Er wird fommen, und follt' es auch erst in vielen Jahrhunderten sevn; ganz gewiß wird er kommen, um zu gleicher Zeit die Ehre der Vorsehung, der Menschheit und des Fürstenstandes zu retten, und der Trost eines unglücklichen Zeitalters, das Vorbild der Könige, und die Liebe und Bonne aller Menschen zu seyn.

Gute Nacht, Danischmend, sagte ber Sultan lächelnd: ich sehe du rappelft. Unser Prophet besiehlt uns, Leute in deinen Umständen mit Ehrerbietung anzusehen; aber gleiche wohl könnte, däucht mich, eine Prise Niesewurz nicht schaden, Freund Danischmend!

8.

Ungeachtet der launischen Art, wie Schach-Gebal seinen fogenannten Freund Danischmend zu Bette geschickt hatte, sand er doch so viel Belieben an der Unterhaltung, die ihm die Scheschianische Geschichte gab, daß er die Zeit, die dazu ausgeseht war, dießmal gegen seine Gewohnheit beschleunigte, weil er neugierig war zu hören, wie Danischmend est ansangen würde, um aus dem jungen Tisan einen so großen König zu machen als er versprochen hatte. Danischmend fuhr also in seiner Erzählung fort, wie folgt.

Der junge Tifan hatte auf seiner dreijährigen Reise viel gelernt; denn er kannte nun die Menschen wie sie sind; und die Festigkeit, zu welcher, ehe sich Oschengis mit ihm in die Welt hinauswagte, seine aus der Natur eingesogenen Grundfäte gelanget waren, sicherte seinen Kopf und sein Herz gegen
alle die schädlichen Eindrücke, welche gewöhnlich die Folgen
bes Contrastes zwischen dem was ist, und dem was seyn sollte,
in jungen Gemüthern zu seyn pflegen. Er überzeugte sich
bis zum innigsten Gefühl, daß die Menschen Unrecht hätten,
so zu seyn wie sie sind.

"Wenn man ihnen, fagte er ju feinem Mentor, ben Vorzug der Vernunft vor den übrigen Thieren nicht absprechen fann, fo muß man doch gesteben, daß sie fich berfelben fo fclecht bedienen, daß es beinahe beffer für fie mare, diefes gefährlichen Vorzuges gar zu ermangeln. Denn welches Thier ift nicht in feiner Art weniger elend als der Menfch? Sie find weife in Kleinigkeiten, und Thoren in Sachen wovon bas Gluck ihres Lebens abhanat; finnreich, wo es darum zu thun ift fich felbft zu hintergeben, und blode genug fich von andern mit offnen Augen betrügen zu laffen. Gie fonnten frei fenn, find geboren es zu fevn, beweisen fich's felbst daß Freiheit eine unentbebrliche Bedingung jur Glückseligkeit und Bollfommenheit vernünftiger Wefen fen; und find bei allem dem Sflaven, find es fo fehr, daß fogar unter zwanzig unum= idrankten Sultanen faum einer fich erwehren fann, der Anecht feiner Beiber, oder desjenigen der ihm feine Beiber hutet, ober irgend eines andern noch verächtlichern Geschöpfes zu fenn."

Wohl beobachtet, Tifan! rief der Sultan Gebal, weil ihm in diesem Augenblick ein paar Sultanen einfielen, die das Unglück hatten sich in diesem Falle zu befinden, und weil

Seine hoheit über dem Vergnügen, in eben diesem Augenblice über allen folden Schwachheiten emporzuschwimmen, sich nicht erinnerte, wie oft in seinem Leben dieß auch sein eigener Fall gewesen war.

"Die Freiheit (fuhr Tifan fort), womit fich bie Menichen fo viel wiffen, ift fo wenig für fie gemacht, daß fie, fobald fie Mittel finden, fich ihrer zu bemachtigen, ein fo toftbared Gut au nichts zu gebrauchen wiffen, als fich felbst und andern Schaden bamit zu thun. Die einzigen freien Menfchen, die wir auf unfrer Reife gefeben haben, maren Rauber oder berumftreichende Bongen. - Eben fo miderfinnig geben fie mit den Gefeten um, von welchen fie ju glauben vorgeben, daß ohne fie feine Ordnung, feine Sittlichkeit, fein besonderer noch allgemeiner Wohlstand möglich fep. In allen Staaten, die wir gesehen haben, fanden wir die fleinere Bahl einzig bemüht, die Gesete zu durchbrechen, und die größere, unbemerft unter ihnen wegzuschlüpfen. Die Meligion, borten wir fagen, ift das Ehrwürdigfte, das Befte, was der Simmel ben Sterblichen geben fonnte; aber mir baucht, fie fpielen mit ibrer Religion, wie fie mit ihren Gefeben fpielen. Unter allen diesen ungahlbaren Braminen und Bongen, wovon wir bie Lander um den Indus und Ganges wimmeln faben, mogen wohl einige fehr chrwurdige Perfonen fenn; aber die meiften widerlegen ihre Lehren fo augenscheinlich durch ihre Sandlun= gen, daß man feine andre Bahl hat, ale fie entweder für wiffentliche Betrüger, ober für Unfinnige gu halten, die bas Bift felbst verschluden, vor welchem sie andre warnen.

"Bon welcher Scite ich die Menschen ansehe, finde ich fie

in Widerfpruch mit fich felbft; und immer machen fie von dem. wodurch fie beffer und glücklicher werden konnten, einen fo ungeichidten oder unbescheidenen Gebrauch, daß es in ihren Sanden ein Berfreng ihres Elendes wird. Sie ftellen fich als ob fie die finnlichen Wollufte verachteten, und überfüllen fich damit fo oft fie nur tonnen. Die Tugend, fagen fie, ift des Menfchen bochftes Gut; und bei jeder Belegenheit verfaufen fie ihr höchstes Gut um - verächtlichen Gewinnst, oder um einen angenehmen Augenblid. Sie haben fich um ihrer Sicherheit willen in große Gefellschaften vereiniget; und verlieren in ihnen unvermerft alles bas was fie in Sicherheit bringen wollen. Sie schmeicheln fich, die Berren der übrigen Befcorfe zu fenn; alle Elemente find und dienftbar, fagen fie, die Welt ift unfer: und unter jeder Million diefer herren der Welt find wenigstens neunmalbunderttaufend, welche ihren Antheil an diesem prächtigen Titel um den Buftand der Elephanten des Königs von Siam gern vertaufchen würden.

"Bas foll man von einer so feltsamen Gattung von Geschöpfen denken? Liegt ihre Aehnlichkeit mit den unschuldigen und gutartigen Menschen, unter welchen ich aufgewachsen bin, nur in der äußerlichen Gestalt? Oder wie war es möglich von ihrer ursprünglichen Natur so sehr abzuarten? Was nüßen ihnen alle ihre vermeinten Verbesserungen des natürlichen Justandes, ihre Gesehe, ihre Polizei, ihre Künste, wenn sie nur desto unglücklicher sind, je mehr sie Mittel zum glücklichen Leben haben?"

Der Menich, antwortete Dichengis, fommt unvollendet, aber mit einer Anlage ju bewundernsmurdigen Bollfommen.

beiten aus den Sanden der Natur. Die namliche Bildfamteit macht ihn gleich fabig, fich die Form eines Gottes - ober Die Mifgestalt eines Ungeheuers aufdruden zu laffen. Alles banat von den Umftanden ab, in welche er beim Eintritt in die Belt verfest murde, und von den Gindruden, die fein machfernes Gehirn in der erften Jugend empfing. Bleibt er fich felbst überlaffen, so machsen feine Reigungen in wilder Heppigfeit mit ihm auf, und feine edelften Grafte bleiben unentwickelt. Lebt er in Gefellschaft, so nimmt er unvermerkt die Sprache, die Manieren, die Sitten, die Meinungen, bas Interesse und den Beift der besondern Gefellschaft an, die ihn umgibt; und so verbreitet sich das Gift der physischen und fittlichen Verderbniß, wenn es einmal den Jugang in diefe Befellichaft gefunden bat, unvermerft durch die gange Daffe aus. Der Menich wird aut ober ichlimm, aufrichtig ober falfch. fanft oder ungeftum, blodfinnig oder wißig, trag oder thatig, je nachdem es diejenigen find, von welchen er fich immer um= geben fieht. Und wiewohl feiner ift, der nicht etwas von der befondern Unlage zu einem eigenthümlichen Charafter, womit ihn die Ratur gestempelt hat, beibehielte, so dient doch dieß in großen Gefellschaften meistens nur die Angahl der übelgebildeten und grotesten sittlichen Kormen zu vermehren. Je größer diese Gesellschaften und je größer die Menge der fleinern ift, aus welchen fie, wie die Cirfel in bem Beltspftem unfrer Sternfeber, jufammengefest find, je mehr biefe verfchiedenen fleinen Kreise einander drücken und pressen, je häufiger die Leibenschaften, Bortheile und Unsprüche in diesem allgemeinen Bewimmel aneinander ftogen; je mehr geht von der urfprung: lichen Gestalt bes Menschen verloren. Eine sehr fleine und von der übrigen Belt abgeschnittene Gesellschaft erhält sich ohne Mühe bei der angebornen Einfalt und Gute der Natur. hingegen ist es eine schlechterdings unmögliche Sache, daß etliche Millionen, welche zusammen in Einem Staate von mäßiger Größe, oder etliche Hunderttausend, welche in Einer Stadt zusammengedrängt leben, einander nicht in ziemlich furzer Zeit sehr verderben sollten, wosern der Gesetzgeber nicht ganz besondere Sorge getragen hat, dem Uebel des Zusammenstoßes der Interessen, und dem noch größern liebel der sittlichen Anssteaung durch weise Einrichtungen zuvorzusommen.

Und wie fonnte dies gefchehen? fragte Tifan.

Durch eine sehr einfache Veranstältung, antwortete Ofchengis. Es geschieht, indem man verhindert, daß die Hauptstadt eines ganzen Neiches zu keiner übermäßigen Größe anwächst; indem man die Stände, deren Unterschied aus der Natur der bürgerlichen Gesellschaft entspringt, wohl von einander absondert, und dafür sorget, daß jeder Ursache habe, mit dem seinigen zufrieden genug zu seyn, um zu den höhern ohne Neich hinauszusehen; indem man allen Ursachen einer allzugroßen Ungleichheit zuvorzusommen oder doch zu wehren sucht; und, was das wichtigste ist, indem man die Vermehrung der Einwohner auf alle nur ersinnliche Beise zu besördern, hingegen Müßiggang, Ueppigseit und allzugroße Verseinerung des Geschmacks und der Lebensart eben so eistig zu verhindern bemüht ist.

Aber (wendete Tifan ein) wenn die Menschen desto mehr zur Verderbniß geneigt werden, je zahlreicher sie find, wie kann die möglichste Bevölkerung des Staats unter die Mittel gegen die Verderbniß gehören?

Nicht die Menge ber Burger an fich felbst (erwiederte Dichengis), fondern die allzugroße Berwicklung ihrer Intereffen, ber baufige und ftarte Busammenstoß ibrer Korderungen, die verhältnifmidrige Ungleichheit unter den Standen fomohl, als unter den Gliedern des nämlichen Standes, und die übermä-Bige Bevolferung einer einzigen Sauptftadt und Proving auf Untoften der übrigen - find die Urfachen diefer allzugroßen Gabrung, welche den Staat gur Kaulniß geneigt macht. Ein gablreicher Aldel von mittelmäßigem Vermögen ift einem großen Reiche eben fo nüblich, als ihm der unmäßige Reichthum einiger wenigen und die Armuth der meiften übrigen ichablich ift. Ebenso gieht der Staat viel mehr Vortheile davon, wenn ein Bermögen von gebn Millionen unter hundert handelsleute vertheilt, als wenn es in den Sanden eines einzigen ift; und eine Million arbeitsamer Leute, welche Mühe haben das Nothwenbige zu erwerben, find dem gemeinen Wefen nüblicher als hunderttaufend, welche im Neberfluß leben. In einem großen und von der Natur reichlich begabten Staate, wie Scheschian 3. 23., fonnen, wenn er wohl organisirt ift, schwerlich zu viel Menschen senn. Alles fommt darauf an, sie gehörig zu vertheilen, und durch Unterhaltung eines Kreislaufs, der jedem Theile feine erforderliche Rahrung juführt, ju verhindern, daß fein Theil auf Untoften der übrigen zu einer verhältniswidrigen Große anschwelle.

Unter taufend folden Gefprachen, welche, fo nublich fie fur ben jungen Tifan waren, Seiner Soheit nicht andere als

lange Beile machen fonnten - weiß ber Simmel, rief ber Sultan gahnend - famen Tifan und Dichengis in Scheichian an, wo nach dem Entwurfe des weisen Alten ihre Banderungen fich endigen follten. Die unglücklichen Folgen ber tyrannischen Regierung Isfandiars hatten damals eben ihre bochfte Stufe erreicht. Tifan, fo viel Migbrauche, fo viel Thorheit, fo viel Ungerechtigfeit er auch in andern Ländern gesehen hatte, fonnte fich kaum aus der Bestürzung erholen, in welche ihn der elende Buftand von Scheschian fette. Sein Begleiter verfaumte nichts. ihm den ausführlichften und vollständigften Begriff bavon gu verschaffen. Er führte ihn von Proving zu Proving; er zeigte ihm den gegenwärtigen Verfall; er machte ihm begreiflich, in welchem blübenden Buftande fich jede, nach Berhaltnif ihrer natürlichen Beschaffenheit, Lage und Beziehung auf die übrigen. unter einer weisen Staatsverwaltung hatte befinden fonnen: und entwickelte den Bufammenhang der Urfachen, welche biefes große Reich in allen feinen Theilen zu Grunde gerichtet hatten. Bei diefer Gelegenheit ergablte er ihm die wichtigsten Beran= berungen, welche es feit einigen Jahrhunderten erlitten batte. fdilberte ben Beift ber verschiedenen Regierungen, und geich= nete die wichtigften Kehler aus, welche feit ben Beiten ber Königin Lili gemacht worden waren. Er zeigte ihm, wie leicht es gemefen ware jedem Migbrauche zu rechter Zeit abzuhelfen; wie natürlich es jugehe, daß diefe Migbrauche durch ben Auffdub der ichidlichften Sulfemittel endlich unverbefferlich werden; und wie unvermeidlich der Untergang auch des machtigften Staates fen, wenn ber Lurus feinem eigenen Lauf über= laffen, und den verderblichen Folgen desfelben nicht eher, als

bis sie die Eingeweide des Staats angefressen haben, und auch alsdann nicht anders als durch hisige Mittel und gewaltsame Operationen, begegnet werde.

Hier unterbrach Schach-Gebal die Erzählung burch einen Einwurf, ber vermuthlich auch auf der Junge mancher Lefer schwebt. Alles dieß, sagte er, ist ganz gut; aber ich begreise boch nicht recht, wie der ehrliche Tisan, der von seiner Geburt und vermuthlichen Bestimmung nichts wußte, alle diese politischen Untersuchungen interessant genug, und überhaupt wie er begreiflich finden konnte, daß Dichengis sich so viele Mühe gab, ihn aus einem Bauer zu einem Staatsmann umzubilden.

Ich gestebe, fagte Danischmend, bag ich biefem Ginmurfe batte guvorkommen follen. Tifan zeigte von feiner erften Jugend an ungewöhnliche Rabigfeiten. Gine gludliche Empfind: lichfeit entwidelte frubzeitig alle Rrafte feiner Geele. Gein Verstand tam den Unterweisungen feines Lehrmeisters auf balbem Wege entgegen. Gein Berg mar gur Dankbarkeit, gur Freundschaft und jum Bohlthun aufgelegt. Immer empfand er die Frende oder die Schmergen berjenigen, die er liebte, ftarter als feine eigenen. Er fannte feine füßern Augenblide als diejenigen, worin er ihnen Vergnügen machen, ober irgend eine Unluft von ihnen entfernen fonnte. Mit einer folden Geele fühlt man, sobald man einige Kenntniß der Belt erlangt hat, einen innerlichen Beruf zu ber edelften Art von Thatigfeit. 3ch glaube icon bemerft zu baben, bag ber junge Tifan, von der Stunde an, da ihm Dichengis einen Begriff von dem wirklichen Buftande ber menschlichen Gattung gegeben

batte, ben Befchmad an feinem eigenen Glude verlor, und por Begierde brannte, dem Elende feiner Mitgefcopfe abqua belfen: - einer Begierde, die in gewissem Ginn etwas Romanhaftes hat, aber bemungeachtet die Leidenschaft großer Seelen und die Mutter der ichonften Thaten ift. Dichengis bediente fich diefer Augenblice, ben Pringen gur fünftigen Entdedung feines Standes vorzubereiten. Er machte ibm Soffnung, daß er vielleicht bestimmt fenn tonnte, feines Bunfches in einem höhern Grabe, als er nach feinen iBigen Umftanden hoffen durfte, gewähret zu werden; und beftatigte diefe Soffnung durch eine Menge von Beisvielen großer Manner. welche aus der Dunkelheit bervorgegangen waren, um Boblthater des menschlichen Geschlechtes zu werden. Die edlen Triebe, die du in dir fühlft, fagte er gu ibm, find ein ange= borner Beruf zu einer erhabenen und wohltbatigen Bestimmung. Vielleicht hat die Vorsehung dich jum Werfzeuge grober Dinge auserseben. Ift dieß ihre Absicht, fo wird fie uns Bege bagu eröffnen, von welchen wir und ist nichts traumen laffen. Dermalen fommt alles darauf an, daß wir nichts unterlaffen was von und abhängt. Bemühe dich, mein lieber Tifan, die Kenntniffe, die Geschicklichkeiten, die Tugenden zu erwer= ben, die eine folche Bestimmung voraussett; das Uebrige ift die Sache des himmels.

Tifan tann also, da er seine Reisen unternahm, als ein junger Mensch betrachtet werden, der eine zwar noch unbestimmte aber doch entschlossene Reigung in sich fühlt, irgend eine eble Rolle auf dem Schauplage der Welt zu spielen; und so ift, wie mich daucht, der Einwurf gehoben, den Ihre Hoheit

gegen die Schicklichkeit der politischen Erziehung meines jungen Selden zu machen geruht haben.

Aufrichtig zu fevn, Danischmend, fagte der Sultan, alles was mich an der Sache verdrießt, ist daß ich nicht so glücklich war, in meiner Jugend einen Dichengis zu finden. Der arme Schach-Baham! Ihm kam es zu, einen solchen Mann für mich zu suchen. Aber es hätten zehntausend Dschengisse in Indostan leben können, ohne daß er einen einzigen von ihnen ausfindig gemacht hätte. Für ihn waren alle Menschen gleich, diesenigen ausgenommen, welche Mährchen erzählen und Bilder ausschneiden fonnten; denn diese waren die großen Männer in seinen Augen. — Fortgefahren, herr Danischmend!

Dichengis hatte, nach einem Aufenthalte von etlichen Monaten in Scheschian, hohe Zeit mit seinem Untergebenen unssichtbar zu werden; benn die Kundschafter, beren Eblis eine große Menge in allen Theilen bes Neiches unterhielt, hatten ihm Nachricht von unsern Wanderern gegeben, welche seine argwöhnische Ausmerksamkeit rege machten. Aber durch die Vorsichtigkeit bes alten Mentors waren sie in ihrer unbetannten Freistätte schon wieder geborgen, als der Vefehl zu ihrem Verhaft anlangte.

Der junge Tifan ruhete einige Tage in den Armen feiner geliebten Tili von den Beschwerden einer muhfamen Reise aus. Der Genuß der lang' entbehrten hauslichen Glückseligkeit, das Bergnügen, die Gespielen seiner Kindheit und die Gegenden, wo seine Seele die ersten angenehmen Eindrücke bekommen hatte, wieder zu sehen, schien eine Zeit lang diejenigen ausgelösscht zu haben, welche seine Wanderungen durch Scheschian

in feinem Gemuthe zuruchgelaffen hatten. Aber diefe Erinnerungen wachten bald nur desto lebhafter auf; sie verfolgten
ihn allenthalben, und verbitterten die Bonne seines Lebens.
Sein Herz machte ihm Vorwürfe, so oft er sich der Freude
überließ; es war ihm, als ob er einen Genius in seine Seele
flüstern höre: D Tifan! fannst du dich freuen, da Millionen Geschöpfe deiner Gattung so elend sind?

Bald nach feiner Buruckfunft brachen die öffentlichen Unruben in Scheschian aus. Dichengis, welcher Gelegenheit gefunden hatte, mit einem zuverläffigen alten Freunde das vertraute Verständniß ihrer jungern Jahre wieder zu erneuern. erhielt von ihm durch geheime Wege die genaueste Nachricht von allem mas vorging. Er theilte fie wieder mit dem jungen Tifan, der vor Ungeduld brannte, die gemißhandelten Scheichianer an ihrem Turannen gerochen zu seben; und nun glaubte der Alte, daß es Zeit fen einen neuen Schritt zu thun, um den Pringen gur Mittheilung feines großen Gebeimniffes vorzubereiten. Er entdecte ihm alfo, daß er felbft aus einem edeln Gefchlechte in Scheschian abstamme; daß er ehmals öffentliche Burden am Sofe des Königs Azor befleidet habe, und ein Vertrauter des einzigen Bruders diefes Kürften gewesen fen, aber bald nach dem Tode des lettern, weniger um feiner verfönlichen Sicherheit willen, als aus ganzlicher Ueberzeugung von feiner Unnüblichkeit unter der neuen Regierung, fich in biefes Gebirge guruckgezogen habe, um in ungestörter Rube der Erziehung feines geliebten Tifans fich widmen zu konnen. - Aber nun (rief Tifan mit aller der Bärme, worein ihn diefe Entbedung gefest batte), mas faumen wir, unfer Blut einem Waterlande anzubieten, welches in den letten Jugen liegt, und alle fein Kinder um Sulfe, oder, wenn Sulfe zu fpat tommt, wenigstens um Rache anruft?

Dichengis batte einige Mube bem Pringen begreiflich gu machen, daß Rechtschaffenheit eben sowohl als Klugheit ihnen nicht eber gestatten fonne, eine Partei zu ergreifen, bis auf eine guverläffige Urt entichieden fen, auf welcher Geite fich bas ftartfte Mecht befinde. Isfandiar, fagte er, hat wie ein Tyrann regiert; aber fein Erbrecht an bie Krone ift unftreitig und un= perleplic. Die Nation ift fouldig ibn für ihren Konig zu erfennen. Es ift mabr, fie bat Rechte, welche eben fo beilig find als die feinigen; und fie ift fo wenig verbunden alles gu leiben, als er berechtigt ift alles zu thun. Aber vielleicht gebt Asfandiar in fich; vielleicht gibt er billigen Borfchlagen Bebor, und vielleicht ift mehr Erbitterung, Rachfucht und Gigennut als mabre Baterlandeliche in den Bewegungegrunden der Saupter ber Emporung. Die Beit muß une bierüber Licht geben. Gobald Pflicht und Ehre und auf die eine oder die andere Seite rufen werden, bann wollen wir geben.

Der junge Tifan sah einer entscheidenden Nachricht mit Ungeduld entgegen. Aber die Zwischenzeit wurde nicht ungemüßt vorbeigelassen. Oschengis, der sich in seiner Jugend den Ruhm eines guten Officiers erworben hatte, las unter den Gespielen seines Pflegeschns einige der stärtsten und gewandtesten aus, um sie nehft Tifan in allen Arten von triegerischen Uebungen zu unterweisen. Er vermehrte sie mit einer Anzahl auserlesener junger Tatarn, welche er durch Geschenke und Hoffnungen in seine Dienste zog. Tifan that sich bald unter

bieser muthvollen Jugend hervor; er gewann ihre Liebe in einem so hohen Grade, und schien ihnen allen so unstreitig der wackerste und beste aus ihrer Mitte zu senn, daß sie ihn einmüthig zu ihrem Anführer erwählten; ein Umstand, der in den Augen des erfreuten Alten von glücklicher Vorbedeutung war. Nach einiger Zeit langte die Nachricht von dem Tode des Königs an, und von der Zerrüttung, in welche das erben-lose Keich dadurch gestürzt worden sen. Nun war es nicht länger möglich den jungen Tisan zurückzuhalten; und nun glaubte Oschengis, daß es Zeit sen, sich seines Geheimnisses zu entledigen.

Schach: Gebal, dem diefes Geheimniß ichon bekannt war, erklärte fich, daßer für dießmal genug habe, und entließ Danischmenden mit der Versicherung, daß es ihm nicht zuwider fenn wurde, der Fortsehung diefer Geschichte zuzuhören.

9.

Bur gewöhnlichen Beit feste Danischment die Geschichte des Pringen Tifan folgendermaßen fort.

Dichengis sah mit innerlichem Frohloden das Feuer, welches in Tifans Seele brannte, und die Entschlossenheit, mit welcher er bereit war, sein Leben für die Sache eines Laterlandes zu wagen, zu dessen Bertheidigung er, als der vermeinte Sohn eines Edeln von Scheschian, einen angebornen Beruf zu haben glaubte, und seine Ungeduld über jeden Tag, der die Ausübung dieser Pflicht verzögerte. Er genoß des reinen und alle

andre Molluft übertreffenden Bergnugens, feine großmutbigen Bemühungen dem gludlichften Erfolge fich täglich nabern au feben. Er batte den Cobn eines Rurften, der fein Freund gemefen mar, nicht nur gerettet; er hatte ibn zu einem der beffen Menichen gebildet. Iche Tugend, jede Rabigfeit, beren edler Gebrauch den großen Mann macht, entwickelte nich bei der fleinften Beranlaffung in feiner fconen Geele. Die Natur idien etwas Großes mit ihm vorzuhaben; und das Glud eröffnete ibm bei feinem Gintritt in das mannliche Alter einen Schanplat, wo die Rothwendigfeit felbit iedem feine Rolle anweist, wo der Bufall das wenigste thut, und jedes große Berdienft in feinem eigenthumlichen Glang ericheint. Meine Abnungen find erfüllt, fagte Dichengis ju fich felbft: Tifan ift bagu bestimmt, ein neues befferes Scheschian aus ben Trummern des alten bervorzugieben. Es ift Beit ibm gu entbeden, was er ift, und ihn auf ben Weg zu bringen, worauf er merden fann mas er fenn foll.

Die neuesten Nachrichten, welche Dichengis von seinem Freund erhalten hatte, sprachen von einer öffentlichen Verbindung einiger Städte gegen die Edeln, welche sich zu Rebenbuhlern um den Thron aufgeworsen hatten. Die Verbundenen nannten sich die vaterländische Partei, und wiewohl sie über die Art und Weise, wie die Verfassung des Reiches fürs tünstige eingerichtet werden sollte, unter sich selbst nicht einig waren, so stimmten sie doch alle in dem Hasse der Torannei und in dem Grundsaß überein, keinen König zu erkennen, der kein besseres Necht als die Obermacht seiner Wassen hätte.

"Die Krone in Scheschian ist aus Mangel eines gesetztigen Abronfolgers der Nation anheim gefallen," sagte Tisan: "diejenigen, welche sich derselben mit Gewalt bemächtigen wollen, haben keinen andern Beruf dazu, als die Sucht zu herrschen. Die Partei der verbundenen Städte ist die Partei der Nation; und die Nation allein hat das Necht die Bersassung sestzuschen, durch welche sie sich des Besitzes ihres gerechten Anspruchs an Freiheit und Glückseligkeit am besten versichern zu können glaubt. Oschengis kann es nicht misstilligen, wenn ich gehe, meinem Vaterlande Dienste anzubiezten, die ich ihm schuldig bin."

Aber was wirst du dazu sagen, Tisan, sprach der Alte, wenn ich dir entbecke, daß noch ein Prinz aus dem Hause Ogul-Rans übrig ift, dessen Ansprüche um so weniger zweiselshaft sepn können, da er ein Sohn des einzigen Bruders des Sultans Azor ist?

Und wo ist dieser Pring? fragte Tisan mit einer Miene, welche sehr beutlich verrieth, daß ihn Oschengis mit einer unwillsommnen Nachricht überrascht hatte. Unsre Nachrichten melden und nichts von ihm. Wie kann das Daseyn eines Prinzen, dessen bloßer Name die Unruhen in Scheschian stillen würde, ein Geheimniß seyn?

Jebermann glaubt (war die Antwort des Alten), daß diefer Prinz, so wie die übrigen von Azors Hause, ein Opfer der mißtranischen Grausamkeit des Tyrannen Issandiar geworden sep. Aber man betrügt sich: er lebt; und — was dich noch mehr in Verwunderung segen wird, mein Sohn! —

ich bin der einzige, der um bas Geheimniß feiner Erhaltung weiß.

O mein Bater, rief Tifan mit einer immer zunehmenben Unruhe, welch ein Geheimniß ist dieß! Dielleicht ein unglückliches für Scheschian! Wie wenn dieser Prinz die Eigenschaften nicht hätte, die ein Fürst haben muß, der ein so sehr zerrüttetes, so tief berunter gebrachtes Reich wieder aufrichten, wieder aufs neue blühend machen soll? Wie wenn er ein zweiter Isfandiar, oder wenigstens ein zweiter Uzor würde? Wär'es in diesem Falle nicht Pflicht, — Pflicht gegen das Baterland, gegen die Nachwelt, gegen lebende und ungeborne Millionen — ein so gefährliches Geheimniß mit ewigem Stillschweigen zu bedecken?

Der junge Prinz hat eine fehr gute Anlage, erwiederte Dichengis, und fein Necht — O mein Vater, fiel ihm Tifan ein, welches Necht fann heiliger fevn, als bas Necht einer ganzen Nation an Glückfeligkeit! Welch ein fürchterlicher Gebanke, bas Schickfal so Vieler von der zweiselhaften Entscheibung des Charafters eines Einzigen abhängen zu lassen!

Aber die Nation muß einen König haben, erwiederte Dichengis: die Negierung vieler Köpfe taugt nichts in einem so weit granzenden Staate; und Scheschian in eine Menge kleiner Freistaaten zu zerstücken, und diese wieder durch einen so schwachen Faden, als ein gemeinschaftliches Bundniß, in ein Ganzes zusammen binden zu wollen, ware für die Ruhe und den Bohlstand der Nation gefährlicher, als alles was wir bei einem jungen Monarchen wagen tonnen. Mir daucht, dieser Punkt wurde schon lange zwischen uns ausgemacht.

Sut, fagte Tifan: aber wurde die Nation nicht besser thun, wenn sie durch eine freie Wahl die Regierung dempienigen auftruge, zu dem sie das beste Vertrauen hätte, dempienigen, der sich eines solchen Vertrauens am wurdigsten gezeigt hätte? Der junge Prinz weiß vielleicht nichts von seinem Rechte

Er weiß nichts davon, fagte Dichengis -

Und der Nation ift, wie du sagtest, sogar sein Dasenn unbekannt, suhr Tifan fort. Es kann also nichts Boses daraus entstehen, wenn man sein Necht ihm selbst und dem Bolke unbekannt bleiben läßt. Mir däucht, dieß wäre doch immer das sicherste.

Aber, versette Dschengis, wenn mich nicht alles betrügt, so können wir und selbst keinen bessern Fürsten geben, als biesen, ben und ber himmel gegeben hat. Er ist der edelmuthigste, der liebenswürdigste, ber tugendhafteste junge Prinz, den die Welt vielleicht jemals sehen wird.

Du sagst dieß mit einem so zuversichtlichen Tone, erwiederte Tifan: wie war es möglich, daß du ihn so genau tennen lerntest?

Sehr möglich, antwortete Dichengis, da ich ihn felbst erzogen habe.

Du felbft? rief Tifan mit einer Bestürzung, welche zeigte, baß feine Seele der Entwicklung des Geheimniffes aus innerlicher Ahnung entgegenfah.

Ich selbst, Tisan; unter meinen Augen ist er aufgewache sen, und seit mehr als zwanzig Jahren bin ich nicht von seiner Seite gekommen. — Mit Einem Worte, Tisan, —

du bist dieser Pring! Du bist der einzige übrig gebliebene Bruderssohn Azors, und der rechtmäßige Erbe des Scheschianischen Thrones.

Du bift also nicht mein Vater? fagte Tisan mit einem traurigen Tone ber Stimme, indem feine Augen sich mit Thränen erfüllten.

Rein, befter Tifan, verfeste der alte Dichengis, indem er feine Urme um feinen Sals warf und ihn etlichemal mit großer Bewegung auf die Stirne fußte, auf melde eine feiner Thranen fiel. Du bift ber Cobn meines Freundes. Dein Bater war eines Thrones werth. Er binterließ bich mir als fostbares Unterpfand; und thener - theuer, bester Tifan, aber nicht zu theuer, hab' ich bas Richt eines zweiten Baters an bich erfauft; benn um bein leben zu erhalten, gab ich dem Isfandiar meinen einzigen Gobn bin. Er glaubte, dich erwurgt zu haben, und ich entfloh mit dir in biefe Arciffatte. Unwiffend was der Simmel über dich befchloffen baben fonnte, craog ich beine erfte Jugend, als ob ber Privatftand bein Loos bleiben wurde. Ber alles ift, mas ein Mensch fenn muß wenn er biefen edeln Namen in feiner würdiaften Bedeutung führen foll, wird allezeit einen auten Kurften abgeben, fprach ich zu mir felbft. Indeffen fab ich wohl vorber, daß Isfandiars finnlose Regierung, ju einer Beit, wo die behutsamfte Staatswirthichaft faum vermogend gewesen ware bas fintende Reich ju erhalten, fich endlich mit bem Umfturg ber gegenwärtigen Verfaffung endigen murbe. Meine Vermuthungen find in Erfüllung gegangen. Scheichian ift ohne haupt; alles Elend und falle Grauel ber Anarchie schlagen über bem unglücklichen Lande zusammen. Iht ist die Beit da, wo die Tugend eines einzigen Mannes das Schickfal der ganzen Nation entscheiden kann. Frage dein Herz, Tisan, was sagt es dir in diesem Augenblicke?

3ch fühle eine Verwirrung in mir, erwiederte Tifan, aus welcher mich zu fammeln Beit vonnöthen ift. Ich wollte du batteft mich in einem Errthum gelaffen, bei dem ich glucklich war. - Und boch! D mein Bater! (er brudte fein folggen= bes Berg an die Bruft des Alten, indem er dieß fagte) ich fühl' es, mein Herz wird immer eben dasselbe bleiben. 3ch wollte als Sohn des edeln Dichengis geben, mein Leben für die Muhe meines Vaterlandes zu magen; könnt' ich als Temors Sohn weniger thun? Temors Sohn, fagt' ich! D du ehrwürdiafter, beffer alter Mann, laff' mich deinen Gobn bleiben! Ich fann es ohne Undankbarkeit gegen denjenigen fenn, dem ich das Leben zu danken habe. Niemand weiß von un= ferm Gebeimniß als du; und wer wurde dir glauben, wenn bu es entbeden wolltest? Last' mich beinen Sohn bleiben! Dir bab' ich es zu danken, daß ich mich fabig fuble eine Krone au verachten! Du bift mein mabrer Bater; und ich will die Ehre verdienen, dein Gobn zu fenn. Mein bochfter Stolz geht nicht weiter.

Sine Krone verachten, Tifan? rief Dichengis, indem er sich ploglich aus feinen Armen los machte. Nein, Tifan, dieß ift nicht der Beg, mich für das zu belohnen was ich für dichgethan habe! Verachte die wollüstige Trägheit, den Müßiggang, die Ueppigkeit, den Uebermuth, die Schwachheiten und die Laster, wovon die meisten, welche Kronen getragen haben,

Stlaven gewesen sind! Gen des Thrones werth, für welchen bu geboren bist! Aber sage nicht, daß du den erhabensten Auftrag verachtest, womit der himmel einen Sterblichen beehren fann!

O mein Bater! erwiederte Tifan, indem eine edle Schamröthe seine mannlichen Wangen überzog: vergib dem undedachten Ausbruck eines Gefühls das du nicht mißbilligen
kannst! Du kennest meine Seele, die du selbst gebildet hast,
die durch deine Einstüsse, durch dein Beispiel, die Tugend
lieb gewonnen hat, und allem was schön und groß ist mit
ausgespannten Flügeln entgegen eilt! Ich bin alles was du
willst. Aber, mein Bater, wer anders als der weiseste und
beste Mann im Neich verdient an der Spisse der Nation zu
sichen? Und wenn dieß ist, wer verdient König zu seyn, wofern es Dschengis nicht verdient?

Deine Liebe zu mir macht bich parteiisch, erwiederte ber Alte; und überdieß ift es nicht um die Ehre, ber Erste zu senn, sondern um ein Amt zu thun, beffen Last jungere Schultern erfordert als die meinigen. Meine Erfahrung kann dir nüßen; aber das Feuer, die Thätigkeit, das Anhalten in der Arbeit, wozu dich deine Jugend fähig macht, konntest du mir nicht mittheilen.

Indessen bleibt noch eine große Schwierigfeit unaufgelöst, fagte Tifan. Wie willst du den Udel und bas Bolt von Scheschian überzeugen, baß ich Temors Sohn fev?

3ch? antwortete Dichengis: das will ich nicht! Du felbit, Tifan, bu mußt fie überzeugen. Du haft bein eigen Urtheil gesprochen! Die Nation weiß nichts von beinem Geburterecht,

und es wurde mir unmöglich seyn, wenn ich es auch wollte, sie davon zu überzeugen. Eine freie Wahl muß den Würdigsten zum Throne rusen. Gebe, Tisan, hilf der Nation dieß ihr großes Necht gegen diesenigen behaupten, welche sich den Weg zum Thron auf den Trümmern der Freiheit bahnen, und mit Gewalt an sich reißen wollen, wozu sie fein Necht zu haben fühlen. Verdiene, von deinen Mitbürgern für den besten Mann der Nation erkannt zu werden — und wehe ihnen, wenn sie den mißkennen, der, wosern mich nicht alles betrügt, sie glücklich machen wird, wenn sie ihr Glück in seine Hände stellen.

Danischmend, sagte Schach-Gebal — ich fange an zu merken, daß du im Sinne hast, und mit einem Romane zu beschenken. Lisher klang der größte Theil deiner Erzählung so ziemlich wie eine Geschichte aus dieser Welt. Aber dieser Dschengis, dieser Tifan! Man erinnert sich nicht, solche Leute gefannt zu haben! Nicht als ob ich etwas dawider einzuwenden hätte, daß sie so gute Leute sind! Aber ich hasse alles, was einem Mährchen ähnlich sieht, Danischmend!

Wenn Ihre Hoheit dieß im Ernste meinen, versetzte der Philosoph, so bin ich genöthigt demüthigst um meine Entlassung anzusuchen. Denn ich muß gestehen, je weiter wir in der Seschichte Tisans kommen werden, desto weniger wird sie die Miene einer Geschichte aus dieser Welt haben. Aber demungeachtet kann ich mir's nicht aus dem Ropfe bringen, daß sie eine so wahre Seschichte ift, als immer die Seschichte von Uzorn oder Issandiarn. Tisan ist kein Geschöpf der Phantasse; es liegt dem ganzen Menschengeschlechte daran, daß er

feines fen. Entweder er ift schon gewesen, oder, wenn er (wie ich denke) nicht unter den ist lebenden ist, wird er gang gewiß funstig einmal sepn.

Immerhin, fagte der Sultan lächelnd: wenn dein Tifan auch ein Traum ware, fo wollen wir wenigstens sehen, ob es sich vielleicht der Mühe verlohnet, ihn wahr zu machen.

Ich habe Ihrer Hoheit noch fo viel davon zu fagen, was Tifan that als er König war, daß ich wohl zu thun glaube, desto kurzer über das zu fenn, was er that um es zu werden.

Gut, Danischmend, wir fennen einander. Langweilige Erzählungen haben die Gabe nicht, mich einzuschläfern; sie machen mich ungehalten. Wir wissen nun einmal, daß du aus deinem Tisan einen König machen willst; und da die Sache bloß von dir abhängt, so kannst du mich nicht mehr verbinden, als wenn du die Zurüstungen abkürzest, so viel nur immer möglich senn wird.

Der Name Ofdengis (fuhr Danischmend fort), welcher bei allen, die noch aus Azord Zeiten übrig waren, in Ansehen stand, trug nicht wenig bei, den jungen Tifan bei seinem ersten Austritt in Scheschian in ein vortheilbastes Licht zu stellen. Die vaterländische Partei empfing ihn mit offnen Armen, und da er bei jeder Gelegenbeit die Meinung rechtssertigte, die man beim bloßen Anblick von ihm faste, so gewann er bald das Vertrauen und die Hochachtung seiner Mitzgenossen. Das Unglück der Zeit schien das erschlasste sittliche Gefühl der Scheschianer wieder erweckt zu haben. Tisan stellte ihnen in einem Alter, mit welchem Weisbeit beinahe

unverträglich icheint, ein Mufter der Bollfommenbeit dar, dem sie anfangs ihre Bewunderung und julest ihre Liebe nicht verfagen fonnten. Er war tapfer ohne Verwegenheit, behutsam ohne Unschlüffigfeit, behend ohne Uebereilung. Er forderte immer mehr von fich selbst als von andern, und regierte feine Untergebenen mehr burch fein Beisviel als burch Befehle. Gein Geift entwickelte bei jeder Belegenheit die Beschidlichkeiten, die das Geschäft voraussette. Dubte ein Entwurf gemacht werden: Tifan überfah die ganze Lage der Sache, fab das Verhältniß feiner Mittel zu den Sinderniffen, begegnete zum voraus den Zufällen die feine Anschläge durch= freuzen konnten, und bemächtigte fich aller Vortheile, die fein icharfer Blid in ben Umftanden des Geschäftes entdedte. War es um die Ausführung zu thun: niemand übertraf ihn an Keuer, an Standhaftigfeit, an unermudlicher Geduld, an Geschicklichteit unvorgesehene Bufälle feinem Plane förderlich zu machen, die Schler feiner Gegner zu benugen, oder feine eigenen zu verauten. Mit allen diefen Talenten verband er die reinsten Sitten, unvergarteltes Gefühl, Geringschäßung ber förverlichen Wollufte. Gleichgültigfeit gegen alle Reizungen zur Untreue an feinen Pflichten, Leutfeligfeit und Sanftmuth gegen feine Untergebenen. Ehrerbietung gegen Alter, Weisheit und geprüfte Tugend, einnehmende Gefälligfeit gegen feines: gleichen; wiewohl er in der That mit allen diesen Eigenschaften der einzige in seiner Art war. Und, was seinem Berdienfte die Rrone auffette, er fand bas Beheimniß, mit so vielen Vollkommenheiten von jedermann geliebt zu werden.

Dieß Beheimniß braucht doch wohl feines für uns zu fenn? fagte Gebal mit einem Blide, wodurch er ben Erzähler in Verlegenheit fețen zu wollen schien.

Muf feine Beife, erwiederte Danischmend: bas gange Bebeimniß besteht in einem Sausmittel, bas leicht zu ent= beden, aber nicht leicht zu gebrauchen ift. Gine ungezwungene Beideidenbeit zog einen Schleier über feine Borguge, ber ibren Glang milberte, ohne verbindern gu fonnen, baß fie Aufmerksamkeit und Bewunderung erregten. Geine Bemühung, gegen jedermann gerecht ju fenn, geringere Berdienite zu fich emporaubeben, und ben Belobnungen, welche ibn suchten, auszuweichen, so lange noch jemand da war ber ein naberes Recht zu baben glauben fonnte; feine Bereitwilligfeit, unter Mannern zu dienen, die er an Talenten weit übertraf; seine Geschicklichkeit, ihnen bei entscheidenden Belegenheiten feine Bedanten, als ob es die ihren maren, unterzulegen, und die Uneigennübigfeit, fie ben Rubm genießen zu laffen, ben er für fie verdient hatte, zufrieden wenn nur das Gute gethan murde, ber Untheil, den er felbft baran batte, mochte befannt werden ober unbefannt bleiben: alles dieß verfibnte den Reid und die Gifersucht mit feinen Porgugen. Seine Tugend marf fo viel Glang auf diejenigen, die um ihn waren, daß jedermann folz darauf mar in irgend einem Verhaltniffe mit ibm au fteben. Dieg bat Tifan auf meinen Befehl gethan, fagte ein alter Feldherr - ich focht an feiner Seite, fagte der junge Befehlebaber - wir batten Tifan an unfrer Gpite, fagten die Gemeinen, - und jeder

glaubte sich felbst durch nichts mehr Ehre machen zu können, als etwas durch Tifan, oder mit Tifan, oder unter Tifan gethan zu haben.

Wist ihr, Danischmend, fagte der Sultan, daß mir euer Tifan zu gefallen anfängt? Es ist wahr, man merkt je länger je mehr, daß er nur der phantasirte held eines politischen Romans ist. Aber, beim Bart des Propheten! man kann sich nicht erwehren zu wünschen, daß man dreißig Jahre jünger sepn möchte, um eine so schöne Phantasie wahr zu machen!

Niemals hatte Schach-Gebal etwas gefagt, das ein recht schönes Compliment von Seiten seiner Gesellschaft besser verzient hätte. Danischmend, der bei solchen Gelegenheiten nicht sparsam zu sewn pflegte, trieb, vermöge der gewöhnlichen Wärme seines Herzens, die Sache beinahe zu weit. Aber Schach-Gebal erklärte sich darüber auf eine Art, die ihn (wenigstens in unsern Augen) wirklich hochachtungswürdig macht. Ich wünschte, sagte er, so vollkommen zu sewn, daß ihr Schmeichler in die Unmöglichkeit geseht wäret, zu viel Gutes von mir zu sagen. Aber seyd versichert, ich täusche mich selbst nicht. Ich weiß, was an der Sache ist; mehr ist unnöttig zu sagen. — Wo blieben wir, Danischmend?

Bei dem, was nach der damaligen Lage der Umstände die nothwendige Folge von Tifans seltnen Verdiensten war. Tifan that sich unter seiner Partei (zu welcher alles, was noch einen Funken von Redlichkeit und Vaterlandsliebe in sich fühlte, sich geschlagen hatte) so sehr hervor, daß er in ziemlich kurzer Zeit von Stufe zu Stufe bis zur Würde eines Feldherrn stieg;

und da derjenige, der bisher die Seele der Partei gewesen war, in einem Treffen blieb, ward er einhellig, und ohne einen Nebenbuhler zu baben, an dessen Platz gestellt.

So groß Tifand Vorzüge und Verdienfte waren, fo muß man doch gesteben, daß er auch von den Umftanden, die gu feiner Erhebung mitmirfen mußten, ungewöhnlich begunftigt murde. Das Glud ichien aus Liebe zu ihm feiner natürlichen Unbeständigfeit entfagt zu baben, um ibm in allen feinen Unternebmungen ben Weg zu bahnen, alle widrigen Bufalle von ibm zu entfernen, und die übrigen alle zu Mitteln feiner Erhöhung zu machen. Gleichwohl fonnte alles mas biefe, für ihn allein nicht launische, Gottin zu feinem Vertheil that, nicht verhindern, daß nicht der Erfolg mehr die natürliche Frucht feiner Tugend als ein Gefchenk bes Bufalls zu fenn geschienen batte. Unser Seld mar nicht nur felbit tugendhaft: er batte die Gabe, auch biejenigen fo zu machen, die um ibn maren. Was bei edlern Seelen ein sympathetischer Trieb, und ein tiefes Gefühl der Gettlichkeit der Tugend, die in ihm vermenichlicht ichien, zuwege brachte, wirfte bei andern die Begierbe feinen Beifall zu verdienen, und eine Giferfucht, die burd ein ebles Biel zu einer ruhmlichen Leibenschaft wird. Sein Unblid, fein blober Rame fette feine Freunde und Befährten in Begeisterung. Von Tifan angeführt glaubten fie mehr als gemeine Menschen zu fevn -- und waren auch mehr. Geine Beredfamfeit vollendete das Bert feines Beifviels. Die Scheichianer - gleich einem armen Findling, ber, nach: dem er fich lange für einen verwahrloseten Auswurf ber Ratur angesehen, unverhofft von einem edeln und gartlichen Bater

erkannt wird — empfanden mieder das Glück ein Laterland zu haben; ihre Seelen entzündeten sich bei diesem Gedanken; jeder vergaß darüber sein besonderes Selbst, fühlte dieß Selbst nur im Laterlande, und verlor unvermerkt allen Begriff anbers als durch das allgemeine Glück glücklich seyn zu können.

Tifan, indem er auf diese Weise die Scheschianer wieder zum Gefühl der Tugend erweckte, schien in der That eine Art von Bunderwerk gewirkt zu haben; denn was war dieß anders als den erstorbenen Staatskörper wieder ins Leben zurückrusen?

Dieß machte die Grundlage von allem Uebrigen aus, mas er in der Kolge zum Besten der Nation zu Stande brachte; ohne dieß würden alle feine Bemühungen von geringem Erfolge gewesen fenn. Aber nachdem es ihm gelungen war, seine Mit= burger mit der Liebe des Vaterlandes zu begeistern, so machte fich alles Uebrige gleichsam von felbst. Die Ungahl der Wohl= gefinnten nahm täglich zu; ein großer Theil derjenigen, welche das Gift der verdorbenen Sitten zu lange bei sich getragen batten, als daß man zu ihrer Genesung fich batte Soffnung machen durfen, war in den Flammen des Burgerfriegs vergehrt worden. Die Säupter der Gegenvarteien fanden fich zu schwach, der Nation, welche wieder unvermerkt in ein Ganges gufammen geftoffen und von Tifans Beift befeelt mar, fich langer mit Bewalt aufzudringen: fie wählten den Beg der Unterhandlung, und vereinigten sich endlich mit den Städten und mit dem Ueberrefte des Adels, die großen An= gelegenheiten des Reiches der Entscheidung einer allgemeinen Nationalversammlung zu überlaffen.

Ofchengis hatte alles so gut vorbereitet, daß der Räntefucht teine Zeit gelassen wurde, ihre geheimen Maschinen anzulegen. Der Reichstag kam in kurzer Zeit zu Stande; die Freunde des Vaterlandes machten die größere Anzahl auß; und Tisan, der über ihre Herzen schon lange König war, wurde durch die allgemeine Stimme seiner Mitbürger für den würdigsten erklärt, eine Nation zu regieren, die es ihm zu danten hatte daß sie noch eine Nation war, und im Taumel der Freude, womit die Hoffnung bestern Zeiten sie begeisterte, nicht zu viel zu thun glaubte, wenn sie sich ohne Bedingung in die Arme ihres Erretters würse.

Dichengis erhielt den Auftrag, ihm vor der gangen Berfammlung der Stande den Billen der Nation zu eröffnen; und ist glaubte der ehrwürdige Alte, daß der Augenblick gefommen fen, fein Gebeimniß öffentlich befannt zu machen. Das allgemeine Vertrauen, welches er fich erworben hatte, die große Meinung von feiner Redlichfeit, der Con der Babr: beit mit welchem er fprach, die väterliche Thrane, die über feine ehrwürdigen Wangen berabrollte, indem er der Aufopferung feines eigenen Sohnes erwähnte: alles dieß ftopfte jedem Zweifel den Mund. Die Nation mar entzudt, in ihrem Liebling ben Gobn eines Pringen ju finden, deffen Andenken fie ehrte. Diele, welche Temorn gefannt hatten, glaubten bie Buge feines Baters in Tifan ju ertennen. Gelbft bas Bunderbare, welches in der Cache ju liegen ichien, befor: derte den allgemeinen Glauben. Man überzeugte fich, daß eine für Scheichian machende Gottheit es fo gefügt habe, daß die Ration, indem fie blog den Beften ju ihrem Saupte ju

erwählen dachte, unwissend auf eben denjenigen fich vereinigen mußte, welchen die Geburt jum Ehron berechtigte.

Tifan wurde also an dem glücklichsten Tage, den Scheschian jemals gesehen, unter den frohlockenden Segnungen
eines unzählbaren Volkes, zum König von Scheschian ausgerufen. Oschengis, der ihm seine Erwählung ankundigte, that
es auf eine Art, welche selbst aus Augen, die noch nie geweint hatten, Thränen preßte.

"Endlich ift er gefommen, rief er aus, ber glückliche, ber feierliche Tag, der mich für die Arbeit, für die Sorgen fo vieler Jahre, für das größte Opfer, welches ein Bater der Liebe zu feinem Kürften bringen fann, belohnen follte! D Ti= fan! o bu. deffen Leben ich mit dem Blute meines einzigen Sobnes bezahlen mußte, fieh in meinen halb erloschenen Augen diese Thränen der Freude und der Bartlichkeit! Ich hab' ihn erlebt den großen Tag, um deffentwillen es der Mühe werth ift, gelebt zu haben! Ich febe beine Tugend von einem gangen Volfe anerkannt, mit unbegränztem Vertrauen, mit dem gott= lichften Loofe, bas einem Sterblichen gufallen fann, mit uneingeschränkter Macht Gutes zu thun, befront. D Tifan! ich bore auf, bein Bater ju fenn, um an Liebe, an Treue der erfte beiner Unterthanen zu werden. Ich fenne bein großes, wohlthätiges Berg! Belde Lehren fonnte die Beisheit dir geben, die nicht der Finger der Natur felbft in deine Seele geschrieben hat! Aber, o mein Tifan! geliebtefter, bester der Menschen! wie fonnt' ich vergeffen, daß du mit allen deinen Tugenden, mit allen beinen Vorzügen, doch nur - ein Mensch bift! daß du Schwachheiten und Bedürfniffen, Irrthumern

und Leidenschaften, eben fo wie der geringfte beiner Unterthanen, ausgesett bift! Möchteft du und bief burch die Menge beiner auten Thaten, durch den unbeflecten Glang eines der Tugend geheiligten Lebens vergeffen machen! Dochten wir immer in dir das fichtbare Ebenbild einer weisen und wohltha= tigen Gottheit erfennen, und nur alsbann, wenn wir an beine Sterblichfeit zu denten gezwungen find, mit Bittern fühlen, daß du weniger als eine Gottheit bift! Aber, o Tifan! wenn jemals - himmel, lag meine Augen fich auf ewig am Un: bruche des traurigen Tages ichließen - wenn jemals beine Geele ihrer eigenen Burde und ihrer glorreichen Daichten vergeffen, jemals zu einer unedlen Leidenschaft oder zu einer un= gerechten That berabfinfen wollte - o Sohn meines fonig= lichen Freundes und der meinige, mochte dich dann die Erinnerung an beinen Dichengis, wie der Urm eines Genius, vom Rande des Abgrundes guruckziehen! Dochte dir dann - Doch nein! niemals, niemals foll - ich fcmor' es bei der Tugend für die ich dich gebildet habe, niemals wird die idredliche Stunde fommen, wo dich das Bild beines Dichengis - wie er, vom Blute feines einzigen Cohnes befprist, unter der furchtbaren Gulle der Racht dich auf feinen beben= ben Urmen tragend, aus Scheichians Mauern entfliebt, wo dieß um Rache rufende Bild vonnöthen ware, ben Bater feines Bolfes, den beften ber Fürften, jur Tugend gurud: auschrecken! Rein! beff're Abnungen, frobe lichtvolle Aus: fichten ftellen fich meiner berubigten Geele bar. Mit ben Segnungen beines Bolfes und mit meinen Freudenthranen bezeichnet, wird jeder Tag beines toniglichen Lebens jum

Himmel emporsteigen, die guten Thaten, womit du ihn erfüllt haft, zu den Küßen des Königs der Könige niederzulegen. Ich, — diese Edlen von Scheschian, die Mitgenossen beines Nuhms, und deine Behülfen in dem großen Werke, dein Volk glücklich zu machen, — dieses unzählbare Volk, welches sein Wohl in deine Hände gelegt hat, — wir alle werden uns selig preisen, deine Zeiten erlebt zu haben, und, mit einem belohnenden Blicke auf mein glückliches Vaterland und dich, werden sich einst die Augen deines alten Oschengis schließen."

Eine feierliche Stille hielt die ganze Versammlung gefeselt, und Thränen funkelten in jedem auf Oschengis und Tifan gehefteten Auge. Der neue König, von der Begeisterung seiner Empfindungen auf einen Augenblick überwältigt, warf sich mit ausgebreiteten Armen zur Erde; seine Augen mit den Zeugen der innigsten Rührung erfüllt, starrten gen Himmel.

— "Höre mich, rief er in einer heftigen Bewegung der Seele, höre mich, alles vermögender Herr der Schöpfung! Wenn jemals —"

hier hielt er inne, als ob feine große Seele, durch eine plöhliche Wiederkehr zu sich felbst, gefühlt hätte, daß es einem Könige nicht gezieme, eine so heftige, wiewohl tugendhafte Bewegung, als diejenige wovon sein herz erschüttert war, vor den Augen seines Volkes ausbrechen zu lassen. Er schwieg auf einmal — aber man sah in seinen aufgehobnen Augen, daß sein Geist unter großen Empfindungen arbeitete.

Noch immer schwebte stilles Erwarten auf der Versammlung. Endlich raffte sich Tifan wieder auf; er stand mit dem ganzen Anstand eines Königes, der die Majestät feines übernommenen Amtes fühlt, fab mit einem ernften Blid voll Liebe über fein Bolf bin, und bann fprach er:

"Die Empfindungen, die mein Berg in diefer feierlichen Stunde erfüllen, find ju groß, mit Borten ausgedrückt ju werden. In eben diesem entscheidenden Augenblicke, ba ihr, einst meine Bruder und nun meine Rinder, mich fur euern Konig anerfannt babt, murde mir von dem unfichtbaren Serrn bes himmels und der Erde die Sandhabung feiner Befete unter euch aufgetragen; dieß ift der Augenblick, wo ich in eurer Stimme - Gottes Stimme bore. 3hm werd' ich von nun an von der Bewalt Rechenschaft geben muffen, die er durch euch mir anvertraut bat. Ich bin berufen, einen jeden unter ench bei jedem geheiligten Rechte der Menschheit und bes burgerlichen Standes zu ichunen: aber ich bin auch berufen, einen jeden unter euch gur Erfüllung feiner Bürgerpflichten anzuhalten. Ich fenne und fühle die gange Wichtigkeit meines Amtes, und im Angesichte ber Erde und bes Simmels weihe ich ibm alle Krafte meines Lebens. 3hm in feinem gangen Umfange genug zu thun, erforderte die Arafte einer Gottheit, und ich bin nur ein Menfch. - Ohne eure Mitwirkung, ohne eifriges Bestreben eines jeden unter euch, nach den besondern Berhaltniffen feines Standes, mir bas gemeine Befte beforbern zu helfen, wurden alle meine Bemuhungen fruchtlos fenn. Bergebens wurd' ich mich unter ben Gorgen fur euer Glud verzehren, wenn ihr nicht fo lebhaft als ich felbst von ber großen Wahrheit überzeugt waret: "daß ohne Liebe des Baterlandes, ohne Behorfam gegen die Befete, ohne Emfigteit in den Pflichten unfere Berufes, ohne Mäßigung unfrer

Begierben und Leidenschaften, furz ohne Tugend und Gitten feine Glückfeligkeit moglich ift." Euch und eure Rinder gu guten Menfchen und zu guten Burgern zu machen, foll mein erftes und angelegenftes Geschäft fenn; und mein Beisviel foll euch überzeugen, daß euer Konig ber erfte Burger von Sche= ichian ift. Euer Vertrauen zu meiner Tugend bat mir eine eben fo unumschränfte Macht anvertraut, als bie Ronige, meine Porfahren, befessen haben: aber ich tenne die Menschbeit zu gut, um von diefer gefährlichen Macht einen andern Gebrauch zu machen, als mir felbit und meinen Nachfolgern die Schranken zu fegen, die zu unfrer beiderfeitigen Sicher= beit vonnöthen find. Der beste Ronig fann feiner Vflicht ver= geffen; ein ganges Volt fann fein eignes Beftes mißtennen. Ich wurde das Amt, für das eurige zu forgen, schlecht ver= walten, wenn ich euern Konigen die Macht benehmen wollte, die einem Bater über feine Kinder gufteht. Aber ich murde auch in dem ersten Augenblicke, da ich euer König bin, meiner Menschheit vergeffen, wenn ich nicht auf Mittel bedacht wäre. mir felbst und meinen Nachfolgern, fo viel als möglich, die Freiheit Bofes ju thun ju entziehen. Gine vorsichtige Beftimmung der Staatsverfassung, und eine Befetgebung, welche die Befestigung der Rube, der Ordnung und des allgemeinen Boblstandes in diesem Reiche zur Absicht haben wird, foll die einzige Ausübung der Vollmacht fenn, die ihr mir überlaffen habt, und auch hierin follen die Beifesten und Besten mir ihre Sande bieten. Ja, ich felbit, von den Gefinnungen, die in meinem Bergen berrichen, ermuntert, ich mag' es zu boffen, redlicher Dichengis, daß beine Sorgfalt mich gur Tugend gu

bilden, daß das Opfer, womit du mein Leben erkauft haft, nicht verloren sevn wird. Möcht' es in dem nämlichen Augenblick aufhören, dieses dem Baterlande geweihte Leben, wo ich unglücklich genug wäre, dem geringsten meines Bolkes einen unverschuldeten Seuszer auszupressen!"

Danischmend, rief Schach-Gebal, ich habe für diese Nacht genug! Deine Leute sprechen nicht übel; aber bei dem allem daucht mir, ich wollte lieber hören, was Tifan gethan als was er gesprochen hat.

Sire, erwiederte Danischmend, wer fo fpricht wie Tifan, macht fich anbeischig febr viel zu thun.

Das wollen wir feben, fagte ber Gultan.

## 10.

Nach allem, was ich von dem Könige Tifan schon gemelbet habe, suhr Danischmend fort, kann man sich berechtiget halten, große Thaten von ihm zu erwarten. Gleichwohl muß ich gestehen (und es ist wohl am besten ich thue es gleich anfangs), daß, wenn Tifan ein großer Kürst war, er es in einem ganz andern Sinn und auf eine ganz andre Weise war, als die Sesostris, die Alerander, die Cafar, die Omar, die Mahmud Gasni, die Dschingis-Kan, und andre Helden und Eroberer, unter deren Größe die Welt gleichsam eingesunsen ist. Tisans Größe war stille Größe, und seine Thaten den Thaten der Gottheit ähnlich, welche, geräuschlos und unsichtbar, uns

mit den Wirkungen überrascht, ohne daß wir die Kraft, welche sie hervorbringt, gewahr werden.

Tifans Thaten hatten noch eine andre Eigenschaft mit den Verrichtungen der Natur gemein. Sie entwickelten sich so langsam, sie durchliesen so viele kleine Stufen, und erreichten den Punkt ihrer Reise durch eine so unmerkliche Verbindung unzähliger auf Einen Kauptzweck zusammenarbeitender Mittel, daß man ein schärferes Auge als gewöhnlich haben mußte, um den Geist, der alles dieß anordnete und lenkte, und die Hand, welche allem die erste Vewegung gab, nicht zu mißkennen. Eine kurzsichtige Ausmerksamkeit hätte geglaubt, daß sich alles von selbst mache, oder würde wenigstens nicht wahrgenommen haben, wie viel Mühe es kostete, den Bewegungen eines großen Staats so viele Leichtigkeit und eine so schöne Karmonie zu geben.

Das erfte, wozu fich Tifan anheischig gemacht hatte, war eine genauere Bestimmung ber Staatsverfaffung.

Gut, rief Schach-Gebal, dieß ist gerade wo ich ihn erwarte. Ich erinnere mich bessen noch ganz wohl, was du ihn gestern davon sagen ließest. Er will sich der Macht nicht berauben, die einem Nater über seine Kinder zusteht — aber er will so wenig als möglich ist Freiheit haben Böses zu thun. Noch verstehe ich nicht recht, was er will oder nicht will. Ich begreise nicht, wie ein Fürst unabhängig senn, und Freiheit haben fann alles Gute zu thun was er will, ohne auch die traurige Freiheit Böses zu thun zu behalten.

Vielleicht wird das, was ich in der Folge melden werde, die Zweifel Ihrer Hoheit auflösen, erwiederte Danischmend.

Tifan folgte in biefer ganzen Sache bem Rathe bes weifen Ofchengis. Ohne biefen wurde er, aus einem zu weit getriebenen Mißtrauen gegen sich felbst und seine Nachfolger, ben größten Fehler begangen haben, ben ein Monarch begeben kann: denn er war im Begriff bem Abel und bem Bolte von Scheschian die gesetzebende Macht auf ewig abzutreten.

Der himmel verhute (fagte Dichengis, ba fie fich mit ein= ander über die Sache besprachen), bag Tifan aus ber Berfaffung feines Baterlandes ein unförmliches Mittelbing von Monarchie und Demofratie mache, welches, eben darum weil es beides fenn will, weder bas eine noch bas andere ift. Die Nation von Scheschian muß ben Konig als ihren Bater, und fich felbft, in Beziehung auf den Konig, ale unmundig betrachten. Will fie mehr fenn, will fie bas Recht haben ben Ronig einzuschränken, ihm und bem Staat Befete vorzuschrei: ben, und ihre wichtigften Ungelegenheiten felbit zu beforgen, fo muß fie fich gar feinen Konia geben. Ber fich felbft regieren fann, bat feinen Bormund, feinen Sofmeifter vonnotben. Erfennt fie aber den Konig für ihren Bater, und fich felbft als Nation für unmündig, welche Ungereimtheit mar' es, ge= rade den wichtigften Theil der Staateverwaltung ihrer Billfür überlassen zu wollen! Welche Ungereimtheit, es auf die Beisheit ober bas gute Glud bes Unmundigen ankommen gu laffen, mas für Gefeßen, unter welchen Bedingungen, und wie lana' er geborden wollte! Es geziemt alfo allein dem Konige, jugleich der Gesethgeber und der Bollzieher der Gesethe ju fenn. Die Regierung eines Einzigen nabert fich burch ihre Natur berjenigen Theofratie, welche das gange unermefliche

All zusammenhält. Wenn wir uns ganz richtig ausbrücken wollen, so müssen wir sagen: Gott ist der einzige Gesetzeber Wesen; — der bloße Gedanke, Gesetze geben zu wollen, welche nicht aus den seinigen entspringen, oder mit den seinigen nicht zusammenstimmen, ist der höchste Grad des Unsinns und der Gottlosigkeit. Die Natur und unser eignes Herz sind gleichsam die Taseln, in welche Gott seine unwandelbaren Gesetze mit unauslöschlichen Jügen eingegraben hat. Der Regent, als Gesetzeber betrachtet, hat, wosern er diesen ehrwürdigen Namen mit Recht führen will, nichts andres zu thun, als den Willen des obersten Gesetzgebers auszuspähen, und daraus alle die Verhaltungsregeln abzuleiten, wodurch die göttliche Abssicht, Ordnung und Vollsommenheit mit ihren Früchten, der Harmonie und der Glückseligkeit, unter seinem Volke am gewissesten und schicklichsten erlangt werden können.

hat er mit diesen erhabenen Nachforschungen das besonbere Studium seines eigenen Boltes, des Temperaments, der Lage, der Bedürsnisse, kurz, des ganzen physischen und sittlichen Zustandes desselben verbunden, so wird es ihm nicht zu schwer senn, auch die Anstalten aussindig zu machen, wodurch jene große Absicht — in welcher das Glück des einzelnen Menschen, das Bohl jeder Nation, das Beste der menschlichen Gattung, und das allgemeine Beste des Ganzen wie in Einem punkte zusammenstießen, — auf die möglichste Beise befördert werden könne. Die Geschicklichkeit, alles dieses zu bewerkstelligen, ist leichter bei einem Einzigen, als bei einem ganzen Bolke oder bei einem zahlreichen Ausschusse desselben, zu sinden; und auch aus biefem Grund ift es der Sache gemäßer, bie gefengebenbe Macht bem Rurften allein zu überlaffen.

Aber, wie wenn unter Tifans Nachfolgern ein neuer Ajor ober Isfandiar aufstände? fagte Schach : Bebal.

Unftreitig, erwiederte Danischmend, ist die gesetzebende Macht in den Sänden eines Kindes oder eines Unfinnigen ein fürchterliches Uebel. Aber diesem Unheil (glaubte Oschengis) könne durch ein gedoppeltes Mittel hinlänglich vorgebogen werden; nämlich durch die Unverbrüchlichkeit der einmal von allen angenommenen Gesetzebung, und durch eine gewisse Ansordnung über die Erziehung der Prinzen des königlichen Hauses, welche ein Hauptstück im Gesetzuche Tifans ausmachen sollte.

Diefen Grundfägen zufolge wurde bald, nachdem Tifan die Regierung angetreten hatte, eine fonigliche Erflärung biefes Inhalts fund gemacht:

1) Da eine mit den unveränderlichen und wohlthätigen Absichten des Urbebers der Natur übereinstimmende Geseßzgebung sowohl dem Kürsten als seinen Untergebenen zur unverbrüchlichen Nichtschunr dienen mußt so wird der König vor allen Dingen sein Hauptgeschäft sewn lassen, mit Beihülse derzienigen, welche die Nation selbst für ihre weisesten und besten Männer erkennt, ein Gesesbuch zu versassen, in welchem die Pflichten und Nechte des Königs, der Nation, und jedes bestondern Standes, auß genaueste bestimmt, und alle die Anordnungen, welche, nach der gegenwärtigen Beschaffenheit des Reichs, zu dessen Biederherstellung und Bohlstand am

guträglichsten erachtet werden, ju jedermanns Biffenfchaft gebracht werden follen.

- 2) Dieses allgemeine Gesethuch soll in der Scheschianischen Sprache mit einer solchen Deutlichseit abgesaßt werden, daß der gewöhnlichste Grad des Menschenverstandes und der Ersfahrenheit zureichend seyn möge, es zu verstehen. Nichtsebestoweniger soll veranstaltet werden, daß dieses Gesethuch hinfür nicht nur einen Hauptgegenstand der öffentlichen Erziehung ausmache, sondern auch von den Priestern jedes Ortes, an gewissen dazu bestimmten Tagen, dem Lolfe öffentlich erstlärt und eingeschärfet werde.
- 3) Richt nur alle Edlen, Priefter und übrige Einwohner von Scheschian, sondern auch der König und feine Nachfolger, sollen schwören, daß fie dieses Gesethuch nach allen seinen Artikeln unverleglich in Ausübung bringen, und weder felbst demfelben entgegenhandeln, noch, so viel an ihnen ift, zugeben wollen. baß von jemand dagegen gehandelt werde. Diefe Unverander= lichkeit foll ein allgemeiner und unauslöschlicher Charafter aller in dem Buche der Pflichten und Rechte enthaltenen Gefete fenn; diejenigen Volizei- und Staatswirthschafts-Gesete allein ausgenommen, die wegen ihrer Beziehung auf zufällige und der Veränderung unterworfene Umftande, dem Gutbefinden des Königs und des Staatsrathes unterworfen bleiben muffen; jedoch mit dem ausdrücklichen Vorbehalte, daß die Veränderun= gen, welche der hof jemals in besagten Gefeßen zu machen für nöthig erachten wird, den Grundgefegen des Buches der Pflichten und Rechte niemals auf einige Beise zuwider laufen dürfen.

- 4) Beil aber gescheben fonnte, daß die obrigfeitlichen Perfonen, welchen der König einen Theil feiner großen Pflicht, die Geseke zu handhaben und zu vollziehen, anvertrauen muß. in Verwaltungibres Umtes faumselig werden, oder gar wiffent= lich und muthwillig denfelben entgegenhandeln möchten; nicht meniger, weil besondere Umftande die Aufmerksamkeit des Gefengebers auf diese ober jene einzelne Stadt. Gegend ober Proving nothwendig machen konnen: fo foll in jeder Proving pon Scheschian alle funf Tabre ein Ausschuß bes Abels, ber Priefterschaft, der Städte und des Landvolfs, aus einer bestimmten Angabl von freiwillig ermählten und vom Sof un= abhängigen Bertretern diefer vier Stande bestebend, in der Sauptftadt der Proving zusammenkommen, um die Beschwerden ber Nation überhaupt ober eines jeden Standes insonderheit in Erwägung zu ziehen, und im Namen ber Proving ichriftlich an den König gelangen ju laffen. Und follte fich, wider Berhoffen, jutragen, daß der Konig auf einen folden Vortrag ber öffentlichen Beschwerben nicht achtete, ober zu Abstellung derselben nicht die schleunigste Sulfe leiftete: fo foll derfelbe von dem Ausschuß der Stande seiner foniglichen Vflicht nach= drudlichft erinnert werden. Kalls aber der Sof fortführe, die Beschwerden der Stände mit Gleichaultigfeit anzusehen, fo foll es ihnen gestattet fenn, auf diejenige Beife, die für folche Källe im Befetbuche bestimmt werden foll, fich felbft zu helfen.
- 5) Jede Verordnung der foniglichen Statthalter und bes Königs felbst foll, ehe fie die Kraft eines Gesetzes haben fann, von den Lorstehern der Stände in der Provinz, die es angehet, vorher untersucht und mit dem Buche der Pflichten und Rechte

genau verglichen werben. Würde befunden werden, daß die neue Verordnung mit dem Gesetse nicht bestehen könnte, so haben die Vorsteher der Stände, bei Strase des Hochverrathst wider den Staat, solches dem Statthalter oder dem Könige selbst mit den Gründen ihres Widerspruchst anzuzeigen. Und salls der Hof nichtsdestoweniger auf der Nechtmäßigkeit seiner Verordnung bestände, so sollen die Vorsteher schuldig senn, die Stände selbst zusammenzuberusen; diese aber, wosern sie durch Orciviertel der Stimmen den Widerspruch der Vorsteher für gegründet und gesetzmäßig erkannt haben würden, sollen hierzüber eine förmliche Erklärung an den Hof gelangen lassen, und berechtigt senn, die Kundmachung einer solchen widerzgeseslichen Verordnung, im Nothfall sogar mit Gewalt, zu verhindern. Denn in Scheschian soll nicht der König durch das Gesetz, sondern das Gesetz durch den König regieren.

Ihre Hoheit stellen sich leicht vor, suhr Danischmend fort, wie zufrieden die Nation mit dieser Erklärung ihres neuen Königs gewesen sehn muß, aus welcher start in die Augen siel, daß er nichts Angelegner's habe, als unverzüglich sich selbst und seine Nachfolger in die Unmöglichkeit zu seßen, Böses zu thun oder nach bloßer Willfür zu regieren.

Dhne Zweifel, fagte Schach-Gebal: ich stelle mir's eben so leicht vor, als ich mir vorstelle, daß ich lieber ein Strauß oder ein Truthahn wie der König der grünen Länder und sein Neffe, als ein Sultan seyn wollte, wenn ich mich alle Augenblicke mit meinen Unterthanen darüber zanken mußte, wer Necht hätte, ich oder sie.

Allerdinge murde dieß ein gleich ungludlicher Buftand für

einen König und fur fein Volt fenn, verschte Danischmend. Aber wenigstens befand Tifan fich nie in diesem Falle.

Das fam vermuthlich daher, weil er unter einem befonders glücklichen Zeichen geboren war, sagte der Sultan.
Denn gewöhnlicher Weise pflegt ein Volk, sobald es das Necht
hat seinem Herrn zu widersprechen, sich der Erlaubniß mit
folchem Uebermuth und so lange zu bedienen, bis das Verhältniß umgekehrt ist — der Herr der Unmundige, und seine
getreuen Unterthanen der Hosmeister.

Ich bachte boch, sagte Danischmend, die Geschichte zeigte und viel weniger Beispiele, wo das Bolf sein Recht, zu widersestlichen Berordnungen Nein zu sagen, so gröblich gemisbraucht hatte, — als solche, wo Könige, denen niemand widersprechen durfte, Berordnungen machten, welchen nur Strauße und Truthähne zu gehorchen wurdig senn können.

herr Danischmend! fagte der Gultan und hielt inne.

Wie dem aber auch fevn mag, fuhr der Philosoph ganz gelassen fort, unter Tifans Regierung (und dieß war nicht weniger als in einem Laufe von fünfzig Jahren) ereignete sich's kaum zwei: oder dreimal, daß die Stände für nöthig erachtet hätten, dem Könige eine solche Vorsiellung zu thun. Und jedesmal betraf es bloß Verbesserungen, welche, unter den besondern Umständen der Provinz, worin sie vorgenommen werden sollten, nicht zu rathen waren. Sobald Tisan verständiget wurde, daß die abgezielte Verbesserung wider seine Ubsächt Schaden thun würde: so nahm er seine Verordnung zurück, und die Vorsteher erhielten ein eigenhändiges Danksagungsschreiben.

Du wurdest mir einen Gefallen thun, fagte Schach-Bebal,

wenn du mir eine Abschrift von einem folden Danksagunges-fchreiben verschaffen könnteft.

Danischmend versprach, fich alle Mube befregen zu geben. und fubr fort: diefe gludliche harmonie zwischen Tifan und feinem Bolfe mar eben fo febr die Frucht der porfrefflichen Regierungsart diefes Fürften, als der weifen Gefeke, auf bie er fie gegründet batte. Die Scheschigner maten medet lentfamer noch beffer als irgend ein andres Bolf in der Melt. Noch por furgem batten fie fich in einem fo tiefen Grabe pon Berderbniß befunden, daß ein Bunderwert vonnothen ichien, um fie wieder zu gefelligen Menfchen und guten Burgern gu machen; und es außerten fich, ungeachtet ber beffern Geele welche Tifan ihnen bereits eingehaucht hatte, allenthalben noch die Wirkungen des sittlichen Giftes, wovon die gange Maffe des Staats fo lange durchdrungen gewesen war. Tifans Nach= folger hatte in diefem Stude einen großen Vortheil. 3hm fostete es wenig Muhe, ein wohlgesittetes, an die Ordnung gewöhntes, und ein halbes Jahrhundert lang von dem Beift eines weisen und guten Fürften beseeltes Bolf, nach Gefegen, die dem größten Theil durch die Erziehung zur andern Natur geworden waren, ju regieren. Aber Tifan, dem niemand por= gearbeitet hatte; ber bas Reich in einem Buftande von Ber= rüttung und Verwilderung übernahm; der fo vielfältigen und großen Uebeln abzuhelfen hatte; der nicht etwan bloß ein wildes Volk gabm oder ein barbarisches gesittet machen, fondern einen durchaus verdorbenen Staat mit frifchem Blut und neuen Lebensfräften verseben mußte: Tifan konnte ein fo großes Werk nicht anders als durch einen Grad von Tugend, der felten bas

Loos eines Sterblichen ift, zu Stande bringen. Jede Schwach: heit, jedes Laster, womit er behaftet gewesen ware, wurde feinen gangen Plan vereitelt haben.

Aber Natur, Ergiebung und fandhafter Borfat, alle feine Pflichten in der meglichften Vollkommenbeit zu erfüllen, vereinigten fich bei ihm , ibn von ben gewöhnlichen Schmachbeiten und Ausschweifungen der meiften Personen feines Ranges frei au erhalten. Der Natur batte er ein Berg au banten, bas im Bobltbun und in ber Freundschaft fein bochftes Bergnugen fand, und feiner Erziehung den unschäßbaren Bortheil, menia Bedürfniffe zu haben. Nüchternheit, Mäßigfeit, und Gemobnbeit fich immer nublich zu beschäftigen, machten ihm Urbeiten, por welchen anbre Rurften gegittert batten, beinabegum Griele. Geine Ergenlichfeiten maren bloß Erholungen von ber Arbeit. Er fuchte fie bei ben iconen Runften, ober im Schoofe ber Natur und in bem Bergnugen eines gwangfreien, freund= ichaftlichen Umgangs. Benig um bie Meinung befummert. bie ber unverftandige Saufe von ihm haben tonnte, und gu groß um burd außerlichen Pomp und Schimmer diefen Dobel verblenden zu wollen, aber außerft empfindlich für bas Beranugen geliebt zu merden, fannte er feinen andern Chraeis. als ben Bunich, ber geliebte Bater eines gludlichen Bolfes au fenn. Reine Unftrengung, teine Mube, teine Nachtmache war ibm beschwerlich, um diefen schonften unter allen fürft: lichen Titeln zu verdienen.

Bu allem biefem tam ein Umftand, ohne welchen ber befte Wille ben tugendhafteften Fürften vor dem Unglud übel zu regieren nicht verwahren tann. Tifan hatte beinahe lauter

rechtschaffene Leute, Manner von eben so aufgeklärtem Geist als edlem Herzen, zu Dienern; und wenn sich auch hier oder da ein heuchler mit einzuschleichen wußte, so mußte ein solcher doch sein Spiel so behutsam spielen, daß der Schade, den er thun konnte, sehr unbeträchtlich war.

Auch dieß ist fehr glüdlich, fagte Schach-Gebal. Dein Tifan hatte gut alles zu fenn was du willst; die ganze Natur scheint sich zum Lortheile feines Ruhms zusammen verschworen zu haben.

Vielleicht ließe fich wohl behaupten, erwiederte der ehr= liche Danischmend, daß manche Kürsten in diesem Stude mehr gludlich als weise gewesen find. Bu gutem Glud für fie und für ihre Unterthanen traf fich's gerade, daß fie meiftens ehr= liche Leute aus dem Glückstopfe zogen; denn fo wie fie es anfingen, hatte das Gegentheil eben fo leicht begegnen konnen. Aber von Tifan fann man fagen, daß er außerordentlich un= glüdlich gewesen fenn mußte, wenn er und ber Staat nicht wohl bedient gewesen waren. Er war so forgfältig in der Babl feiner Leute, und verstand sich so aut auf den Werth der Menschen, um nicht leicht betrogen zu werden. Er mar zu fehr Meifter von fich felbft, um fich durch den Schein einnehmen zu laffen; und mußte zu gut, mas für ein Charafter, mas für Geschicklichkeiten und Tugenden zu jedem Umt erforderlich waren, um in den Kehler fo vieler Fürften zu fallen, welche mit den besten Dienern bloß deswegen nichts ausrichten, "weil fie feinen an feinen rechten Plat zu ftellen miffen."

Schwache und forglose Regenten verdienen ihr gewöhnliches Schicfal, von dem Abschaum des menschlichen Geschlechtes

umgeben zu fepn. Das bescheidne Verdienst steht von ferne; es schenet sich vor bem ungestümen Gedränge oder den geheimen Ränken berjenigen, welche den hof der Kürsten nur suchen um ihr eignes Glück zu machen: es will eingeladen sevn. Aber wie sollte ein schwacher Regent es entdecken können? Unter einem schlimmen geht es noch ärger. Jener übersieht die Lugend nur; vor biesem muß sie sich verbergen; bei jenem ist sie kein Verdienst, weil er sie nicht kennt; bei biesem ist sie ein Verbrechen, weil er sie zu gut kennt.

Tifans Charafter, feine Brundfate, feine Tugenden, fein einnehmendes Betragen, gogen, wie burch eine magnetische Rraft, nach und nach alle verftanbigen und redlichen Leute von Scheschian, bas ift, alle bie ibm abnlich maren, an fich. Rein Berdienft, fein Talent blieb ibm verborgen; er mar gu aufmertfam um fie nicht zu entbeden; und bie Begierbe, einem fo vortrefflichen Kurften befannt gu werden, erleichterte ihm bie Mube fie zu fuchen. Ueberdieß vermied er in Abfict auf biejenigen, die gunachft um ihn maren, einen gedoppelten Rebler, melden viele Große zu begeben pflegen. Um zu geigen, baß fie feinen Gunftling baben, um feine Giferfucht unter ibren Dienern zu veranlaffen, um ihre volltommne Unparteilichfeit zu beweisen, begegnen fie einem ungefahr wie bem andern, und bas größte Talent, bas wichtigfte Berbienft, nieht fich mit einer Menge mittelmäßiger und verbienftlofer Leute in Ginen Alumpen gufammen geworfen. Oft geschieht es, daß ein Regent bloß burch übertriebene Burudhaltung, ober durch bas Borurtheil, "baß ein Diener, wenn er auch alles gethan babe, boch nur feine Schuldigfeit gethan babe,"

feinen redlichften und beften Dienern den Muth benimmt, ihren Gifer niederschlägt, und eben deswegen nicht die Sälfte bes Nußens erhält, ben er und der Staat von ihnen gieben könnten. Noch andre berauben fich der guten Dienfte würdiger Manner durch die unglückliche Gemuthsart, "wegen fleiner Rehler den Werth der wichtigften Vorzuge zu verfennen:" durch immerwährendes Mißtrauen und Geneigtheit, bei allem was Menfchen thun, immer die unedelften Bewegurfachen vorauszuseßen; durch die Gewohnheit, ihre Diener um der unerheblichften Dinge willen zu dicaniren, ihnen fein Berbienst anders als gezwungenerweise, und nur wenn es unmög= lich ist noch eine Einwendung dagegen aufzubringen, einzuge= stehen u. f. f. In allen diesen Betrachtungen verdiente Tifan von den Regenten zum Vorbilde genommen zu werden. Seine unermudete Aufmertfamteit; fein aufmunternder Beifall; feine Geneigtheit eher einen Kehler als ein Verdienst zu überseben; seine Alugheit jeden in sein gehöriges Licht zu stellen, jeden u demjenigen zu gebrauchen, wozu er die meiste Tüchtigkeit batte; die Gerechtigfeit womit er fein Vertrauen jedem nach bem Grade des perfonlichen Werthes und der wirklichen Verdienste jumaß; sein Bemüben das Unangenehme in einem Auftrage durch die Leutfeligkeit feines Tons oder durch eine verbindliche Wendung zu verfüßen; die Achtung, womit er feinen Dienern überhaupt zu begegnen pflegte, und womit er sie desto stärker aufmunterte, selbige zu verdienen, weil er gegen alle Kehler, die aus einem schlimmen Bergen ober aus Mangel an Empfindung für Ehre und Rechtschaffenheit ent= sprangen, febr ftreng war: - alle diefe Eigenschaften brachten

bei feinen Unterthanen eine beinabe munderthätige Wirfung bervor. Riemals ift ein Kurft von beffern Leuten, und muntrer, forgfältiger, redlicher bedient worden als Tifan. Ber wollte nicht einem fo liebenswürdigen Fürften dienen? fagte man; er benitt das Gebeimniß, die beschwerlichften Pflichten zum Bergnugen zu machen, und ein einziger Blid von ihm belohnt beffer als die reichften Belobnungen eines andern. Rein Bunder alfo, daß Tifans Regierung ein Mufter einer weisen und gludlichen Staatsverwaltung war; daß er fo große Dinge ju Stande brachte; daß Scheichian unter ihm von der unterften Stufe bes Clende bis jum Bipfel ber Mational= gludfeligfeit emporitieg. Rein Bunder, ba er die besten feiner Zeitgenoffen gu Gehülfen hatte; ba er fein Talent unbenüßt, fein Berdienst unbelohnt, aber auch mit eben fo vieler Aufmertfamteit feine Saumfeligkeit ungeahndet und feine Bosheit unbestraft ließ; da jede wichtigere Stelle mit bem tudtigften und redlichften Manne, ben er finden fonnte, befest mar; furg, ba alle Arafte des Staats in der ichonften Uebereinstimmung einander unterftugten und forderten, um ben gemeinschaftlichen 3med ber öffentlichen Wohlfahrt zu bearbeiten.

Danischmend, fagte ber Sultan, ich bin noch nie bester mit bir zufrieden gewesen als heute. Ich fühle wohl, baß es in gewissem Sinn eine sehr nachtheilige Sache ist Sultan zu sevn. Aber ich bin boch nicht so sehr Sultan, daß ich mich schämen sollte, noch immer etwas zu lernen. Wenn du mir einen Dienst thun willft, so lass mir die vornehmsten Marimen beines Lisans über die Wahl seiner Diener, und

fein Betragen gegen sie, mit goldnen Buchstaben in ein fcones Buch zusammen schreiben. Ich gebe dir mein Wort dafür, baß es — immer neben meinem Kopftissen liegen soll.

## 11.

Der Sinefifche Ueberfeter bedauert, daß er, alles Machforidens ungeachtet, bas Buch mit ben goldnen Buchftaben, welches Danischmend für den Gultan Gebal verfertigen laffen mußte, nicht habe ju Befichte befommen fonnen. Er vermuthet, man habe am Sofe ju Dehly ein Staatsgebeimniß baraus gemacht, oder (welches allerdings noch wahrscheinlicher ift) baß es ber goldnen Buchstaben und des prächtigen Bandes wegen in die fonigliche Aunstfammer gelegt, und durch diese gar ju große Sochichabung ber Welt eben fo unnus gemacht worden fen, als wenn man es unter eine von den Ppramiden bei Rairo vergraben batte. Da wir also anger Stande find, die vermuthliche Reugier unfrer Lefer durch Mittheilung eines Buches zu befriedigen, welches (wenn es anders bei der befannten Ausraubung bes Mogolischen Schapes durch Thamas Kuli-Kan nicht nach Isvahan gefommen ift) vielleicht noch immer in irgend einem Binfel der faiferlichen Schapfammer au Agra verborgen liegt: fo bleibt und nichte übrig, als ben wohlmeinenden Danischmend seine Erzählung von der Regierung des Königs Tifan fortfeten ju laffen fo gut er fann. Alle Nadrichten, fubr er fort, welche fich aus den blübenden

Reiten bes Scheschianischen Reiches erhalten haben, vereinigen fich, ben Buftand besfelben unter Tifans Regierung als ben glückfeligsten, worin fich jemals eine Nation befunden babe, abzuschildern. Alles, mas und die alten Kabeln oder Ueberlieferungen von dem wonnevollen Leben der altesten Den= ichen unter ber Regierung der Botter melden, murde in diefer bewundernswürdigen Regierung mahr gemacht. Die Fremden, welche Scheschign zu Isfandiars Beit gefeben hatten, und im dreißigsten Sahre der Regierung Tifans wieder babin famen, fonnten faum fich felbst bereden, daß dieß das nämliche Land und das nämliche Bolt fen. Alle Provinzen diefes weit grangenden Reiches ftanden in voller Bluthe; das Land und die Städte wimmelten von fleißigen, wohlgesitteten und fröhlichen Einwohnern; und unter diefem fast ungahlbaren Bolfe berrichte eine Rube, eine Sicherheit, eine Gintracht, welche in Verbindung mit der immer regen Thatigfeit und allgemeinen innerlichen Bewegung, unbegreiflich ichien. Das Bolf ehrte feine Obern, und liebte feinen eignen Buftand; ber Abel ichien feiner Borguge durch die Tugenden wurdig, womit er den Gemeinen vorleuchtete. Rein Richter bog das Recht, fein Kinangeinnehmer ftabl, fein Statthalter fog feine Proving aus. Die Gelehrten hatten - Menschenverstand, die Raufleute - Gemiffen, und (mas Ihre Sobeit zu glauben Mube baben werden) fogar die Priefter - Berträglichfeit und Menschenliebe.

Nun wahrhaftig, rief Schach: Gebal, wenn dieß nicht durch Feerei zuging, fo möchte ich wohl wissen, wie Tifan es machte, folche Verwandlungen zu bewertstelligen!

Durch die einsachste und natürlichste Operation von der Welt, sagte Danischmend — vorausgesetzt, daß ein Fürst die Macht, die Einsichten und den guten Willen Tifans und einen Nathgeber wie Oschengis habe — mit einem Worte: durch gute Gesetze.

Dieser erhabenste Theil des königlichen Amtes, und in den damaligen Umständen Scheschians der wichtigste, beschäftigte den Sultan Tisan in den ersten Jahren seiner Regierung mehr als alles übrige. Er bediente sich hierbei ansangs sast ganz allein der Beihülfe seines alten Freundes. Denn so ein weitschichtiges Wert die Gesetzebung für ein ganzes Wolf ist, so schickt sich doch kein andres Geschäft weniger dazu, von vielen Köpsen bearbeitet zu werden.

Die erste Frage war: "ob man sich begnügen sollte, die alten Gesehe und Gewohnheiten des Neichs zu verbessern, oder ob zu Erzielung der allgemeinen Wohlfahrt eine ganz neue Gesehgebung vonnöthen sep?"

Dichengis war für die lette Meinung. "Ein altes, übel gebautes und beinahe ichon ganzlich verfallnes Gebaude, fagte Dichengis, muß nicht gestickt, es muß vollends eingerissen, und nach einem bessern Plan neu aufgeführt werden."

Nach diesem Begriffe arbeiteten Tisan und Dschengis das Gesetbuch aus, dessen ich gestern bereits erwähnte; und sobald, mit Zuziehung eines Ausschusses der rechtschaffensten Männer, welche die Regierung Tisans aus der Verborgenheit hervorgelockt hatte, die letzte Hand daran gelegt worden war, wurde es im dritten Jahre Tisans öffentlich kund gemacht, und weil der König Mittel gefunden hatte, den ansehnlichsten

Theil der Priefterschaft auf feine Seite zu bringen — ohne einigen Widerstand in allen Provinzen des Reiches eingeführt.

Du verstehst unter der Priesterschaft vermuthlich feine andre; sagte Schach-Gebal, als die Priester des blauen und des seuerfarbnen Affen. Wir kennen diese herren; und ich begreife alles eher, als wie es Tifan anfing, um sie auf die Seite der gesunden Vernunft zu bringen. Dein Tifan konnte ein wenig heren, das last ich mir nicht ausreden!

Freilich trugen die Umftande vieles bei, fein Unternehmen au erleichtern, verfette Danischmend. Die altesten und eifrig= ften Berfecter beider Parteien waren theils durch die Berfolgung unter Isfandiarn, theils durch die burgerlichen Un= ruben aufgerieben worden. Die jungen Priefter, welche nun ben größten Theil des Ordens ausmachten, glaubten an die Gottheit des blauen oder feuerfarbnen Uffen nicht ftarter als die ehmaligen Aegoptischen Priefter an die Gottheit des Apis und des Krofodils; bingegen batten fie große Urfache ju glauben, daß der Reft von Unfeben, worin fie noch bei dem Volle ftanden, in turgem völlig verschwinden murbe, wenn fie fic ber gefunden Vernunft und bem gemeinen Beften, welche offenbar aus Tifans ganger Gesethgebung athmeten, entgegen: stemmen wollten. Budem batte man nicht vergeffen, fie in den geheimen Unterhandlungen, welche vorher mit ihnen gepflogen murden, ju überzeugen, daß fie bei der neuen Ginrich: tung mehr gewinnen als verlieren würden; und wirklich machte fie die neue Befeggebung ju einer fo unentbehrlichen, ehr= würdigen und in jeder Betrachtung fo glücklichen Claffe, daß fie, ohne offenbar wider fich felbft und den Staat gugleich ju

arbeiten, fich nicht entbrechen konnten die Abfichten des Konigs ju befordern.

Das Buch der Pflichten und Nechte wurde alfo — — Ohne Unterbrechung, herr Danischmend, rief der Sultan, besit Ihr ein Eremplar von diesem Buche?

Bisher, antwortete der Philosoph, hab' ich unter allen Indischen Handschriften in der Bibliothek Ihrer Hoheit weiter nichts als einen unvollständigen Auszug davon hervorstochern können, der aber, wie es scheint, von guter Hand herrühret. Indessen halte ich's für keine Unmöglichkeit, daß sich nicht in irgend einem Theile der Welt das Buch selbst oder wenigstens eine Uebersesung davon auftreiben lassen sollte.

Ich zahle zehntausend Bahamd'or um ein vollständiges Eremplar bavon, sagte Schach: Bebal.

Danischmend war nicht gelbgierig, und wenn er es auch gewesen ware, so kannte er ben Sultan seinen Herrn. Ich zahle zehntausend Bahamd'or für dieß Buch, wollte in seiner Sprache weiter nichts sagen, als: weil es, wie ich höre, nicht zu haben ist, so möcht' ich es haben, es koste was es wolle!

Der Philosoph versprach also — nicht, das Unmögliche zu versuchen (wie man bei einer gewissen Nation, die in allen ihren Complimenten sehr hyperbolisch ist, zu sagen pflegt), aber boch, alles Mögliche anzuwenden, um die preiswürdige Neugier Seiner Hoheit zu befriedigen. Inzwischen, fuhr er fort, da es gleichwohl ungewiß ist, ob dieses Buch überall noch in der Welt zu sinden senn mag, so wird es Ihrer Hoheit, wie ich hoffe, nicht zuwider senn, aus dem besagten Auszug einen ziemlich umständlichen, und, wenn mich nicht alles betrügt,

intereffanten Begriff von den vornehmften Gefegen und Unordnungen des Konigs Tifan zu erhalten.

Reinesweges, fagte Schach-Gebal: je eher, je lieber!

Das ganze Gesesbuch war in zwei haupttheile abgetheilt. Der erste begriff die Pflichten und Rechte des Königes; der andere, die Pflichten und Rechte der Nation, sowohl überhaupt, als in allen ihren besondern Gliedern betrachtet.

Der erste Theil bestand aus mehr als zwanzig hauptstücken. Nichts war darin vergessen, was zur genauesten Bestimmung der königlichen Vorrechte gehörte. Dem Könige
waren darin alle die Grundregeln vorgeschrieben, welchen er
in Ausübung dieser von seinem Amte unzertrennlichen Vorrechte genugzuthun hatte. Sogar seine Hoshaltung und die Einrichtung seines häuslichen Lebens wurde darin an eine
gewisse Form gebunden, welche, ohne die Könige mit einem
unanständigen und unleidlichen Iwange zu belegen, ihren
Begierden Schranken seste, und ihnen gegen die Beichlichfeit und Unthätigseit der meisten morgenländischen Fürsten
zum Verwahrungsmittel diente.

Es ist (fagte Tifan im Eingange des ersten und wichtigsten Theiles seiner Gesethe), es ist ungereimt, während daß man die Rechte und Schuldigkeiten der Bürger aufs genaueste auseinandersett, die Rechte und Pflichten des Fürsten, von welchen doch das Bohl des ganzen Staats abhängt, unentschieden und schwankend seiner eigenen Billfür, oder der Auslegung und Bestimmung unzuverlässiger und mit teinem entscheidenden Ansehen bekleideter Rechtsgelehrten zu überlassen. Es ist ungereimt, während daß dem Privatmanne vorgeschrieben ist,

mie er fich in jedem moglichen Berbaltniffe mit feinen Mitburgern zu betragen habe, die befondern Beziehungen des Rurften gegen ben Staat zweideutig zu laffen, und, indeffen bas Gefet den Bürgern in Erwerbung und Verwaltung ihrer Guter alle moglichen Schranfen fest, bem Monarchen bas Gigenthum feines gangen Polfes Preis zu geben. Belehren uns nicht die Sahrbucher bes menschlichen Geschlechtes, wie gefährlich diese widersinnige Nachläffigfeit insgemein für bas Blud ber Bolfer, und von Reit zu Reit auch für die Rube der Kürften und für die Sicherheit ihrer Thronen gewesen ist? Es ist falsche Dolitif, fich einzubilden daß es gefährlich fenn konnte, ber Majeftat durch die genaueste Bestimmung ihrer Rechte die Sande au binden, und das Bolf zu einer beständigen Bergleichung der Sandlungen feiner Obern mit der Richtschnur derfelben zu berechtigen. Beife Gefete ichranten die fonigliche Macht in feine andern Granzen ein, als ohne welche das gemeine Befen, deffen oberfte Diener die Konige find, immer in Gefahr mare, von ihnen felbst, oder wenigstens von den Dienern ihrer Diener gemißhandelt zu werden. Die ganze Schöpfung wird von ihrem Urheber (wiewohl er, und er allein, im eigentlichften Berftande ein unumschränkter herr ift) nach Gefeben regiert. Welcher irbifche Monarch fann fich für berechtigt halten, willfürlicher regieren zu wollen als Gott felbit? Und wenn diefer oberfte Monarch feine Wirtfamfeit bloß darum an Gesete gebunden bat, weil er vollkommen weise und aut ist: aus welchem Bewegungsgrunde fonnten Konige, die doch nur Menschen find und über ihresgleichen berrichen, ungebundene Sande verlangen? - Etwan um Gutes ju thun? Das Gefet zeichnet ihnen dazu die sichersten Bege vor. Es ersfpart ihnen die Mühe und die Gefahr, aus tausend Abwegen, die vor ihnen liegen, den rechten Beg auszusuchen: und anstatt sie dem Tadel des Volkes auszusehen, dient es ihnen zum Schilde gegen alle Mißdeutungen, Vorwürfe und Anmaßungen desselben.

Diefem Grundfate gemäß erflart und bestimmt Tifan im erften Ravitel die Pflichten und Rechte des foniglichen Umtes überhaupt. Die monarchische Verfaffung, infoferne fie burd weise Befete eingeschränkt ift, verdient ben Ramen der vollkommenften Regierungsart eben darum, weil fie ber gottlichen am nachften fommt. Da es vergebens fenn murde, eine vollkommnere erfinden zu wollen, fo verordnet Tifan baß Scheschian zu ewigen Beiten burch einen Konig regiert merden folle. Der Ronig, fagt er ferner, bat feine Daje: ftat nicht von ber Billfur bes Bolfes, fonbern von bem er= habenen Charafter eines fichtbaren Stattbalters bes oberften Beltbeherrichers. Alle feine Pflichten entspringen aus diefem Charafter, und alle feine Rechte aus - feinen Pflich: ten. Denn jebe Pflicht folieft ein Recht an alles basjenige, obne welches fie nicht ausgeübt werden fann, in fich. Gobald ein König von Scheschian unglücklich genug ware, feine Pflichten abzuschütteln, fo batte er in dem namlicen Augenblid auch feine Rechte verloren.

Der Borzug, selbst der Schöpfer seiner Unterthanen zu fenn, ist ein unterscheidendes Vorrecht der Gottheit. Nichtsbestoweniger fann der König in gewissem Sinne der Schöpfer seines Boltes werden, indem er die Vermehrung desselben so viel immer möglich ift begunftiget; und dieß ift feine erfte Pflicht.

Die zweite, worin er fich nicht weniger als einen Rachahmer ber Gottheit zeigt, ift die unverwandte Borforge, feinem Bolfe (vorausgesett daß dieses es an der pflichtmäßigen Un= mendung feiner eigenen Kräfte nicht ermangeln läßt), Unterhalt und Ueberfluß bes Unentbehrlichen zu verschaffen. Wenn auf diesem gangen Erdenrunde Menfchen find, die an dem Unentbehrlichen Mangel leiden, fo liegt es wahrlich nicht an ber Karabeit ber Natur; benn diefe bat Vorrath genug, zehnmal mehr Menschen, als sich jemals zugleich auf ihrer Oberfläche befunden haben, reichlich zu ernähren. Un ben Statthaltern ber Gottheit gang allein liegt die Schuld; denn in ihren Sanden liegt die Macht, einer allzugroßen Ungleich= beit vorzubauen; bem Müßiggang feine Dulbung zu bewilligen; den Kleiß aufzumuntern; für den möglichften Unbau der Landereien zu forgen; Vorrathebaufer für fünftige Nothfälle ju unterhalten; den Provinzen jum Umfat und Vertrieb ihrer Producte alle von ihm abhangende Bequemlichfeit zu verschaffen; und (was die unentbehrlichfte Bedingung der Bevölkerung fowohl als des Bohlstandes eines jeden Staates ift) bie Sitten ihrer Bolfer zu bilben, und, wenn fie einmal gut find, fie rein und unverdorben zu erhalten.

Auf diese Weise entwidelt Tifan nach und nach alle übrigen Pflichten, welche aus der großen Pflicht der Vorsorge für den Staat entspringen, und deren jeder in der Folge ein eigenes Hauptstud gewidmet ift. Er bezeichnet sie durch kurze allgemeine Formeln, in welchen, mit eben so viel starten Zügen als

Borten, der König als Gefeggeber, als Nichter, als Bermalter der Staatswirthschaft, als Beschüßer des Staats,
als Aufseher der Religion und der Sitten, als Beförderer
der Bissenschaften und Künste, und, was den Grund zu
allen diesen Verhältnissen legt, als der allgemeine Vater
und Pfleger der Jugend des Staats, dargestellt wird.

Nichts fann feierlicher fenn als die Avostrophe an die Konige feine Nachfolger, womit er diefes Sauptftud ichlieft .-.Beld ein Umfang von großen, von außerft wichtigen Pflichten! ruft der erhabene Geschgeber aus. Biffet, ihr Ronige, die ihr einst auf Tifans Stuble figen, und den furchtbaren Eid der Treue gegen den König der Könige, und gegen das Volk, das feine Vorfehung euch anvertrauet bat, auf diefes geheiligte Gefesbuch fdworen werdet, wiffet, daß meine Sand gitterte, ba ich diefe Pflichten niederschrieb; daß ein Schauer meine Scele durchfuhr, ba ich ihren gangen Umfreis überdachte. Diefe Gefete, welche mir beschworen baben, werden unfre Richter fenn! Je nachdem wir unfer großes Almt wohl oder übel verwaltet baben, wird eine Nachwelt, die und nichts als Berechtigfeit ichuldig ift, unfer Undenfen ehren und fegnen, ober unfre rubmlofen Namen mit Verachtung aus bem Buche ber Konige ausloschen; und megen alles Guten, welches wir ju thun unterlaffen, wegen alles Bofen, welches wir gethan baben, wird dereinst ein unerbittlicher Richter Rechenschaft pon unferer Seele forbern!"

In den nachstelgenden Hauptstüden werden die befondern Pflichten des königlichen Amtes einzeln genauer entwidelt, und die Art und Beife, wie sie auszuüben, durch besondere Gesetze bestimmt. Diefer Ordnung gufolge macht die gesetaebenbe Macht des Konigs den Gegenstand des zweiten Sauptstückes aus. Es werden darin die Källe angegeben, in welchen der König berechtiget ift neue Gefete zu geben, nachdem fie von ben Borftebern der Stände geprüft und dem Buche der Pflichten und Rechte nicht entgegenstehend befunden worden. Saupt= fächlich aber beschäftigt fich Tifan darin mit Anordnung der Mittel, wodurch die Gesethe in jener immer lebhaften Birtfamfeit erhalten werden können, ohne welche der Staat von der beften Gesetzgebung wenig Rugen gieben murbe. Ru biefem Ende wird nicht nur (wie oben bereits erwähnt worden) dem Ausschuffe der sammtlichen Stande des Reiches das Recht qu= gestanden, in ihren gesebmäßigen Verfammlungen die Beschwer= ben, welche durch Uebertretung oder Migbrauch eines Gefetes veranlaßt würden, dem Könige vorzulegen: fondern es werden auch für jede Stadt, und jeden der fleinen Begirte, in welche bie Provingen zu diesem Ende abgetheilt worden, besondere Auffeber angeordnet, beren Amt ift, auf die Befolgung der Gefete genaue Acht zu haben, jede Berletung berfelben angumerten, und alle Monate darüber an den Oberauffeber ber gangen Proving umftändlichen Bericht zu erstatten, damit von biesem sogleich an den König selbst berichtet, und dem Uebel mit den gehörigen Mitteln in Beiten begegnet werden fonne.

Uebrigens wird in diesem Hauptstüde allen und jeden Einwohnern von Scheschian bei Strafe der ewigen Landesverweifung untersagt, Auslegungen oder Glossen über das Buch der Pflichten und Nechte zu versassen, oder irgend ein darin enthaltenes Geses, unter welchem Lorwand es auch geschehen könnte, zu einem Gegenstande der Privatuntersuchung zu machen. Und falls jemals über den Verstand eines Gesetes, oder die Answendung desselben in einem besondern Falle, ein billiger Zweisfel entstehen sollte, so kommt zwar dem Könige das Necht der Auslegung oder Erklärung zu: jedoch soll dieselbe in keinem andern, wiewohl ähnlichen, Falle angezogen oder zur Nichtschur genommen werden; es ware denn, daß sie, mit Einwilligung der Stände des Neichs, die Form und Kraft eines ewig gültigen Gesetzes erhalten hätte.

3m dritten Sauptstücke wird die Bevolkerung des Staats als einer der wichtigften Gegenstände der foniglichen Vorforge betrachtet. Die gange bisberige Verfaffung von Scheschian (fagt Tifan), der Defpotismus der Regierung, die Religion der Bongen, die unmäßige Große der Sauptstadt, der Mangel an Aufmerksamkeit auf den Buftand der Provingen, die Unterdrückung und Ausplunderung des Bolfes durch Abgaben, die der Einnahme desselben nicht gemäß waren und durch die bloße Art des Bezugs icon unerträglich murden, endlich der zügellose Lurus und die Perderbniß der Sitten; diefer Busam= menfluß von Uebeln hatte bas Reich binnen einem Jahrhun= bert unvermerft auf die Salfte feiner ehmaligen Ginwohner berabgeschmelgt, als die letten Jahre Isfandiars und die darauf erfolgte Berruttung das allgemeine Elend vollendeten. Die Entvöllerung der Stadte und der verodete Buftand ganger Provingen hat die Ginführung fremder Colonien unentbehrlich gemacht. Aber weder diefes noch irgend ein anderes von den Mitteln, die von einigen Fürsten in folden Fallen angewandt worden find, fann die abgezielte Wirtung thun, fo lange jene

Nebel fortdauern, von welchen die Entvölferung eines Staates die nothwendige Folge ist, oder sobald ihnen der Zugang wiesder eröffnet würde. Das gründlichste und unsehlbarste Bevölferungsmittel ist demnach eine Gesetzebung, durch welche nicht die Zufälle der Entvölferung überpflastert, sondern die Ursachen derselben mit der Wurzel ausgerottet werden. — Dieses war eine der großen Absichten der Gesetzisans; und da das ganze System derselben alle zu Hervorbringung dieser Absicht erforderlichen Mittel in sich faßte, so blieb dem solgenden König nichts übrig, als mit der genauesten Sorgsalt über der Beobachtung dieser Gesetz zu halten, und jeden Misbrauch, der sie unvermerkt hätte unkräftig machen und untergraben können, sogleich im Keime zu ersticken.

Uebrigens läßt sich aus einer Stelle dieses Capitels schließen, daß Tisan auch in den Chegeseßen der Scheschianer beträchtliche Uenderungen vorgenommen habe. Allein da sie ein besonderes Hauptstück des zweiten Theils seines Geseßbuchs ausmachen, so läßt sich, bis man eine vollständige Abschrift desselben gefunden haben wird, weiter nichts davon sagen, als daß der ehelose Stand durch Tisans Geseße niemanden verstattet wurde, der nicht eine angeborne oder zufällige förperliche Untüchtigkeit von der unverbesserlichen Art gerichtlich erweisen konnte.

Aber, Herr Danischmend, sagte der Sultan, ich möchte wohl wissen, wie du mir den Zweisel auflösen wolltest, der mir in diesem Augenblicke gegen Tifans Grundsähe über die Bevölkerung einfällt. Ich sehe voraus (was doch in der That kaum zu glauben ist), daß er wirklich alle physischen,

politischen und sittlichen Hindernisse, welche der Vermehrung eines Volkes nachtheilig sind, glücklich aus dem Bege geräumt habe; was wird die Folge davon senn? Seine Scheschianer werden sich vermehren wie die Kaninchen; in kurzem werden sie nicht mehr Raum genug haben neben einander zu wohnen; und der blose Mangel an Unterhalt wird endlich eine ärgere Verwüstung unter ihnen anrichten, als Despotismus, Schwelgerei, Bonzen, Länzerinnen, Aerzte und Apotheker zusammengenommen nicht anzurichten vermocht hätten. — Wie oft, sagt man, muß sich ein Volk ordentelicher Weise verdoppeln, Danischmend?

Die Auflösung dieser Frage, versette Danischmend, hangt von einer Menge zufälliger Umstände ab, welche das verlangte allgemeine Zeitmaß, insofern es richtig sevn soll, unmöglich zu machen scheinen. Gleichwohl, da sich mit gutem Grunde voraussehen läßt, daß unter einem Bolte, wie wir und das neue Geschlecht von Menschen, welches die Gesetzgebung Tisans in Scheschian bildete, vorstellen muffen, das ist, unter der gesundesten, nüchternsten, mäßigsten, fröhlichsten und gutartigsten Nation von der Welt, die Leute natürlicher Weise ungleich länger leben, und die Ehen viel länger fruchtbar sind als bei allen andern Völfern: so können wir, däucht mich, ohne Bedenken annehmen, daß sich die Anzahl der Einwohner Scheschians unter besagten Umständen in hundert Jahren wenigstens zweimal verdoppelt haben musse; und dieß macht freizlich in zweihundert Jahren eine ungeheure Summe aus.

"Und woher follen alle biefe Menfchen ihren Unterhalt nehmen ?"

Ich feke (vermöge einer Berechnung, womit es unschicklich wäre Ihrer Hoheit beschwerlich zu fallen) voraus, daß Scheschian, auf dem Grade der Bollsommenheit, wozu Tifan den Andau des Landes brachte, vermögend war, wenigstens hundert Millionen arbeitsamer und mäßig lebender Menschen zu ernähren.

"Dieß nenn' ich viel, Herr Danischmend, wofern ihr euch nicht verrechnet habt. Aber seßen wir immer, daß es so gewesen sep; woher sollen zweihundert, vierhundert, achthundert, sechzehnhundert, und alle die unzähligen Millionen, welche am Ende der zwanzigsten Generation vorhanden sewn werden, ihren Unterhalt bekommen? Ich wollte wetten, daß zuleßt nicht einmal Luft genug in der Welt wäre, sie zu nähren, wenn sie auch von bloßer Luft leben könnten."

Und dazu kommt noch ein Umstand, sagte die schöne Nurmahal, der dem armen Danischmend eine Gelegenheit entzieht, wodurch er die Anzahl seiner Scheschianer von Zeit zu Zeit merklich hätte vermindern können. Wenn Tisans Nachfolger ihrem Berbilde nur einigermaßen ähnlich waren, und wenn sich also die Verfassung, welche dieses Reich von Tisan empfing, einige Jahrhunderte erhalten hat, wie man von einer so volktommenen Gesetzebung nicht anders erwarten kann: so ist nicht begreissich, wie Scheschian in dieser ganzen Zeit in einen Krieg von einiger Vedeutung hätte sollen verwickelt werden können. Wer hätte sich unterstehen wollen, einen solchen Staat anzugreisen oder sich ihn zum Feinde zu machen? Und was in der Welt hätte einen König von Scheschian bewegen können, selbst der Angreiser zu seyn?

Die Ehre feiner Krone tann ben beften König nöthigen, einen Krieg anzufangen, oder an den handeln feiner Rachebarn Untheil zu nehmen, fagte Schach : Bebal. Doch, wir wollen biefe Betrachtung gelten laffen was sie tann: immer seh' ich nicht ab, wie sich Freund Danischmend dießmal aus der Sache ziehen wird.

Bald wurden mir Ihre Sobeit bange machen, erwiederte ber Doctor. Gleichwohl ift diefe Bevolkerungsfache fo fchlimm nicht als fie beim erften Unblide icheint. Je mehr fich die Bewohner von Schefchian vervielfältigen, je mehr Sande ba= ben fie die Natur zu bearbeiten; eine Quelle, welche defto er= giebiger ift, je größer die Bahl berer ift die aus ihr icopfen. Und wer fann bas Mag und die Granzen ihrer Fruchtbarkeit bestimmen? Ueberdieß nimmt auf der einen Seite mit der Bahl der Menichen auch bie Summe ihrer Bedurfniffe, und folglich auch der Sande zu, die ihrentwegen in Arbeit gesett werden muffen und von diefer Arbeit leben; fo wie auf ber andern Seite Fleiß und Erfindfamkeit durch die immer nabe Gefahr bes Mangels angesvornt werben, die Künste zu einer Vollfommenheit zu bringen, wodurch ihnen vermittelft des answärtigen Sandels eine Menge andrer Bolter ginsbar wird. Neicht endlich alles dieß nicht zu, nun fo werden wir uns freilich entschließen muffen, die Bienen gum Mufter gu neb= men, und von Beit ju Beit die jungen Schwarme ju nothigen, sich andre Wohnsite auszusuchen; es fer nun, indem ein grofer Theil ber Scheschianer sich einzeln in fremde Länder ger= streut, wo fleißige und geschickte Ankömmlinge allezeit will= tommen fenn werden; ober indem der Staat felbft Colonien

aussenbet, welche sich auf entlegenen Küsten niederlassen, Künste und Sitten zu barbarischen Wölfern tragen, und durch bas nämliche Mittel, wodurch sie ihren eigenen Zustand verbessern, zugleich Wohlthäter des menschlichen Geschlechtes werden. Wie viele und große Inseln, wie viele dewohnbare Gegenden des sesten Landes liegen entweder noch ganz öde, oder sind doch lange nicht so bewohnt und angebaut, daß sie nicht noch Raums genug für viele Millionen neuer Antömmzlinge haben sollten, welche, anstatt ihren Unterhalt durch die Jagd in unermeßlichen Wildnissen zu suchen, die Wertzeuge des Acerdaues und der Künste mit sich bringen, wodurch der zehnte Theil des Bezirks, worin hundert Wilde kümmerlich ihrem Hunger wehren, zu einer reichen Vorrathskammer für hundertmal so viel gestitete Familien gemacht wird!

Sehr wohl, fehr wohl, fagte der Sultan lächelnd: und wenn dieß auch nicht zureicht, Herr Danischmend, nun, so haben wir ja auf den Nothfall noch Heuschrecken, Pestilenz, Erdbeben und Ueberschwemmungen, welche und die Mühe ers sparen können, eine kleine Abanderung in den Gesehen des weisen Tifans zu machen.

"Ich hoffe, wir werben nicht vonnöthen haben, die Natur um eine fo grausame Sulfe anzurufen. Sie hat schon auf eine andre Weise dafür gesorgt, daß, bei allen möglichen sittlichen Beförderungsmitteln der Bevölkerung, dennoch nicht leicht ein gefährliches Uebermaß derselben zu besorgen ist. Die Vermehrung steht, nach einer allgemeinen Beobachtung, in einem selten ungleichen Verhältnisse mit der mehrern oder mindern Leichtigkeit, die das Volk hat, seinen Unterhalt zu

gewinnen. Und geseht auch, einer von Tifans Nachfolgern hatte fich endlich genothiget gesehen, bem Berbot bes ehelosen Standes etwas weitere Granzen zu seben: wurde nicht biefe Nothwendigkeit felbst ben ftartsten Beweis von ber Bortreff-lichteit der Gesehe Tifans ausgemacht haben?"

Bei allem dem, fuhr Schach-Gebal in feinem einmal angenommenen Tone fort, mag est in Scheschian jährlich eine hubiche Anzahl Findelkinder gegeben haben, herr Da-nischmend?

Eine fehr ansehnliche, allem Vermuthen nach, fagte ber Philosoph: aber besto besser für ben König, ober eigentlicher ju reben, für den Staat!

Die fo, fragte ber Gultan.

Um Ihre hoheit nicht mit Nathfeln aufzuhalten, so muß ich fagen, daß es, von Tifans Zeiten an, eigentlich gar keine Kindelkinder in Scheschian gab; — denn von unehelichen war die Nede nicht mehr. Tifans Gesehe hatten dafür gesorgt, daß Natur und Liebe sich niemals in der traurigen Nothmendigkeit befinden konnten, das Sußeste und Wertheste, was beide haben, verläugnen zu mussen. Aber in allen Städten und andern schicklichen Plagen waren hauser angelegt, wo die Kinder der Tagelöhner und der Dürftigen (sobald die Last der Ernährung und Erziehung derselben den Eltern zu schwer siel) auf Untosten des Königs erzogen wurden.

Dein Tifan war ein feltfamer Cameralift, rief Schach-

Dieß mar er auch in der That, wie 3hre Sobeit aus einem ber folgenden Rapitel feiner Gefete feben werben.

Indeffen fiel diefe Einrichtung, durch die Art wie fie veranftaltet war, bem Staate gar nicht ichwer, und verschaffte ihm bin= gegen einen vielfachen beträchtlichen Rugen. In ben meiften andern Staaten vereinigen fich Dürftigfeit, ungefunde Rabrung und burchgangige Bermahrlofung ber Leiber und ber Seelen, aus ben Rindern der Tagelohner und der unterften Claffe der Sandwerksleute eine Art von Geschöpfen ju maden, die von der dummften Art von Dieb faum durch etwas andres als einige, wiewohl öftere fehr unvollkommene, Aehn= lichkeit mit ber menschlichen Gestalt zu unterscheiben find. In Scheschian war es gang anders. Da die Eltern biefer Rinder (außer einem geringen Beitrage, ben fie jum Unterhalt derfelben bis ins fiebente Jahr, das ift, bis fie durch die Arbeit, mogu fie angehalten wurden, ihre Nahrung felbst verdienen fonnten, von ihrem Berdienfte abgeben mußten) bloß für ihren eigenen Unterhalt zu forgen hatten, den fie burch eine nicht übermäßige Arbeit reichlich erwerben fonnten: fo brachten fie gu einem Geschäfte, welches die Natur gum Beften der Menfchbeit mit fo vielem Reize verbunden hat, mehr Luft. Munterfeit und Kräfte, als man von andern ihresgleichen, unter den elenden und drückenden Umftanden, worin fie in den meiften Landern schmachten, erwarten fann. Gie zeugten alfo auch gefundere, ftarfere und ichonere Rinder; und die weisen Unstalten, welche Tifan zu Erziehung derselben getroffen hatte, waren eben fo viele Pflangichulen, worin dem gemeinen Wefen nügliche Mitglieder von allen Arten gebildet murben.

In den meiften andern Staaten würden folche Unftalten,

aus Mangel fluger Ginrichtung und guter Aufficht, in turgem ausarten, und ben gemeinnübigen 3med nur auf eine febr unpollfommene Beife befordern. Aber bier batte Tifan für alles geforgt. Alle in bergleichen öffentlichen Erziehungshäufern fonft gewöhnlichen Migbrauche maren unmöglich gemacht. Diefe Rinder genoffen unter bem Ramen ber Vflegefinder bes Ronigs ben unmittelbaren foniglichen Schut. Die Ronige felbit, welche bas Gefet nach dem Beisviele Tifans zu beständigen Reisen burch die verschiedenen Provinzen des Reichs vervflichtete, famen von Beit zu Beit, den Buftand ihrer Pflegefinder zu unterfuchen, und die geringste Untreue ober Saumseligfeit auf Seiten der Versonen, welche als Bediente ober als Lehrmeister und Auffeber bei biefen Saufern angestellt maren, murbe fo fcarf bestraft, ein pflichtmäßiges Betragen bingegen, nach Verfluß einer gewiffen Beit, fo wohl belohnt, daß Fremde, welche biefe fonderbaren Stiftungen faben, fich nicht genug barüber mundern fonnten - daß es fo leicht fen, gute Unstalten in der besten Ordnung zu erhalten.

In der That, ich laffe mir diese Cinrichtung gefallen, fagte Schach: Gebal. Aber was machte Tifan mit fo vielen Pflegefindern?

Es scheint nicht, daß er jemals über ihre Menge verlegen gewesen sen, antwortete Danischmend. Die stärkften aus ihnen wurden zum Soldatenstand, ober zu andern Berrichtungen, welche vorzügliche Leibesträfte erfordern, erzogen; und die unfähigsten waren doch immer zu irgend einer mechanischen Arbeit gut genug. Ein großer Theil ging als Dienstboten in die Haufer der Edeln und Begüterten über; mit einem andern

Theile wurden die Kabrifen beseht, welche Tifan in großer Anzahl angelegt hatte; und diejenigen, bei denen man eine Anlage zu höhern Talenten, oder den Genie irgend einer schönen Kunst entdeckte, wurden in dem gehörigen Alter auße geschossen, und in andern ihrer Fähigkeit angemessenen Anstalten zu ihrer Bestimmung zubereitet.

Danischmend, sagte der Sultan, merke dir, daß wir nächstens das weitere von dieser Sache sprechen wollen. Du follst mir einen Plan vorlegen, — verstehst du mich? Gute Beispiele verdienen Nachfolger. Für heute haben wir genug.

## 12.

Der Sinesische Uebersetzer, ohne der befondern Unterrebungen des Sultans Gebal mit seinem Hofvhilosophen, und ber Entwürfe oder wirklichen Anstalten, welche vermuthlich die Früchte davon waren, weiter Erwähnung zu thun, begnügt sich auf seinem bisherigen Wege fortzuschreiten, und berichtet uns, daß der Sultan des folgenden Abends, da die Rede wieder von Tifan und seiner Gesetzebung gewesen, das Gespräch auf seinen Lieblingsgegenstand, auf die Staatswirthschaft, gelenst, und ein großes Verlangen bezeigt habe, zu wissen, wie dieser Fürst so große Ausgaben, als er, nach einigen Proben zu urtheilen, sich selbst aufgelegt, habe bestreiten können? Diese Reugier Seiner Hoheit hätte zu einer sehr umständlichen Erörterung der Sache geführt, wovon er, da einem Sinefischen Prinzen über diese Rubrit nichts gesagt werden konne mas er nicht zu hause eben so gut finde, sich begnügen wurde, folgenden Auszug zu liefern.

Die Schriftsteller, fagte Danischmend, aus welchen id meine Nachrichten von Tifans Grundfagen über bas Kinangmefen und über die Staatsotonomie gezogen habe, erzählen und davon Dinge, die beim erften Unblide febr feltfam, mo nicht gar unglaublich flingen. Tifan rühmte fich (fagen fie) wenige Tage vor feinem Tode gegen feinen Rachfolger, bag er ihm einen Schat hinterlaffe, bergleichen fein einziger von allen Ronigen Uffens aufzuweisen babe. Es ift mahr, fagte er, in meiner Caffe wirft bu feinen großen Vorrath antreffen: aber ich hinterlaffe bir fechzig Millionen vergnügte, wohlgenährte, wohlgefleibete, wohlgesittete, fleißige und unfrer Regierung wohlgeneigte Unterthanen, welche, fobald bu fie jum Beften bes Staats vonnothen baft, mit allen ihren Rabigfeiten, mit allem ihrem Bermogen, mit allem Blut in ihren Abern, freiwillig dein eigen find. 3ch hinterlaffe bir Stadte, die von arbeitsamen und goschäftigen Menschen wimmeln, und Land: ichaften, die einem blübenden Barten abnlich find. Wie fehr anders fah dieß alles aus als ich König murde! Aber funfzig Jahre, mein Gohn, find eine icone Beit fur einen Ronig, der ben Willen hat Gutes zu thun, und ber alle feine Unterthanen au Behülfen au machen weiß. Auch hoffe ich, bu wirft in biefem gangen Reiche feine verfallene Stadt wieder berguftellen, feinen Sumpf audzutrodnen, feine Ginobe gu bevoltern und anzupflangen übrig finden. Die Provingen beines Reiche find wie die Glieder Gines gefunden und vollblubenden Korpers;

Ein gemeinschaftlicher Lebensfaft ftromet burch fie bin; jede dient der andern, jede unterstütt die andre; jede trägt das Ihrige bei, bas Gange vollfommner zu machen, und erhalt vom Gangen Lebenswärme und Nahrung, und jeden Beiftand beffen fie benöthigt fenn fann. Jede Claffe des Stantes ift mas fie fenn foll, und Gin burch fie alle ausgegoffener Beift ber Eintracht und Naterlandsliebe verbindet fie gum allgemeinen Beften. Die Jugend einer jeden Claffe mird zu ihrer fünftigen Bestimmung erzogen. Alle eitle Gelehrsamfeit ift aus Scheschian verbannt; die Afademie der Wiffenschaften ift in eine Werkstatt nüglicher Erfindungen, in eine Schule ber Beisheit, der Tugend und des Geschmacks verwandelt. Nenne mir eine Geschicklichkeit und Runft, die jum Bohlftand eines Volles anwendbar ift, und in Scheschian nicht Aufmunterung und Belohnung finde. Und nun, mein Cohn, geftebe, baß bein Bater ein guter Wirthschafter war, und folge feinem Beisviele.

Die Wahrheit von der Sache war, daß Tifans Nachfolger an dem Tage da er den Thron bestieg, — zwar keine Schulden, aber wirklich kaum so viel Geld in der Schahkammer sand, als der reichste Kaufmann zu Scheschian in seiner Casse liegen hatte. Welch eine Wirthschaft!

Bei den meisten andern Fürsten ift nichts willtommner, als ein Project aus hundert Taels, die in die Schaftammer fließen, zweihundert zu machen. Bei Tifan würde mit allen Projecten, wobei es darauf antam die Unterthanen armer zu machen, nichts als ein Plat im Zuchthause zu verdienen gewesch sein. Bringt mir Vorschläge, pflegte er zu sagen, die

Scheschianer flüger, besser, arbeitsamer, geschieter und gludlicher zu machen! Je mehr sie alles dieß sind, desto reicher werden sie seyn: und bin ich nicht reich genug, wenn es meine Scheschianer sind?

Roch eine Geltsamfeit! In allen andern Staaten, ober boch beinabe in allen, pflegen die Auflagen auf das Bolt un= vermerkt (oft auch febr merflich) jugunehmen. Die Bedurf= niffe bes Staats, faat man, werden immer großer: und ba in den meiften das Vermogen des Bolfes in eben der Dage abnimmt wie die Staatsbedurfniffe gunehmen; fo fommt gu= lett der Augenblick, wo das Bolf, gerade wann ber Staat am meiften bedarf, nichts mehr zu geben bat. In Scheschian mar dieß gang anders eingerichtet. Tifan verstand die Aunst große Dinge mit wenigen Roften ju thun; welches ungefähr eben fo viel ift, als die Runft der alten Selden, mit fleinen Seeren große Siege zu erfechten. Gleichwohl mar es nicht anders möglich, als daß die Scheschianer anfangs alle ihre Rrafte aufbieten mußten, um die großen Summen zu erschwingen, die jur Ausführung feiner Unstalten jum gemeinen Besten vonnöthen maren. Aber ichon im zehnten Jahre feiner Regierung fah er fich im Stande, die Laft des Bolfes merflich ju vermindern; und in den letten Jahren bezahlten die Scheschianer dem Staate faum den dritten Theil deffen, mas ihnen unter Gultan Agorn abgenommen worden mar; und gleichwohl mar ber öffentliche Schap nicht um eine Unze leichter als in den erften Jahren Tifans, und wenigstens um neunzehn Theile von zwanzig reicher als unter Azorn.

Die ging dieß ju? fragte Gebal.

Durch die einfachste Overation von der Welt, antwortete Danischmend. Im gebnten Sahre Tifans waren ungefähr dreißig Millionen Menfchen in Scheschian, welche zusammen ameihundert Millionen Ungen Gilbers in die Schapfammer bezahlten. Im funfzigften Jahr eben diefes Konigs zählte man über fechzig Millionen Ginwohner, welche, um die nam= liche Summe zusammenzubringen, nur halb fo viel bezahlten als ihre Borganger, aber noch immer in die Schapfammer. hingegen befanden fich in den letten Jahren Azors vierzig Millionen Ginwohner in Scheschian, welche drei- und julett viermal fo viel bezahlen mußten; aber unglücklicher Beife bas meifte weder an die Schaffammer noch an den König, fondern an die ungeheure Anzahl der Vachter und Einnehmer, an die Maitreffen des Königs, an die Günstlinge und Söflinge, an bie fonigliche Ruche, an die fonigliche Garderobe, an die foniglichen Oferde, Sunde, Raten, Elephanten, Riefen, Swerge, Affen und Vavagaien, und an eine unendliche Menge anderer entbehrlicher Geschöpfe, die zum hofftaat Seiner Majestät geborten, und insgesammt febr große Bedürfniffe hatten. Alle biefe Theilnehmer an den Staatseinfünften nahmen fo viel bavon zum voraus weg, daß ein mäßig ftarfer Efel wenig Mühe hatte, den Reft in die fonigliche Schapfammer zu tragen; und diefer einzige Umstand löset, daucht mich, das ganze Gebeimniß auf.

Es gefiel bem Sultan Gebal, bei diefer Stelle in ein fo ftarkes Gelächter auszubrechen, daß Danischmend inne halten mußte. Der arme Azor, rief er einmal über das andere aus,

ber arme Mann! Rann man auch ein armerer Schelm fenn als Uzor!

In der That, fagte Danischmend, der gute Agor mar beinabe noch armer als feine armen Unterthanen.

Du haft Necht, Danischmend, verfeste Schach-Gebal: bie guten Leute sind wirklich zu bedauern! — Aber wo blieben wir? Die Bahrheit zu sagen, ich sehe noch nicht fehr hell in ber haushaltung deines Tifan.

In furgem, hoffe ich, foll Ihrer Sobeit alles febr beutlich werden, erwiederte ber Philosoph. Gultan Tifan macht in feinem Gefebbuch eine mertwürdige Diffinction amifchen ben Bedurfniffen bes Ronigs und den Bedurfniffen bes Staats. und folglich auch zwischen dem Beutel des einen und bes anbern. Bu jenen bestimmte er eine beträchtliche Ungahl von Rrongutern, welche feit den Beiten Dgul-Rans die Domanen bes Konigs ausgemacht batten. Er vermehrte fie, mit Bewilligung der Nation, durch einen Theil der verödeten Gegenben, welche, von ben burgerlichen Unruhen ber, aus Mangel an Bewohnern unangebaut lagen, und ale dem Staat anheim gefallen betrachtet, von Tifan aber mit fremden Coloniften befett und in wenig Jahren in einen febr ergiebigen Stand gefest murden. Außerdem waren die Ginfunfte von den Bergwerten und Salgaruben von jeher ale tonigliche Guter angefeben worden, und Tifan ließ es um fo mehr dabei bewenden, weil er fich und feinen Nachfolgern bas Bermogen auch will: fürlich Gutes ju thun nicht entziehen wollte; eine 3bee, welche fich mit ber menschlichen Schwachheit vielleicht entschuldigen

läßt, wiewohl fie burch ihre Kolgen in fratern Beiten bem Scheschianischen Reiche verberblich geworden ift.

Alle diese Ginfünfte betrugen burch die aute Birthichaft bes Könige Tifan in feinen letten Sabren ungefähr neun bis gebn Millionen Ungen Gilbers, welche ber Kenig vermalten fonnte, wie er wollte, ohne jemand befregen Rechenschaft zu geben. Singegen mußte er bavon feine gange Sofbaltung, alle feine Privatausgaben, und, nach Tifans ausbrucklicher Berordnung, felbst alle diejenigen bestreiten, melde die Majeffat bes Thrones erfordert. Da nun diefe Summe, fo beträchtlich fie mar, gar leicht für die Begierden eines schwachen ober ausschweifenden Fürften unzulänglich batte fenn fonnen: fo verordnete Tifan in einem befondern Abschnitte feines Befesbuches, wie der Sofftaat des Kinias, feine Tafel, und alles mas zu feiner Saushaltung gehörte, eingerichtet fenn follte. Eine edle Ginfalt und eine fehr große Mäßigung mar ber Beift biefer Berordnungen. Wenn ber Lurus, fagte Tifan, einem wohl eingerichteten Staat verderblich, und nur in einem febr verborbenen eine Zeit lang ein nothwendiges Uebel ift; menn ber größte Reichthum besfelben in der Menge arbeitsamer Ginwohner besteht, und bie Bevelferung, ohne Mäßigung ber Begierden und des Aufwands, unmöglich fo weit geben fann als fie fonft naturlicher Beife geben murbe: fo fallt in die Mugen, wie nothwendig es ift, bag ber hof dem gangen Staat ein fortbauerndes Beisviel einer Tugend gebe, welche bie ftarffte Schutwehre ber guten Sitten ift. Rach bem Sofe bilden sich die Großen und der Abel: und vereinigen sich diefe, dem Bolfe mit dem Beispiel einer einformigen, in die

Schranken ber Anständigkeit und einer guten Wirthschaft einz geschlossen Lebensart vorzuleuchten, so wird das Volk bestomeniger der Gesahr ausgesetzt sevn, den Geist seines Standes und den Geschmack an der Einfalt seiner eigenen Lebensart zu verlieren. Diese Einförmigkeit ist nur solchen Leuten zuwider, in welchen der Müßiggang ausschweisende Begierden und einen grillenhaften Geschmack ausbrütet: in Scheschian kann es keine solche Leute geben; denn das Gesetz buldet keine Müßiggänger. Bom König an bis zum Tagelöhner ist jedermann mit den Pslichten seines Standes oder mit der Ausübung seiner Talente beschäftigt; und beschäftigte Leute, für welche die bloße Rube schon eine Art von Bergnügen ist, haben nur einsache und ungekünstelte Ergötzungen vonnöthen, weil die Ergötzungen für sie keine Beschäftigung, sondern nur Erholungsmittel nach der Arbeit sind.

Eine nach diesen Begriffen eingerichtete Hofhaltung konnte, wiewohl das Anständige, und bei gewisser Gelegenheit selbst das Glänzende, nirgends vermist wurde, nicht so viel kosten, daß der König nicht noch große Summen in Händen behalten bätte, wovon er einen edeln, wohlthätigen und gemeinnühigen Gebrauch machen konnte. Tisan, zum Beispiel, der ein großer Liebbaber der Natursorschung war, wendete einen beträchtlichen Theil seiner eigenen Einkünste auf physische Bersluche, auf mathematische Wertzeuge, und auf Belohnung derzienigen, welche in diesem Fache sich vorzüglich verdient machten. Er sistete aus seiner eigenen Casse eine Akademie der schönen Künste, deren immer zunehmendes Wachsthum eine seiner angenehmsten Ergöhungen ausmachte. Ueberdieß sehte er für

alle Arten nühlicher Bemühungen jährlich eine beträchtliche Anzahl von Preisen aus. Alle Unternehmungen, von welchen dem Staat Ehre oder irgend ein andrer Ruhenzugehen konnte, sanden in ihm einen großmüthigen aber zugleich einsichtsvollen Beförderer, welcher Schein und Wahrheit sehr genau zu unterscheiden wußte. Hauptsächlich aber standen alle jungen Leute, welche sich durch Proben außerordentlicher Fähigkeiten hervorthaten, unter seinem unmittelbaren Schuße. Er hielt ein Verzeichniß über alle die zu dieser Elasse gehörten; er verschaffte ihnen Gelegenheit sich vollkommen zu machen; und da er sie genau genug kennen lernte, um ihre mannichfaltigen Talente auss beste benüßen zu können, so mag es wohl diesem Umstande vornehmlich zuzuschreiben seyn, daß er im Stande war, die vortressliche Staatswirthschaft zu führen, deren er sich gegen seinen Nachfolger rühmte.

Bei einem solchen Gebrauch, als Tifan von seinen eigemen Einkünften machte, läßt sich leicht begreisen, warum er
feinem Sohne keinen großen Vorrath an baarem Gelde hinterließ; wiewohl unter allen Aubriken seiner Ausgaben keine
einzige war, über die er zu erröthen Ursache gehabt hätte.
Aber daß es auch mit dem öffentlichen Schaße die nämliche Bewandtniß hatte, würde gegen seine gute Wirthschaft einigen Verdacht erwecken können, wenn Tifan sich nicht zum Grundsaß gemacht hätte, die Einnahme und Ausgabe des Staats so genau gegen einander abzuwägen, daß beim Schlusse
jedes Jahres, nach Abzug der letzten von der ersten, wenig
oder nichts übrig blieb. Dieser öffentliche Schaß bestand aus
den Abgaben, welche theils von den Eigenthümern aller liegenden Grundflude, theils von bem beweglichen Bermogen und Ermerb aller übrigen Ginwohner bes Reichs erhoben murben. Er betrug unter Tifans Regierung ordentlicher Beife niemals über zweibundert Millionen Ungen Gilbers. und burfte auf nichts andres als die unumganglichen Musgaben bes Staats, ober auf folche, welche augenfcheinlich jum Beften desfelben gereichten, und im Gefenbuch ausbrudlich benannt maren, verwendet werden. Der Konig, fagt Tifan, bat nicht die mindefte willfürliche Gewalt über bas Vermögen feiner Unterthanen : er ift ichuldig fie babei ju ichugen; aber er ift fo wenig als irgend ein andrer Menfch befugt, ihnen nur den Berth einer Stednadel wider ihren Billen meggu: nehmen. Singegen find bie fammtlichen Burger bes Staats verbunden, ju den Bedürfniffen desfelben und ju gemeinnüßigen Unffalten nach Verhältniß ihres Bermogens ober Einfommens beigutragen; und da feiner ohne Unfinn biefe Schuldigfeit miffennen, noch ohne ein Berbrechen gegen ben Staat fich berfelben entziehen fann, fo fommt alles bloß barauf an:

daß der Nation diefer Beitrag auf alle megliche Art er-

baß ihr die vollständigfte Siderbeit wegen gefegmäßiger Verwendung desfelben gegeben merbe.

Die Berordnungen Tifans zur Erreichung biefer zweisfachen Abnicht find fo einfach, als man fie von einem Geschsgeber erwarten tann, der immer den nächften Weg geben tonnte: weil teine hinderniffe, die er hatte schonen muffen, in seinem Wege lagen, und weil er teine andre Absicht hatte,

als je eber je lieber jum 3wed ju gelangen. Bermoge die= fer Verordnungen mußten alle Classen der Einwohner von Scheichian dem Staate jabrlich einen festgesetten febr maßi= gen Beitrag entrichten, der überhaupt so bestimmt mar, daß die reichste Classe am meisten, die ärmste hingegen beinabe nichts bezahlte. In jedem Dorfe und Fleden, so wie in jeder fleinern Stadt, war in der Vorhalle des Tempels ein wohlvermahr= ter Raften, in welchen jeder Contribuent monatlich feinen Beitrag in einem Papier, auf welchem fein Name angemerkt war, durch eine ju diesem 3wed angebrachte Deffnung bin= ein steckte. Wer sich hierin faumfelig finden ließ, ohne eine von den wenigen im Gesethe für gültig anerkannten Urfachen jum Erlaß anführen zu konnen, murde fofort mit Bewalt au feiner Schuldigfeit gebracht. Zwei besonders bierau ange= stellte obrigfeitliche Versonen führten Rechnung über diese Einnahme, und lieferten bas Eingegangene alle Monate von den Dörfern und Alecken in die nächste Stadt, an welche fie angewiesen waren. Mus den fleinern Städten murde diefe Contribution in die Hauptstadt der Proving geliefert, und von da alle drei Monate an die Schakkammer des Staats zu Scheschian Rechnung abgelegt. Un jedem Ort, in jeder Stadt und Proving hatten die bestellten Ginnehmer ein Verzeichniß der Contribuenten ihres Ortes, ihrer Stadt und ihrer Proving, so wie die Obereinnehmer zu Scheschian das ihrige von dem, was jede Proving nach dem einmal festgesetten Unschlage beiautragen schuldig war. Dieser Anschlag bezog sich theils auf die Ländereien und Säufer, welche, nach Tifans Verordnung, to lange auf dem nämlichen Kuß angesett blieben, bis der

Ronig und die Stande der Ration gemeinschaftlich eine Er= bobung desfelben dem Staate guträglich ober nothwendig finden murden; theils auf alle einzelnen Bewohner des Staats (mit Ausnahme der Dienftboten und der Rinder in den un= terften Claffen), deren jeder, nach der Claffe zu welcher er gehörte, mit einer unveränderlichen Schapung belegt mar. Da nun alle Monate ein genaucs Bergeichniß aller Gebornen und Geftorbenen jedes Orts an die Borfieber jeder Proving, und von biefen jedesmal nach Verfluß breier Monate an ben Sof eingeschickt werden mußte: fo mar nichts leichter, als die Berichtigung beffen was jede Proving monatlich zu bezah: len hatte. Und weil feine Diefte geduldet, fondern in gewiffen besonderen Källen, wo das Unvermögen des Contribuenten erweislichermaßen unverschuldet war, ber monatliche Anfah lieber ganglich erlaffen wurde: fo ging die gange Operation immer in gleicher Ordnung fort, ließ fich immer gleichsam mit Ginem Blide überseben, und war von allen nachtheiligen Kolgen einer verwickeltern Urt von Ginrichtung frei.

herr Danischmend, sagte ber Sultan, es ware sehr viel über diese Sade zu sprechen. Simplicität ist in allen methanischen Veranstaltungen eine schöne Sigenschaft. Aber Tisans Finanzeinrichtung sest etwas voraus, welches sich nirgends als in einem idealen Staate voraussehen läst. Benn nicht alle seine Contribuenten und Einnehmer die ehrlichsten Leute von der Welt waren, so wollte ich ibm keinen füpsernen Babam um seine ganze Operation gegeben haben.

In der That, erwiederte Danischmend, ift Tifans gange Gesetzgebung und Staateverwaltung auf die Sitten gebaut;

aber man muß auch gestehen, daß er nichts unterlassen bat, um feinen Unterthanen Sitten zu geben. Liebe gum Baterlande, ju den Gesegen, jur Ordnung, maren Tugenden, ju welchen die Scheschianer unter seiner Regierung von Rindbeit an gebildet murden. Die Verbindung des Begriffs der Ehre mit der genauesten Erfüllung jeder bürgerlichen Pflicht, und des Gefühls der Schande mit jeder Unterlaffung derfelben wurde ihnen zulett fo natürlich und mechanisch, daß der gemeinste Mann, im Rothfall, fich lieber etwas von feiner Nahrung entzogen, als der Schande fich ausgesett hatte, gur Entrichtung des Beitrags, den er dem Staate ichuldig war, mit Gewalt angehalten zu werden. Das die Ginneh= mer der Staatseinfunfte betrifft, fo murden fie aus einer Classe gezogen, bei welcher das Gefühl der Ehre eine vorzuglich starte Triebfeder ift. Aber wenn es auch bei einigen meniger wirksam gewesen ware, so war es, nach Tifans Ginrichtung, nicht leicht fich einer Untreue schuldig zu machen, und fehr schwer unentdeckt zu bleiben. In diesem Kalle wartete eine außerst schimpfliche Strafe auf fie; und so wie Tifan die Scheschianer gewöhnt hatte, gab es wenige, welche nicht lieber das Leben als ihre Ohren hätten verlieren wollen.

Es ist viclleicht niemals eine Monarchie gewesen, worin die Unterthanen der Schaftammer weniger bezahlt hätten, als die Scheschianer unter Tifan und einigen seiner Nachfolger. Aber der Hauptgrundsah, worauf dieser Fürst seine Staatssösonomie gründete, war: der höchste Wohlstand eines so großen Staates als der Scheschianische hange von der mögslichsten Bevölkerung ab; die möglichste Bevölkerung von der

Leichtigfeit Unterhalt zu finden; diese von dem möglichst geringen Preise aller Erfordernisse des Lebens; und das lettere zu erhalten, hielt er für das einfachste Mittel, die Abgaben des Lolfes so leicht zu machen als möglich, die unentbehrelichen Lebensmittel hingegen auf einen festen Preis zu sehen, welchen die Eigenthümer der Ländereien, ohne ausdrückliche Bewilligung des Königs und der Stände, nicht erhöhen durften.

Während der Megierungen Azors und Isfandars hatten Die Scheschianer, unter ungabligen Titeln und Rubrifen, welche zu ungabligen Bedrückungen bes Bolfes Unlag gaben, nach und nach vierzig, dann funfzig, und zulest fechzig bis fiebzig vom hundert ihres jahrlichen Gintommens oder Ber= dienstes abgeben muffen. Eifan schaffte alle diefe Rubriten ab. "Ein Fürft," fagte er, "ber alles, was feine Unterthanen beniben, für fein Eigenthum anficht, mag wohl vonnothen haben, auf Runftgriffe zu benten, wie er fich desfelben auf die unmerflichfte Urt bemächtigen wolle; und freilich ift ein Unterschied, ob ich einen Körper durch fleine aber oft wieder= holte Austeerungen langfam abmergele, oder ob ich ihm fein Blut auf Einmal abzavfe: aber am Ende erfolgt in jenem Kalle was in diesem; ein wenig Zeit ift alles was man ba= bei gewinnt. Nach meinen Grundfagen (fügte er bingu) ift die Frage niemals, was ift des hofes Intereffe? Aber, wenn ich auch, wie Isfandiar, alle Ginwohner von Scheschian mit ben Rindern und Schafen auf den Triften meiner Kammer: guter in die namliche Claffe feste, fo mußte ich bennoch anders mit ihnen verfahren als Isfandiar. Bin ich mit

hunderttaufend Unterthanen, deren jeder mir, ohne sich zu entkröften, dreimal so vielgeben könnte, als ich von ihm fordre, nicht unendlichemal reicher als mit funfzigtausend Bettlern, die mir endlich nichts mehr zu geben haben, als die Haut die noch um ihre marklosen Knochen hängt?"

Mußer den besagten Versonal= und Vermogenssteuern hatte die Schapfammer in Scheschian feine Ginfünfte. Alle Bolle auf ein: und ausgeführte Baaren waren mit Tifans wirthschaftlichen Begriffen unverträglich. Getreide und anbere Naturalien, oder unverarbeitete Waaren in fremde Län= der auszuführen, mar bei angemeffenen Strafen verboten: denn der erstern hatte ein so weitläufiger und volfreicher Staat wie Scheschian fur fich felbst vonnothen, und ohne die äußerfte Verarbeitung aller möglichen Producte der Natur wurde es unmöglich gewesen fenn, ein ungahlbares Volt bin= länglich zu beschäftigen. Singegen fonnte, feiner Meinung nach, ein Boll auf die ausgeführten verarbeiteten Waaren zu nichts dienen, als die Manufacturen und den Sandel zu franfen und zu hemmen, welche doch von einer weisen Regierung auf alle nur erfinnliche Art aufgemuntert werden. Auf der andern Seite blieb die Ginführung fremder verarbeiteter Baaren aus einem doppelten Grunde frei: erstens, weil die Scheschianischen wohlfeiler und beffer waren; und dann, weil Tifan die beguterten Scheschianer durch ein foldes Berbot nicht unnöthiger Beife jum Ungehorfam reigen wollte. Die Einführung aber folder roben Waaren, an welchen fein Land Mangel hatte, mit Abgaben zu belegen, hielt er für unschicklich. weil es vortheilhafter war, fie jum Behuf der einheimischen

Manufacturen und Gewerbe auf alle mögliche Beise zu begünstigen. Endlich hatte Tifan noch einen vortrefflichen Grund für die Abschaffung aller Arten von Abgaben, außer ber einzigen monatlichen Steuer; und dieser war — weil der Staat ihrer nicht vonnöthen hatte. Denn zu allen gewöhn- lichen Ausgaben reichten die ordentlichen Einfünste zu; und bei außerordentlichen Erfordernissen waren die Stände bereit, dem König alles zu bewilligen was er nöthig haben fonnte.

Tifan hatte doch auch ein Kriegsheer? fragte Schach: Gebal.

Die nöthige Beschühung eines so weitschichtigen Reiches erforderte nicht weniger als ein stehendes Heer von zweimal-hunderttausend Mann, welche gut disciplinirt und besoldet waren, aber ihren Unterhalt, wie billig, dem Staate durch die friedsamen Dienste abverdienten, wozu sie sich (da ein ununterbrochener Friedeihre Arme zur Bertheidigung desselben unnöthig machte) gebrauchen lassen mußten. Landstraßen, dergleichen man erst in spätern zeiten unter der Kömer Herrschaft wieder sah, schiffbare Canale zum Bortheil des einheimischen Handels, abgeleitete Flüsse, ausgetrocknete Sümpfe, ausgestockte Bälder und dergleichen, waren die rühmlichen Beweise, daß Tifan wußte, wozu zweimalhunderttausend starte wohlgenährte Müßiggänger brauchbar sind.

Abermal ein Notabene in Eure Schreibtafel gemacht, herr Danischmend, sagte ber Sultan. Man lernt doch immer etwas, woran man nicht gedacht hatte. Diefer Tifan war wirklich ein Mann, wie ich — einen Minister haben möchte!

Außerdem machte er -

Gut, gut, rief der Sultan: er hat die Miene noch fehr viel gemacht zu haben; aber für heute genug!

## 13.

Danischmend hatte sich vorgesetz, den Sultan seinen Herrn das nächstemal noch mit verschiedenen Anordnungen Tisans, die sich auf die Staatswirthschaft in Scheschian bezogen, zu unterhalten: aber Schach-Gebal, dem, sobald er ihn ansichtig wurde, die zweimalhunderttausend starken wohlgenährten Müßiggänger wieder zu Kopfe stiegen, ließ ihm keine Zeit dazu. Herr Danischmend, sagte der Sultan, bei Gelegenheit der Müßiggänger, von welchen gestern die Rede war — was machte wohl mein guter Bruder Tisan mit der ungeheuern Menge von Yasaou, die, wenn ich mich noch recht erinnere, unter dem schwachen Azor das Land ausfressen halfen? Und was wurde aus den blauen und seuerfarbnen Bonzen überhaupt? Ihr wist, ich interessire mich für die guten Leute, und ich will keinen Augenblick länger über ihr Schicksal in Ungewißbeit schweben.

Eh' ich Ihre Hoheit über die erste Frage befriedigen kann, war Danischmends Antwort, muß ich bemerken, daß eine von Tisans ersten Sorgen war, die Bewohner seines Staats zu classificiren, und sowohl die Pflichten als die Gerechtsamen einer jeden Classe genau zu bestimmen. Ein großer Theil seines Gesethuches ist mit diesem wichtigen

Begenstand angefüllt. Die Landleute, bas ift, alle, die fich mit dem Keldbaue, der Biebrucht, und irgend einem andern gur Landwirthichaft gehörigen Theile bauptfachlich beschäftigten, machten den größten Theil ber erften Claffe aus. Gie genoffen der Ehre, daß der Konig felbit ju ihrer Bunft gehorte, indem er, jum öffentlichen Beichen, daß ber Bauerftand, als bie mabre Grundlage der gangen burgerlichen Gefellichaft, vorzüglich ehrenwerth fen, jährlich an einem der erften Krühlingstage in eigener Verfon einen Baum pflangte, und ein Stud Reldes aderte. Diefer Tag, mit welchem alle Relb: arbeiten in Scheichian angefangen wurden, war einer ihrer bochften Resttage, und der oberfte Borfteber jedes Ortes burch das gange Reich war verbunden an demfelben bas nämliche au thun was der König, dessen Verson er bei dieser feierlichen Sandlung vorftellte. Die Landleute in Scheschian genoffen durch Tifans Gesetsaebung aller Borguge frei geborner Burger; und wiewohl fie großentheils eine Urt von Pachtern der Edelleute oder bes Konias felbft waren, fo machten fie boch burch die Befreiung von aller willfürlichen und torannischen Bewalt, und durch die Dafigfeit der Abgaben, die fie dem Staat und ihren Grundherren ju entrichten hatten, ohne 3meifel die gludlichfte Claffe ber Ginwohner von Schefchian aus; besonders in einigen Provingen, wo ein milderer Simmel den Beift der Freude und der fanfteren Gefühle über das Landvolf ausgegoffen batte, und die ungemeine Fruchtbarfeit der Ratur ihre Arbeiten beinahe in Spiele verwandelte.

Die zweite Claffe, die aus allen den Burgern befrand, welche fich mit den Sandwerten und mechanischen Runften

beschäftigten, und in den Kleden und Städten ihren eigent= lichen Gis batten, mar zwar, befferer Ordnung wegen, in fo viele befondere Bunfte, als es verschiedene Arten der mechanischen Künste und Santhierungen gibt, abgetheilt: aber alle alten Gebrauche oder Gefete, welche die Ausübung derfelben mit einem 3mange belegten, ber bas Talent feffelte, ben Fleiß niederschlug, und den Fortgang der Kunst hemmte, fanden eben fo menig Sout bei Tifan als die anmaglichen Freiheiten, modurch jedes Sandwerk ehmals ein kleiner Staat im Staate und berechtiget gemefen mar, alle übrigen Burger nach Gefallen zu bedrücken. Tifans hauptfächliches Augenmerk bei der Polizei diefer Claffe mar, auf der einen Seite den Vortheil zu erhalten, daß alle Arten von Manufacturen fo gut als moglich gegrbeitet, augleich aber auch ihrer Berfeinerung gewiffe Schranken gefest murben. Der Lurus vermanbelt unvermerkt die Handwerke, welche gang allein, oder doch haupt= fächlich zur Verfertigung ber unentbehrlichften Bequemlich= feiten bestimmt find, in schone Runfte; ber Grobschmied, ber Schlosser, ber Tischler, wird durch ihn zum Rebenbuhler bes Goldarbeiters, des Bildichnipers, des Malers u. f. f. Die Runfte arten aus; das Rugliche wird dem Schonen, das Swedtmäßige bem Launischen ber Mode, die einfältige Bierlich= feit der Formen einer übertriebenen Feinheit der Ausarbeitung aufgeovfert. Diese Uevvigfeit der Künste unterhalt den Lurus, der fie ausbrütcte, und die Runft felbst gerath in Verfall. Tifan, in beffen Augen ber Lurus ein auszehrendes Fieber für jeden Staat war, ließ fich nicht baran genügen, alle Runfte, welche feinen andern 3wed noch Rugen als die Beforderung

des Müßiggangs und der Ueppigkeit haben, aus Scheschian zu verbannen; er bemühte sich auch die Ausartung derjenigen, welche nühlich und unentbehrlich waren, zu verhindern; und eine Frucht dieses Zweiges seiner Polizei war, daß man alle Arren von Hausgeräthe, Werkzeugen, Eisen- und Stahlarbeit, Wollen- und Seiden-Manufacturen, und selbst solche Verzarbeitungen, welche bloß zur Pracht und Zierlichkeit dienen, nirgends weder bester noch in geringerm Preise haben konnte als in Scheschian. Die Scheschanischen Künstler lernten die innere und wesentliche Güte mit dem Schönen und Sefallenden zu vereinigen; und daher erhielten sich ihre Arbeiten auch außer Landes lange Zeit in dem Lesit eines Vorzugs, den ihnen keine andere Nation streitig machen konnte.

Die dritte Claffe - -

Beftand fie aus Bonzen und Ya:faou? fiel Schach: Gebal ungeduldig ein -

Mein, Gire - -

So erweise mir ben Gefallen, sagte ber Sultan, und springe über sie weg, und über alle andern, so viel ihrer noch fenn mochten, mit deren Polizei du mich hier sehr unnöthiger Weise aufbältst, mabrend daß ich ganz andre Dinge wissen will. In welcher Classe waren die Ya-faou? — Dieß ist der große Punkt!

Die Wahrheit zu fagen, gnabigster herr, in gar teiner Claffe, versette Danischmend: und der Grund, warum Tifan für nothig, oder wenigstens für sehr nühlich hielt, sie aus dem Berzeichnisse der Geschöpfe, die in Scheschian geduldet wurden (denn Bürger waren sie nie gewesen) auszuloschen,

icheint in ber That nicht unerheblich. Gin Staat (faat er in feinem Gesetbuche) kann mit nichts füglicher verglichen werden als mit einer großen Offangung. Diefe besteht aus einer Menge von allerlei Arten von Gewächsen, Baumen, Stauden, Blumen . Kräutern und Gräfern. Einige Baume geben Baubolg, andere bienen gum Brennen, andere gu Berfertigung allerlei nöthiger Geräthschaft; andere tragen Früchte und Erfrischungen bes Menschen, andere Speife fur bas Dieb. Einige Offangen dienen zur Nahrung, andere zur Arznei, viele nüßen bloß zum Vergnügen; fie ergößen das Muge und ben Beruch; ein schlechtes Rrautchen verbirgt oft unter einer unscheinbaren Gestalt die berrlichften Rrafte. Alles mas gum Nuben oder zur Verschönerung der ganzen Offanzung etwas beitragt, hat feinen Werth, und wird ein Gegenstand der aufmerksamen Sorgfalt des Besigers. Aber Unfraut und Trefpe, und schmaruberische Pflanzen, welche bloß darum fich um die nüblichen Gewächse berumwinden, um ihnen die besten Nahrungsfäfte zu entziehen, furz, alles was nicht nur an fich felbstigu nichts taugt, fondern im Gegentheile burch feine Ausbreitung das Wachsthumgund die Vermehrung der nutlichen Gewächse hemmet, wird forgfältig ausgerauft, und bis auf die fleinften Faferchen feiner Burgeln ausgerottet. Eben fo verhält es fich mit einem wohlgeordneten Staate. Ein Theil der Burger beschäftiget fich die übrigen gut nahren, ein andrer fie zu befleiden, ein dritter ihre Wohnungen zu erbauen, ein vierter fie mit taufend nöthigen Geräthichaften und Bequemlichkeiten zu versehen, ein fünfter den Umfat und Bertrieb diefer Dinge zu erleichtern: einige dienen dem gemeinen

Wefen mit ihren Sanden, andre mit ihrem Kopfe, andre fogar mit ihrem Blut und Leben. Berfchiebene, wenn fie auch feine andre Runft gelernt baben, benigen menigftens die Gabe ihren Mithurgern Vergnügen zu machen. Alle biefe Urten von Ginwohnern find dem gemeinen Wefen entweder unentbebrlich oder doch zu irgend ctwas aut: aber wozu ein Dasfaou, infofern er ein Dasfaou ift, aut fen, bick, fagt Tifan, babe ich mit allem Nachsinnen nicht berausbringen fonnen. 3ch febe alle Plate, worin man bem Staate Dienfte leiften fann, foon befest; und indem ich alle möglichen Arten von Bedurfniffen übergable, find' ich feines, worauf der Stand ber Dasfaou fich bezoge. Dielleicht mogen fie zu einer Beit, ba bie Scheschianer, noch zwischen Wildheit und Barbarei schwebend, an Vernunft und Gitten wenig beffer als die übrigen Thiere maren, vielleicht mogen fie bamals einigen zweideutigen Rugen geleiftet baben. Aber diefe elenden Beiten, mo die Bermilderung und Abmurdigung ber menschlichen Ratur groß genug mar, um die Dienfte ber Da faou vonnothen ju baben, find, Dant fer bem himmel, vorbei. In bem angebauten, gesitteten, aufgeflarten und polizirten Scheschian muffen fie entweder, gleich mußigen hummeln, verdienftlos die Früchte des Kleifes der arbeitsamen Burger verzehren, ober, wenn fie etwas thun wollten, wurde ihre Beschäftigfeit schädlicher als ihr Mußiggang fenn. Der größte Theil von ibnen bat durch seine robe Unwissenbeit, durch die Verachtung und Berunglimpfung alles beffen was ein Mittel gur Ber: befferung bes Nationalgustandes werden tonnte, burch die eifrigfte Beforderung des Aberglaubens, ber Dummheit und einer fnechtischen Unterwürfigfeit der Beifter unter das God finnlofer Porurtheile, ben Fortgang alles Guten in Scheschian gebemmt; ihre Grundfage, ihr Beifviel und ihre Bemühungen vereinigten fich, dem gefunden Menschenverstande, der Tugend und den Sitten auf ewig den Butritt in diefes unglückliche Pand zu versverren; - und Tifan follte fie dulden? Rein. bei allem mas beilig und gut ift! Gie follen verfcminden aus unfern Grangen, und ihre Stätte foll nicht mehr gefunden werden! - Aber (fest der weise und menschenfreundliche Gefekgeber bingu) verhüte der Simmel, daß, indem wir die gange Gefellichaft der Da-faou gum Nichtfenn verdammen, wir gegen die einzelnen Mitglieder derfelben ungerecht fenn follten! Ohne Sweifel gibt es Manner von Verdienften, eines beffern Namens und Plates wurdige Manner, unter ihnen, murdig des Schupes der Gefete und der Achtung ihrer Mitburger, denen fie nublich zu fenn eben fo fähig als willig find. Fern fep es von uns, diefe Rechtschaffenen bas Schickfal ober die Aufammenkettung von Bufälligkeiten, wodurch fie unter die Da = faon fich verirrt haben, entgelten zu laffen! Sie follen aus einer Gemeinschaft, die ihrer fo unwürdig ift, berausgehoben, und in einer Gestalt, worin sie den übrigen Bürgern von Scheschian abnlich feben, an Plate geftellt werden, wo sie ihre Kähiafeiten und Tugenden ungehindert, unverfolgt vom Reid und von der Dummheit ihrer Mitbruder, in völliger Thätigfeit jum gemeinen Beften anwenden fonnen. Und den übrigen, wofern fie lieber in die Bahl der guten Bürger guruckfehren, als fich freiwillig aus ihrem Vaterlande verbannen wollen, foll der Gintritt in irgend eine für fie schiedliche Classe unbenommen fevn. Es foll ihnen frei fieben, ob sie den Karst, oder die Art, oder den hammer ergreisen, ob sie graben, weben oder spinnen wollen; wozu nur immer die Stärke ihrer Gliedmaßen oder die Beschaffenheit ihres Geistes sie am tüchtigsten macht. Aber Bürger sollen sie senn, und gute Bürger, oder Scheschian hat weder Luft noch Erde für sie!

Danischniend, rief der Sultan in völliger Entzückung, laß beine erste Sorge seyn mir das Bildniß dieses unvergleichlichen Mannes zu verschaffen. Dieß nenn' ich einen König! Ich muß schlechterdings sein Bildniß haben. Ich will es in allen ersinnlichen Größen und Stellungen malen lassen; es soll in allen meinen Jimmern stehen; es soll mir aus Marmor gehauen und von Golde gegossen werden; ich will es in meinem Ning und in meiner Beteldose tragen; ich will es auf meine Kleider seicen und sogar in meine Schnupstücher wirken lassen.

Vortrefflich, dachte Danischmend; und noch beffer war' es, wenn Ihre hoheit den Muth hatten, felbst ein Tifan zu fenn.

Der anbetenswürdige Mann! rief Schach : Gebal von neuem. — Aber wie gebärdeten sich die armen Ya-faou dabei? Gab es teine Bewegungen zu ihrem Bortheil? Es soll mich sehr wundern, wenn Tifan eine so schwierige Unternehmung ohne gewaltsame Erschütterung des Staats ausführen konnte.

Er hatte seine Maßregeln so gut genommen, sagte Danischmend, daß die Aushebung des ganzen Ordens nicht mehr Bewegung machte, als wenn alle Naupennester in Scheschian auf Einen Tag vernichtet worden wären. Alles

mar bagu vorbereitet. Die Claffification aller Ginmohner des Reiches war gemacht, und einer jeden Claffe ihr gehöriger Mana und ihr eigener Kreis der Wirksamkeit angewiesen. Die Scheschianer fingen ist von felbit an, die Betrachtung au machen, daß die Da-faou entbehrliche Leute fenn konnten; und nun war es leicht, fie nach und nach auf die Bemerkung zu bringen, daß diese entbehrlichen Geschöpfe nicht nur febr beschwerlich, fondern wirklich fehr schädlich waren. Die Verachtung, welche fie schon seit den Zeiten Azors und Isfandiars drückte, erleichterte die natürliche Wirkung aller diefer Bemerkungen. Kurg, die Nation wurde gewahr, daß das, womit sie so lange gebunden gewesen, keine Kesseln, sondern nur eine Menge einzelner Kaden waren: indem man einen nach dem andern entawei rif, fand fich - zu allgemeiner Berwunderung - daß man frei war; und nun erstaunte man erft, wie man fo lange hatte marten fonnen, fich felbst diese Erleichterung zu verschaffen.

Freund Danischmend, sprach der Sultan, so ein weiser Mann du bist, so wollt' ich doch wetten, daß du dir nicht einfallen lässest, wie viel das was du eben sagtest zu besteuten bat?

Ich dachte boch, wollte ber Philosoph zu antworten an- fangen, wenn ihm Schach-Gebal Beit gelaffen batte - -

Alles was du willst, Danischmend; aber gewiß nicht, daß dir diese Bindsaden, die du mich zerreißen gelehrt hast, die Stelle meines Itimadulet eintragen würden? Sultanin, suhr Seine Hoheit zu der schönen Nurmahal fort: ich bin schon seit etlichen Wochen in Verlegenheit, den Mann zu

finden, der für einen fo wichtigen Plat gemacht ift; und nun geht es mir gerade wie den Scheschianern; mich wundert, wie ich nicht schon lange gewahr wurde, daß er bereits gefunden ift.

Ihre Soheit hatten feine Bahl treffen fonnen, welche Ihrer Regierung mehr Ehre machte, erwiederte die Sultanin.

Beim großen Propheten, rief Danischmend, indem er dem Sultan zu Füßen fiel: ich beschwöre Ihre Hoheit, zu bedenken was Sie thun wollen! Ich — Itimadulet? Ich zittre vor dem bloßen Gedanken. Machen Sie mich zu allem andern, zum Aufscher über Ihr Schmetterlingscabinet, oder zum Borsteher Ihrer Akademie, oder zum Borsteher — Ihrer Truthübner, wosern ich ja ein Borsteher senn soll; zu allem in der Belt, nur nicht zum Itimadulet! Ich sehe den ganzen Umfang eines solchen Amtes zu sehr ein —

Närrifcher Menfch, rief ber Sultan, eben barum follst bu es haben! Du hast meinen Billen gehört; morgen stell' ich bich im Divan vor, und fein Bort weiter!

## 14.

Die Welt wird durch so wenig Beisbeit als nur immer möglich ift, oder, um uns gelehrt auszudrücken, durch ein Minimum von Beisbeit regiert. — Dieß ist ein Sah, der von Nimrod und seinem Itimadulet an bis auf diesen Tag, durch eine ununterbrochene Ueberlieserung von einem Sultan und Itimadulet auf den andern fortgepflanzt worden sepn soll, und

ber (wofern er fo richtig ift als diejenigen, die es am beften wiffen fonnen, behaupten), vermoge des berühmten Grund= faßes der möglichsten Ersparung, in der That beweisen wurde, daß die Welt unverbefferlich regiert werde. In der That geben die Kenner so weit, und zu versichern: wenn es auch zuweilen begegne, daß ein Eviftet unter dem Namen Antoninus ein Imperator, oder unter dem Namen Thomas Morus ein Großfanzler werde, fo lehre die Erfahrung, daß, troß aller Beisheit dieser vortrefflichen Manner, die Sachen in der Welt gleichwohl nicht merklich beffer gingen als unter ben gewöhnlichen Imperatoren und Großfanzlern; jum offenbaren Beweise, daß eine gewiffe Katalität, welche aller menschlichen Beisheit zu ftart ift, die Umftande und mitwirkenden Urfachen fo fein zu verbinden wiffe, daß die Weisheit der befagten Epiftete immer, oder doch meistens - wie eine Rugel, die durch den unterwegs erlittenen Widerstand entfraftet worden - wenige Schritte vor dem Biele matt und fraftlog zu Boden finte, und alfo am Ende dennoch das oben bemeldete Minimum beraus fomme, welches nach den Gesegen und dem ordentlichen Laufe ber Natur binlanglich ift, die Welt im Gange gu erhalten.

Dieses vorausgesett wird man es wenigstens nicht ganz unbegreiflich finden, daß der neue Itimadulet Danischmend, — ungeachtet er, die Wahrheit zu sagen, von allen zu diesem hohen Amte erforderlichen Eigenschaften, die Gutherzigkeit und Aufrichtigkeit ausgenommen, wenig oder nichts besaß, und (wie unfre scharssichtigen Lefer bemerkt haben werden) von der Regierungskunft nicht viel mehr verstand als ein Blinder

pon Karben - mit Gulfe feines guten Benius und bes Bufalls gleichwohl feine Rolle gang erträglich fvielte, und fie vielleicht mit der Beit wohl gar vortrefflich zu fvielen gelernt baben murde, menn die Dermifden und Bongen (bie fich's nicht aus dem Ropfe bringen ließen, daß er bofe Abfichten wider fie im Schilde führe) nicht Mittel gefunden hatten, ibn bem Sultan feinem herrn verdächtig zu machen. In der That geschah dem ehrlichen Danischmend Unrecht: benn niemand fonnte von irgend einer übelthätigen Absicht gegen fie ent= fernter fenn als er; er, ber den blogen Schatten bes Unrechts tödtlich verabscheuete, und nicht fahig gewesen ware ben geringften unter allen Kafirn ohne Regungen der Menfchlichfeit leiden zu feben. Aber bei diefen herren mar es eine ausgemachte Sache, "baß ein Mann, der fie gern zu beffern Leuten machen wollte, als fie ju fenn Luft hatten, ihr gefchworner Keind fen;" und ba fie unter Schach : Bebald Regierung einen besto größern Ginfluß hatten, je abgeneigter ihnen ber Gultan war; fo mar es noch immer viel Blud fur ben auten Danischmend, daß er, burch Bermittlung ber schönen Nurmahal, mit dem Berluft feiner Ehrenftelle und einer fleinen Entschädigung davon fam, die ihn in den Stand feste, in feinen alten Tagen, fern vom Sofe und vom Be= räufche bes geschäftigen Lebens, feinen Betrachtungen über eine Welt, die ihn vergeffen batte, nachzuhängen, und oft bei fich felbft, fo berglich als Demofritus, gu lachen, wenn er fich an alles, was er gefeben hatte, erinnerte; befonders wenn ihm wieder einfiel, baß er hofphilosoph bei Schach: Bebal, Auffeher über die Bongen und über bas fonigliche Theater, Biograph der Könige von Scheschian, und, mas das lustigste unter allen war, etliche Monate lang sogar Itimadulet von Indostan gewesen war.

Wir hoffen, Freund Danischmend werde sich durch seine Betrachtungen, durch die Episode von dem Emir und den Kindern der Natur, und durch den guten Willen, der aus seiner Erzählung von den Königen in Scheschian allenthalben hervorsticht, dem geneigten Leser schon so wohl empsohlen haben, daß diese kleine Abschweifung, wozu er uns veranlaßt hat, keiner Abbitte vonnöthen haben werde. Und so lenken wir ohne weiteres wieder in den Weg unfrer Geschichte ein.

Die Beförderung des weisen Danischmend zum ersten Minister machte feine Veränderung in seinem Amte, den Schlaf des Sultans seines Herrn durch Erzählung der Denk-würdigkeiten von Scheschian zu befördern. Die Geschichte der von Lifan ausgeführten Staatsverbesserung wurde also bei der ersten Gelegenheit wieder vorgenommen; und da Schachschal nochmals sein Verlangen äußerte, zu hören wie est den blauen und seuerfarbnen Bonzen dabei ergangen sen, so befriedigte Danischmend seinen Willen durch folgenden Bericht.

Die Grundsäte und die gereinigten Empfindungen, welche ber weise Dichengis seinem Pflegesohn über den erhabensten Gegenstand, ber die menschliche Seele beschäftigen kann, über die Meligion, beigebracht hatte, lassen nicht weniger erwarten, als daß Tifan, sobald er den öffentlichen Auhestand im Reiche hergestellt und die dringenoften Angelegenheiten desselben beforgt hatte, sich mit allem Eiser einer aufgeklärten Frömmigteit dazu verwendet haben werde, den Völkern von Scheschian,

statt des elenden Aberglaubens worin sie feit so vielen Jahrhunderten von ihren Priestern unterhalten worden waren,
eine vernünstige und dem wahren Besten der Menschheit
angemessene Religion zu geben; und man muß gestehen, daß
er hierin alles gethan hat, was man billiger Weise von einem
Gesetzeber fordern fann, dessen Schuld es nicht war, etliche
tausend Jahre vor der Geburt unsers großen Propheten in
die Welt gesommen zu sevn.

Um ju feinem 3wede ju gelangen, mußte er zwei große Dinge zu Staude bringen, - ben Aberglauben vernichten, der noch immer dem größern Theile feines Bolfes in dem feuerfarbnen ober in dem blauen Affen den geheiligten Begenstand einer verjährten Anbetung zeigte; - und ichidliche Mittel finden, die Scheschianer an würdige Begriffe von dem bochften Wefen und an einen vernünftigen Gottesbienft zu gewöhnen. Beides wurde manchem andern Regenten unendlich ichwer und vielleicht gang unmöglich gefallen fenn. Aber Tifan, ber in Diefer wichtigen Sache ohne Nebenabnichten, nach Grundfagen die aus ber tiefften Kenntniß bes Menichen geschöpft maren, und nach einem durchdachten Plane, langfam, aber anhaltend und ftandhaft verfuhr, Tifan erreichte feinen 3wed, und was in einem Geschäfte dieser Urt bas außerordentlichfte ift, aber die natürliche Kolge feines flugen Verfahrens mar - erreichte ibn, ohne daß eine fo große Veranberung die geringfte Erschütterung im Staate verurfacht, oder irgend einem Scheschianer einen Tropfen Blut gefostet batte.

Der erfte Schritt, den er zu diesem Ende that, war eine Berordnung, in welcher beide Theile, Blaue und Feuerfarbne,

jum Frieden und zu gegenseitiger Duldung angewiesen mur= ben. Tifan ichilderte darin mit wenigen aber ftarfen Rugen den Abgrund von Elend, worein die Nation unter Azorn und Isfandiarn durch ichwarmerischen Gifer und unduldsame Grund= fabe gestürzt worden. Er stellte den Beift der Berfolgung in fei= ner gangen abscheulichen Ungestalt dar: er führte an, daß die Begriffe der Menschen weder von ihrer eigenen Willfür noch von den Befehlen eines Obern abhangen; daß Irrthum niemals ein Verbrechen fen; daß fein Mensch, fein Priefter, feine Obrigfeit in der Welt ein Recht haben fonne, andere au amin= gen ihrer Uebergengung und ihrem Gewiffen guwider gu ban= bein; und daß ber Weg des fanfteften Unterrichts und eines guten Beisviels ber einzige fen, auf welchem Verirrete in die Urme ber Bahrheit und ber Tugend gurudgeführt werden fonnen. Diesen Grundsäten zufolge versicherte er nicht nur beiben Theilen feinen foniglichen Schut für die ungefrankte Musübung desjenigen Gottesdienstes, ju welchem sie sich in ihrem Gewissen verbunden hielten; sondern gewährte auch ei= nem jeden, welcher ist oder fünftig von der besten Art das höchste Wesen zu verehren andere Begriffe begen würde, als diejenigen welche bisber in Scheschian geherrschet hatten, aus gleichem Grunde völlige Freiheit, hierin feinem Gewiffen gu folgen: indem er sich ein für allemal erklärte, daß alle Meinungen, welche mit der Rube des Staats und mit den guten Sitten nicht unverträglich waren, fich feines Schupes auf gleiche Beise zu erfreuen haben sollten.

Bon diefer allgemeinen Duldung waren diejenigen allein ausgenommen, welche ungludlich genug fevn follten, fich

verbunden zu glauben, die Duldung, welche fie fur fich felbft verlangten, niemanden, der andere bachte als fie, angebeiben au laffen. "Solche allein, fagt Tifan, fprechen fich ihr Ur= theil felbft; indem fie ihre ftorrige Unverträglichfeit öffent= lich zu Tage legen, beweisen fie auf die unläugbarfte Beise ibre gangliche Unfähigfeit zum geselligen Leben. Ferne fen es gleichwohl von uns, fie, die durch eine folche Denkungsart icon elend genug find, mit einiger Strafe an Bermogen, Ehre, oder Freiheit deswegen zu belegen! Aber bag mir fie für Glieder unfere gemeinen Befens erfennen, dieß tonnen fie ohne offenbare Unbilligfeit nicht erwarten. Gie mogen fo viel ihrer find, ohne einige Bedrückung von und und unfern Unterthanen, mit Sab und Gut aus unfern Grangen gieben, und fich Wohnungen fuchen mo fie wollen. Aber in Scheschian fann und foll niemand geduldet werden, der nicht bereit ift feinen Mebenmenschen und Mitburgern alles Bute zu erweisen, mas er will daß fie ihm erweisen follen."

Itimadulet, fagte Schach-Gebal, die Berordnungen meines guten Bruders Tifan haben einen ganz eigenen Ton, der nicht der gewöhnliche Kanzleiton ist; aber ich dachte, daß dieß der gute Ton ist. Er begnügt sich nicht zu besehlen; er überzeugt den Menschenverstand, daß seine Beschle gerecht und billig sind. Dieß muß nothwendig eine Wirtung thun.

Tifand Berordnung that eine fehr gute, verfeste Danischmend. Sie bahnte ihm den Beg zu seinem großen Borhaben, und seste die Gemuther unvermerkt in die Fassung, Neuerungen, zu welchen ein Theil der Scheschianer ohnehin schon gestimmt war, ohne Widerwillen anzusehen.

Bald barauf ging er weiter. Er hatte, feitdem er in Scheschian lebte, unter ben Bongen und fogar unter ben Da= faou felbst nicht wenige angetroffen, welche beffer bachten als die übrigen, und nicht ohne innerliche Beschämung fich als die niedrigen Werkzeuge betrachteten, wodurch Dummheit und Aberalauben in ihrem Laterlande verewiget murde. Es foftete ihm wenig Mube, alle Priefter von diefem Schlage in furzer Beit zu feinem Vorhaben zu gewinnen; und nachdem er sich einmal einer ziemlichen Anzahl derfelben völlig versichert hatte, fonnte er fie ohne Bedenken den Anfang machen laffen, dem Volke stufenweise Begriffe beigubringen, von welchen man mit der Zeit eine beilfame Revolution der Gemüther hoffen fonnte. Aber auch hier ging er mit aller der Borficht zu Werke, womit man verfahren muß, wenn man eingewurzelte Porurtheile ohne gewaltsame Mittel ausrotten will. Gine Reit lang begnügte man sich, durch Unterricht in denjenigen Wahr= heiten, die zum Glauben des Dafenns und der Bollfommen= heiten des höchsten Befens und feines Verhältniffes gegen die Menschen leiten, und durch Berbindung dieser Bahrheiten mit einer gereinigten Sittenlehre, einen höhern Grad von Licht und Warme in die Seele der Scheschianer zu bringen; und erft dann, da man gewahr wurde, daß fie über die Un= gereimtheit ihres bisberigen Gögendienstes felbst betroffen gu fenn anfingen, erleichterte man ihrer noch ungeübten Vernunft bie Arbeit, und bewies ihnen geradezu, daß fie bisher irregeführt worden feven. Dieses konnte nun freilich ohne einige Bewegungen nicht geschehen. Go unbegreiflich es einem jeben icheinen muß, der die Macht der Vorurtheile nicht genugsam

erwogen hat, so ist doch gewiß, daß die beiden Affen noch immer Anhänger behielten, welche für ihre Erhaltung mit einem Sifer arbeiteten, der einer bestern Sache würdig war. Aber Tifan begnügte sich sie zu beobachten, und ihrem Sifer, sobald er die Schranken der Mäßigung überschreiten wollte, durch die gelindesten Mittel Sinhalt zu thun; hingegen trug er kein Bedenken, sie mit gleicher Unparteilichkeit gegen alle Störungen ihrer Gegner zu schüßen: und anstatt daß dieses kluge Betragen den Fortgang der guten Sache gehemmt haben sollte, war es derselben vielmehr beförderlich; indem dadurch die Hindernisse unvermerkt aus dem Bege geräumt wurden, und, was bei einem andern Verfahren ein Werk des Zwanges oder einer schwärmerischen Siße gewesen wäre, nun das langsam reisende, aber besto vollkommnere und dauerhaftere Werk der Ueberzeugung war.

Die Geschichtschreiber von Scheschian erwähnen bei dieser Gelegenheit eines geheimen Gottesbienstes, welchen Tisan, mit Hulse der Priester seiner Partei, für alle diesenigen, welche sich geneigt erklärten den Dienst der beiden Affen zu verlassen, angeordnet habe. Sie drücken sich aber so dunkel über diese Sache aus, daß es unmöglich ist, etwas Genaues davon zu sagen. Alles was sich davon vermuthen läßt, ist, daß dieser geheime Gottesdienst mit den Mossterien bei den Regoptiern und Griechen viele Achnlichseit, und zum hauptsächlichen Gegenstand gehabt habe, diesenigen, welche darin inizitt wurden, theils durch sombolische Vorstellungen theils durch deutlichen Unterricht, von der Eitelseit des Gößendienstes zu überzeugen, und, vermittelst einer Art von seierlicher

Berpflichtung auf die Grundwahrheit der naturlichen Religion, zu befferer Erfüllung ihrer menschlichen und burger= lichen Pflichten verbindlich zu machen. Insbefondere mußten bie Inigiirten eine allgemeine Sanftmuth und Dulbung ber Irrenden, in Absicht alles andern aber, was fie bei diefen Mosterien gesehen und gehört hatten, so lange bis die Abgötterei aus Scheschian verschwunden fenn murbe, ein unverlegliches Stillschweigen angeloben. Diese Veranstaltung (fagen die Geschichtschreiber) wirfte mehr als alles Uebrige, die große Absicht des weisen Tifan zu befordern. Die Begierde ju diesen Musterien jugelaffen zu werden, murde nach und nach eine Leibenschaft bei den Scheschianern; und je mehr Schwierigfeit ihnen dabei gemacht wurde, defto beftiger mar bas Verlangen, Antheil an einer Sache zu nehmen, die ihnen, durch die geheimnisvolle und feierliche Art womit sie behandelt wurde, von unendlicher Wichtigfeit zu fenn ichien. In der That mußte Tifan, indem er baran arbeitete ben Scheschianern die finnlichen Gegenstände ihres bisberigen vermeinten Gottesbienstes zu entziehen, etwas anderes, welches ihre Sinne und ihre Einbildungstraft gehörig zu rühren geschickt mar, an beffen Stelle fegen; und ich zweifle febr, ob er in diefer Absicht auf ein zwedmäßigeres und zugleich un= ichuldigeres Mittel hatte verfallen konnen. Bielleicht möchten feine Mysterien in der Folge diese lettere Eigenschaft verloren haben, wenn er nicht die Vorficht gebraucht batte, von bem Augenblick an, da ber Dienst bes hochsten Befens in Scheschian ber herrschende war, die Pflicht des Stillschweigens aufzuheben. Und glücklich ware es für dieses Reich gewesen,

wofern er eben fo viele Behutsamkeit in Bestimmung bes Umtes der Priester gezeigt, und nicht durch eben dasjenige, wodurch er sie zu nüglichen Bürgern des Staates zu machen gedachte, ihnen die gefährliche Gelegenheit gegeben hatte, in ter Folge sich unvermerkt zu herren besselben zu machen.

Ei, ei, ei! fagte Schach: Gebal, den Kopf schüttelnd, was höre ich! Wer hatte so etwas von einem Sultan wie Tifan vermuthet!

In der That lagt fich nicht laugnen, daß ihn feine gewöhnliche Klugheit in diesem Stud ein wenig verlaffen babe. Indeffen fann gleichwohl zu feiner Entschuldigung bienen, daß es, in feinen Umftanden, schwer war, es beffer gu machen; und, wenn auch dieß nicht gureicht, welcher Gefeßgeber hat Beisbeit genng gehabt, jeden möglichen Difbrauch feiner Anordnungen voraus zu feben, und durch entgegen= wirkende Mittel im Reime zu erstiden? Tifan batte, aus erbeblichen Grunden, den Bongen die Mübe der öffentlichen Erziehung der Jugend abgenommen, und glaubte verbunden ju fenn, fie dafür durch ein anderes Amt zu entschädigen, welches fie bei gebührendem Unfeben erhalten, aber zugleich in die Nothwendigfeit seten murde, gern oder nicht, bas ge= meine Befte zu befordern. Er bestellte fie alfo (wie ich neulich icon ermahnt zu haben glaube) zu öffentlichen Lehrern bes Buche ber Pflichten und Rechte. Er glaubte ben Gefeßen ben Charafter der Unverleglichfeit nicht tiefer eindrücken gu fonnen, als indem er den Unterricht in benfelben zu einem wesentlichen Theile bes Gottesdienstes machte; und die nach= theiligen Kolgen, die von diefer Ginrichtung etwa zu beforgen

fenn mochten, glaubte er verhütet zu baben, indem er im Gefetbuche felbst die Priefter gemeffenst anwies, sich aller willfürlichen Auslegungen, Ausdehnungen oder Ginfchränkun= gen, fo wie aller fpikfindigen Fragen und Diffinctionen, gang= lich zu enthalten, und fich bloß auf die buchftäbliche Erflärung ber Gefete, auf eine ihrem Geifte gemäße praftische Unwendung derfelben, und auf die Sorge einzuschränken, die Beweggrunde zu ihrer getreuen Erfüllung dem Bolfe mit der rührendften Beredfamteit einzuschärfen. Rurg, nach feiner Vorschrift follte das Gesethuch bloß der Text zum moralischen Unterrichte der Bürger fenn. Aber, da es schwer, wo nicht gang unthunlich war, die Priefter in eine physische Unmöglichkeit au fegen, aus den ihnen vorgeschriebenen Grangen beraus zu treten: fo begab fich's (wiewohl fehr lange nach Tifans Beiten), daß die Priester Mittel fanden, aus Lehrern des Gefetes unvermerft Ausleger, aus Auslegern Richter, und aus Richtern, ju großem Nachtheile der Scheschianer, julebt felbst Gesetgeber zu werden; - wie ich, wofern Ihre Sobeit an der Fortfegung diefer Gefchichte Gefallen tragen follten, au feiner Beit umftändlich zu erzählen die Ehre haben werde.

Indessen scheint Tifan alles dieß, wenigstens einigermaßen, vorausgesehen, und daher die Nothwendigseit empfunden zu haben, alle Glieder eines Ordens, der einen so wichtigen Einstuß in den Staat hatte, so viel nur immer möglich, zu rechtschaffenen Bürgern zu bilden. Er wendete deswegen, nachdem er die Erblichkeit des Priesterstandes auf ewig aufgehoben hatte, eine ganz besondere Vorsorge auf die Erziehung der fünftigen Priester; und seinen unverbesserlichen Anstalten ist es ohne

Sweifel auguschreiben, daß er felbst noch in feinem Alter bas Beranugen batte, eine Bucht von Prieftern aus feiner Schule bervorgeben zu feben, dergleichen die Welt vor ibm und nach ibm nur felten gesehen bat. Bürdige Diener einer wohlthati= gen Gottheit, ichienen fie feinen andern Bunich zu fennen als Gutes zu thun. Die Wichtigfeit ihres Umtes erhob und veredelte ihren sittlichen Charafter, ohne sie aufzubläben; und bas Beifpiel ihred Lebens machte beinahe allen andern Unterricht überfluffig. Ihre Beisbeit mar beideiden, fanft, berablaffend; ibre Tugend unerfünstelt, ungefärbt und ohne hinterlistige Absichten, die Krucht ber glüdlichen harmonie ihres bergens mit ihrer lleberzeugung; fie leuchtete andern vor ohne Begierde gesehen zu werden, und hatte der Kolie eines gleiß= nerischen Ernstes nicht vonnothen. Menschenliebe und patriotischer Beift maren die allgemeine Seele ihres gangen Ordens. Redes gemeinnüßige Unternehmen fand in ihnen feine eifrigften Beforberer. Die fich felbft immer gleiche Seiterfeit ihres Beiftes, die großen und edeln Befinnungen wovon fie belebt waren, die Gewohnheit fich in einem von allen Sorgen des Lebens befreiten Buftande blog mit Betrachtung der Wahrheit und Ausübung der Tugend ju beschäftigen, die Leichtigfeit, womit fie jede Pflicht ausübten, und der sittliche Meig, der sich dadurch über ihr ganges Leben ausbreitete, vereinigten fich, fie ju wurdigen Lehrern der Nation, ju mabren Beifen, ju Borbildern einer unverfälfdten Tugend, ju Schutgottern der guten Sitten und gu Begenfranden der allgemeinen Verehrung zu machen.

Itimadulet, fagte Schach-Gebal, ichaffe mir folde Priefter,

und dann foll man feben ob ich ein Feind ihres Ordens bin, wie boshafte Leute vorgeben! Du haft das Recept, wie man fie machen fann; warum follte in Indostan nicht möglich fepn was in Scheschian möglich war?

Sire, verfeste Danischmend, was ich im Begriffe bin zu fagen, wird Ihrer Hoheit einer von den paradoresten Sähen scheinen, die vielleicht jemals von einem Philosophen behauptet worden sind; aber nichtsdestoweniger hat es seine völlige Richtigkeit damit. Sollten Ihre Hoheit wohl glauben, daß eben dieser vortressliche Charakter der Scheschianischen Priesterschaft in der Folge eine der wirksamsten Ursachen des Untergangs der Gesetzebung Tisans wurde, und durch eine lange Neihe von Mittelursachen zulest den Untergang des ganzen Neichs beförderte?

Und wie fann dieß zugegangen sonn, Herr Danischmend? Auf die natürlichste Beise von der Belt. Priester, die so weise, so rechtschaffen, so liebenswürdig waren, als diejenigen, welche Tisans Veranstaltungen hervordrachten, mußten durch eine unsehlbare Nothwendigkeit nach und nach zu einer Stuse von Unsehen gelangen, welche sie unverwerkt zu Meistern aller Herzen machte. Man beeiserte sich um ihre Freundschaft, man suchte ihren Umgang, man erdat sich ihren Nath, man unternahm endlich weder Großes noch Kleines ohne einen Priester beizuziehen. Sie wurden die Schiedsrichter aller Zwistigkeiten, die Nathgeber der Großen, und einige von ihnen stiegen durch den Rus ihrer Tugend und ihrer Talente sogar zu den höchsten Bürden des Neiches. Ich denke dieß ist genug gesagt, das Näthsel auslöslich zu machen. Man weiß

nun wie es weiter ging. — Die Priester von Scheschian waren Menschen — was wollen wir mehr?

Bergmeifelt! rief Schach: Gebal, indem er eine gemiffe Miene von fomischem Unwillen annahm, welche Seiner Sobeit nicht übel zu laffen rflegte: man ift doch wirklich übel mit biefen herren dran! Sind fie folimm, fo - find fie es insgemein in einem fo hohen Grade, daß man nicht weiß wie man ihnen genug wehren foll; find fie gut, fo werden fie dem Staate burch ihre Tugenden gefährlich! In der That, ich wollte gu Gott - aber mas hilft munichen? Unentbehrlich find fie nun einmal, - benn, unter und, Danischmend, ich habe mir icon mehr als eine Nacht in meinem Leben mit Nachbenfen verdorben, wie es anzufangen mare, bamit man fich für ihre ferneren Dienste ein: für allemal bedanten konnte: aber ich bin überzeugt daß nicht weiter baran zu benfen ift; man fann ihrer eben fo menig entübriget fenn, als - Sier bielt der Gultan ein, und feste nach einer langen Daufe nichts weiter bingu.

Ihre Hoheit wollen fagen, als aller andern Stände, von den Sultanen und ihren Visiren an bis zu den Wasserträgern und Holzhackern. Aber welche Classe von Menschen kann lange das bleiben was sie seyn sollte? Die Priester von Scheschian waren nicht die einzigen im Staate, welche nach und nach ausarteten; und nimmermehr würden sie ihm so verderblich geworden seyn, wenn die übrigen Classen ihrem Charakter und ihren Pflichten treu geblieben wären. Indessen ift zur Ehre des Priesterstandes und der Geschgebung Tisans genug, daß sie mehr als hundert Jahre nach seinem Tode

noch immer die besten unter allen Scheschianern, und überhaupt (wenn man das Landvolf ausnimmt) die letten waren, die dem Hange zur Verderbniß nachgaben, der sich unter den Nachfolgern Tifans allmählich des Hoses, der Hauptstadt, und endlich der ganzen Nation bemächtigte.

Die Verbesserung, welche Tifan in der Meligion feines Reiches fo glücklich zu Stande brachte, mar ohne Zweifel der wichtigste Dienst, den er feinen Unterthanen leiften fonnte. Er stellte badurch eine friedsame Gintracht zwischen Religion und Staat, zwischen den Oflichten der erstern und dem Intereffe des andern, zwischen Glauben, Vernunft und Sitten ber; eine Eintracht, welche die Quelle von unendlich vielem Guten, und badurch allein ichon ein unschätbares Gut war, weil sie alles das Bose verschwinden machte, mas der Mangel einer folden Sarmonie in den meiften Staaten zu verurfachen pflegt. Man muß auch gestehen, daß die Klugheit, womit er in dieser Sache zu Werke ging, die Aufmerksamkeit aller Kürsten verdient, welche sich in einem ähnlichen Kalle befinden fonnten. Indeffen wurde er dennoch seinen 3med entweder gar nicht oder nur sehr unvollkommen erreicht haben, wenn er nicht, durch eine der merkwürdigften Verordnungen feines Gefetbuches, alle barin nicht gebilligten Classen und Gemeinbeiten, unter welchen die Dasfaou die ersten waren, gänglich aufgehoben hätte.

So viel sich aus eignen Umständen abnehmen läßt, mußte eine aussührliche Erzählung, wie er dieses bewerkftelligte, etwas sehr Unterhaltendes senn; aber unglücklicher Beise sindet sich hier in den Handschriften eine Lücke —

Soon wieder eine Lücke! rief Schach-Gebal ungeduldig, und immer eine Lücke, wo mir am meisten daran gelegen ift, die Sachen recht zu wissen! Ich erkläre hiemit, daß ich dieser Lücken äußerst überdrüffig bin, und — mit Einem Worte, Freund Danischmend, ich will nicht dabei verlieren, verstehst du mich? Wenn eine Lücke in deinen Handschriften ist, so magst du sie ergänzen wie du kannst; kurz — ich will binnen drei Tagen den ganzen Entwurf, wie Tifan in dieser Sache zu Werke gegangen, auf meinem Tische liegen haben, oder — ich wasche meine Hände über die Folgen die daraus entsteben mögen!

Der Jtimadulet versprach, indem er seine Hand auf seinen Kopf legte, dem Willen seines gebietenden Herrn Genüge zu thun; und er entwarf zu diesem Ende einen weitläufigen Plan, worüber der Sultan, da er ihn durchblätterte und die Anzahl der Blätter zählte, ein großes Behagen äußerte. Gleichwohl ist zweiselhaft, ob Seine Hoheit diesen Plan jemals zu lesen Zeit gewinnen konnte. So viel ist gewiß, daß der Derwisch Jitzak, der dem weisen Danischmend in der Würde eines Itimadulet folgte, diesen nämlichen Plan unter den Papieren, welche der Sultan von Zeit zu Zeit von seinem Tische wegräumen ließ, unversehrt und in vergoldetes Leder eingebunden liegen fand, und daß von diesem Augenblick an weiter nichts davon gehört worden ist.

In einigen ber folgenden Rachte unterhielt Danischmend den Sultan feinen herrn mit einer ziemlich umftandlichen Erzählung, wie Tifan die öffentliche Erziehung eingerichtet babe. Diefer Gegenstand, ber wichtigste in den Augen bes Scheschianischen Luturaus, machte einen beträchtlichen Theil feines Gesethuches aus. In den Tagen, worin die gegenwär= tige Geschichte and Licht tritt, ift über diese Sache so viel geschrieben worden, daß es unmöglich scheint etwas Neues davon zu fagen; und beinabe follte man Bedenken tragen. irgend etwas davon zu fagen, da nicht ohne Grund zu beforgen ift , bas mit Schriften von der Erziehungstunft überfüllte Dublicum möchte fich julett des Efels, der eine natürliche Folge der Ueberladung ift, nicht länger erwehren können, und gar nichts mehr davon boren wollen; welches denn ein fehr einfaches Mittel ware, die Krüchte aller der großen Bemühungen, die bisher auf die Verbefferung dieses wichtigen Theils ber Staatsofonomie verwendet worden, in der Bluthe au erstiden. Aus dieser Betrachtung sowohl, als weil wirklich alles Gute, was fich von diefer Materie überhaupt fagen läßt. unsern Lefern ichon aus andern Quellen bekannt fenn muß, glauben wir sie uns verbindlich zu machen, wenn wir die weit= läufigen Nachrichten des ichwaßhaften Danischmend so furz als nur immer möglich fenn wird zusammenziehen.

"Ein Staat, fagt Tifan im Eingange des Kapitels von der Erziehung, könnte mit den besten Gesehen, mit der besten Meligion, bei dem blühendsten Justande der Wissenschaften und

der Runfte, bennoch febr übel bestellt fenn, wenn der Gefeß= geber die Unweisheit begangen hatte, einen einzigen Punft zu überfeben, auf welchen in jedem gemeinen Befen alles anfommt - die Ergiebung ber Jugend. Die vortrefflichfte Gin= richtung des Juftizwesens macht einen Sachwalter nicht gewissenhaft, einen Richter nicht unbestechlich; die beste Reli= gion fann nicht verbindern, von unwurdigen Dienern jum Dedmantel ber baglichften Lafter gemacht, und gur Beforderung ber schändlichsten Absichten gemißbraucht zu werden; die berr= lichften Volizeigesete fonnen wenig Birfung thun, wenn Later= landeliebe, Liebe gur Ordnung, Magigung, Redlichkeit und Aufrichtigkeit, ben Burgern fremde Tugenden find; und bie weiseste Staatsverfassung fann ben Monarchen nicht verwehren, durch einen unruhigen Beift, oder durch Tragheit und Schwäche der Seele, oder irgend eine ausschweifende Leibenschaft, feine Bolfer unglücklich zu machen. Alles hangt bavon ab, baß in jeder zu den Tugenden feines Standes und Berufs gebildet werde; und wann foll, wann fann diefe Bildung vorgenommen werden, wofern es nicht in dem Alter geschieht, wo die Seele, jedem Gindruck offen und gwischen Tugend und Lafter unschluffig in der Mitte schwebend, fich eben fo leicht mit edeln Befinnungen erfüllt, an richtige Grund= fabe gewöhnt, in tugendhaften Kertigfeiten bestärft - ale, bem Medanismus ber finnlichen Triebe, bem Feuer ber Leiden= fcaften und ber Unftedung verführerifder Beifpiele überlaffen, die ungludliche Kertigfeit ber Thorbeit und des Laftere an= nimmt? Der Bohlftand eines Staates, die Glückfeligkeit einer Mation hangt ichlechterbings von ber Gute ber Gitten ab.

Gefeggebung, Religion, Volizei, Biffenschaften, Runfte, fonnen amar zu Beförderungsmitteln und Schubwehren der Sitten gemacht werden: aber find erft die Sitten verdorben, fo horen auch iene auf wohlthatig ju fenn; der Strom der Berderbniß reift diefe Souswehren ein, entfraftet die Befebe, verunftaltet die Religion, bemmt den Fortgang jeder nublichen Wiffen= ichaft, und murdiget die Runfte gu Sflavinnen der Thorbeit und Ueppigfeit berab. Die Erziehung allein ift die wahre Schövferin ber Sitten; burch fie muß bas Befühl bes Schonen, die Gewohnheit der Ordnung, der Geschmad ber Tugend, durch fie muß vaterlandischer Geift, edler Nationalftolz, Berachtung der Beidlichfeit und alles Gefdminften, Gefünftelten und Rleinfügigen, Liebe der Ginfalt und des Natürlichen, mit jeder andern menschenfreundlichen, geselligen und bürger= lichen Tugend, von den Bergen der Burger Befit nehmen; durch fie muffen die Manner ju Mannern, die Beiber ju Beibern, jede befondere Claffe des Staates ju dem was fie fenn foll gebildet werden. Die Erziehung - horet es, o ihr, die nach Tifan auf feinem Throne figen werden! fie ift die erfte, die wichtigfte, die wesentlichste Ungelegenheit des Staats, die würdigste, die angelegenste Sorge des Kürsten! Alles übrige wird ein Spiel, wenn die öffentliche Erziehung die möglichste Stufe ihrer Vollkommenbeit erreicht bat. Die Gefebe geben alebann von felbst; die Religion, in ihrer Majestät voll Ein= falt, bleibt mas fie ewig bleiben follte, die Geele der Tugend und der feste Ruhepunkt des Gemuthes: die Wiffenschaften werden zu unerschöpflichen Quellen mahrer Bortheile für das gemeine Wefen; die Runfte verschönern das Leben, veredeln

die Empfindung, werden zu Anfmunterungsmitteln der Tusgend. Jede Classe von Bürgern bleibt ihrer Bestimmung treu; allgemeine Emsigseit, von Mäßigseit und guter Haushaltung unterstüßt, verschafft einem unzählbaren Bolke Sicherheit vor Mangel und Zufriedenheit mit seinem Zustande. Bon dem Augenblick an, da ihr die Beranstaltungen, von deren vollkommenster Sinrichtung und öfterer Biederbelebung so große Bortheile abhangen, vernachlässiget, werden unvermertt alle übrigen Räder des Staats in Unordnung gerathen; der Berfall der Erziehung wird die Ausartung der Sitten, und diese, wosern ihr nicht weise genug senn werdet die Quelle des Uebels in Zeiten zu entdecken und zu verstopfen, unsehlbar den Verfall des Staats nach sich ziehen."

Nach Tisans Begriffen war es also bei der Erziehung wiel weniger darum zu thun, den fünstigen Bürgern gewisse Kenntnisse und Geschicklichkeiten beizubringen — wiewohl auch dieser Theil, nach Maßgebung der fünstigen Bestimmung eines jeden, keineswegs verabsäumt wurde — als, jede besondere Classe zu den Tugenden ihres künstigen Standes, und überhaupt Alle zu jeder Tugend des gesellschaftlichen und politischen Lebens zu bilden. Auf diesen großen Zweck war der ganze Erziehungsplan angelegt. Alles in demselben war praktisch; die Schule machte nicht, wie in den meisten übrigen Staaten, ein besonderes für sich bestehendes Institut aus, welches mit dem gemeinen Wesen nur durch einzelne schwache Faden zusammenhängt; alles bezog sich in den Scheschianischen Schulen auf den fünstigen Gebrauch, und der Jugend wurde nichts gelehrt, was sie ohne Schaben wieder vergessen konnte.

Tifan verordnete, daß in dem gangen Scheschianischen Reiche die Anaben öffentlich, die Töchter hingegen, deren Bestimmung ordentlicher Beife in den engern Cirtel bes hauslichen Lebens eingeschränkt ift, absonderlich von ihren Müttern oder nächsten Verwandten erzogen werden follten. Unter jenen waren nur die Gobne des Königs, und unter diesen allein diejenigen, welche in befonderem Verstande die Vflegetochter der Königin genannt wurden, von der allgemeinen Regel außgenommen. Denn die lettern wurden, eben fo wie die Anaben, in besonders dazu eingerichteten Erziehungshäusern, unter eigener oberster Aufsicht der Königin, zu der einfältigen, arbeitfamen und ichuldlofen Lebensart, die ihrer Bestimmung angemeffen war, und zu allen Tugenden, ohne welche es unmöglich ift eine rechtschaffene Chegattin und eine gute Mutter zu fenn, auferzogen. Alles was man gemeiniglich gegen der= gleichen Anstalten einzuwenden pflegt, fand bei diesen nicht statt; sie waren so vorsichtig und in allen Betrachtungen so amedmäßig eingerichtet, daß (den Kall einer allgemeinen Berberbniß der Sitten in Scheschian ausgenommen) eine mert= liche Verschlimmerung derfelben unmöglich war.

Die Hauptquelle der Gebrechen folder öffentlichen Anftalten liegt darin, daß man so wenig als möglich darauf verwenden will. Die Leute, die dabei gebraucht werden, sind oft selbst rohe und mit den Eigenschaften zu einem so edeln Beruf gar nicht begabte Leute. Sie haben so wenig Anspruch an einige Achtung der Welt zu machen, daß es kein Wunder ist, wenn sie meistens schlecht denkende Geschöpfe sind; und sie werden so armselig belohnt, daß es noch weniger zu verwundern

ift, wenn Leute ohne Grundfate und Tugend ihren eigenen Buftand auf Unfoften ihrer Untergebenen zu verbeffern fuchen; welches denn, da diefen lettern ohnehin alle ihre Bebürfniffe fo sparfam als möglich zugemeffen werden, nicht ge= ichehen fann, ohne fie an dem Unentbehrlichen Mangel leiden ju laffen. Tifans Veranstaltungen für die Erziehung armer Rinder von beiderlei Geschlechte verdienten den Ramen fonig= licher Unstalten im eigentlichen Berftande. Richts mas zu ihrer Vollkommenheit gehörte, mar babei gespart. Die bagu gewidmeten Saufer waren weitläufige wohl eingetheilte Bebaube, von gefunder Lage, mit Barten und Spaziergangen versehen. Jedes derselben hatte seinen eigenen Argt, der gugleich der oberfte Aufseher der gangen Anstalt, und ein Mann von geprüftem Berthe mar. Die Nahrung ber Kinder mar gefund, gureichend und wohl zubereitet; ihre Rleidung einfach aber gierlich; und für ihre Befundheit und Reinlichkeit murde, wiewohl sie nur die Kinder von Tagelöhnern und armen Leuten maren, eben fo viele Gorge getragen, als ob fie von bem besten Abel in Scheschian gewesen waren; "benn Reinlichkeit, fagte ber weise Tifan, ift eine nothwendige Bedingung ber Besundheit, und ohne Besundheit ift ein Mensch fich felbst und ber Welt ju nichts gut."

Mir daucht, Tifan zeigte sich in allem biesem als ein wahrer Bater seines Bolfes; und den Fürsten, welche bei Unstalten von dieser Art weniger Aufmertsamkeit auf die Einrichtung derselben wenden als er, wollte ich demuthig rathen, sie lieber gar eingehen zu lassen.

Außer diefem ordnete Tifan für jede wichtigere Claffe ber

Burger eine befondere Ergiebung an. Die Rinder der Land: leute batten, feiner Meinung nach, feiner fünftlichen Bildung vonnöthen. Die Natur thut bei ihnen das Beffe. Die Verderbnif der Sitten in einem Staate rührt niemals von ihnen ber. Alle Tugenden, deren fie vonnöthen haben, find gewissermaßen die natürlichen Krüchte ihrer Lebensart; und wenn fie nicht durch Sarte und Unterdrückung boshaft gemacht. ober durch das bofe Beifpiel ber Stadte angestedt merden, find fie mit den einfältigen aber gefunden Begriffen und Be= finnungen, die fie der Natur und dem Menschenverstand allein ju danken haben, die unschuldigften Leute von der Welt. Ihre Unwissenheit felbst ift für fie ein Gut, weil fie eine nothwendige Bedingung der Tugenden ihred Standes und ihrer Bufriedenheit mit demfelben ift. Entwickelte Begriffe, verfeinerte Empfindungen, physische und mechanische Kenntniffe, oder eine gelehrte Theorie der Landwirthschaft, find entweder gar nicht für sie gemacht, oder wurden ihnen doch wenig nuben. Der junge Bauer fann die Regeln des Keldbaues und der ländlichen Wirthschaft von seinem Bater und Großvater beffer lernen als von dem gelehrtesten Naturforscher; und ihm diese Regeln auf eine wissenschaftliche Art beizubringen wäre wenig weiser gehandelt, als wenn man ihn die Redefunst und die Logif lehren wollte, damit er fich ausdrücken und Schluffe machen lerne. Diefen Begriffen zufolge fchrantte Tifan ben Schulunterricht, der fich für das Landvolk schickt, auf die Runft gu lefen, gu ichreiben und zu rechnen, auf die einfachften Begriffe und Maximen der Religion und Sittlichkeit, und auf die Erklärung eines fehr vortrefflichen Ralenders ein, den er

durch die Afademie der Wissenschaften für sie machen ließ. Alles übrige was zu thun war, um die Landleute von ihrem Berhältniß gegen den Staat, von ihren Gerechtsamen, und von ihren bürgerlichen sowohl als häuslichen Pflichten zu belehren, war dem Priester übertragen, mit welchem Tisan jedes Dorf versab. Dieser Priester stellte zugleich die erste obrigfeilliche Person des Dorfes vor, und war durch eine sehr genau bestimmte Instruction angewiesen, wie er sein zweisfaches Amt zu verwalten habe.

Bas bingegen die Bewohner der Städte betrifft, welche durch ihre Lebensart und Bestimmung viel weiter als das Landvolf von dem urfprunglichen Stande ber Natur entfernt werden, von diefen urtheilte Tifan, daß fie überhaupt einen höhern Grad der Auftlarung, mehr Entwickelung, Berfeinerung und Volitur vonnöthen batten. "Je größer die Un: gabl der Menschen ift (fpricht er), die in einerlei Ringmauern beisammen leben; je frarter die innerliche Gabrung und der Busammenftof find, welche aus ber Berschiedenheit ihrer Deigungen, Leidenschaften, Absichten und Vortheile entspringen muffen; je ichwerer es ift, mitten unter fo vielerlei Diffonangen die jum Bohl des Gangen nothige harmonie ju erhalten; je leichter jede Art von Berderbnif fich unter fie ein= schleicht, und je schneller fie durch die sittliche Unstedung fort= gepflangt und bosartig gemacht wird: befto augenscheinlicher ift die Nothwendigfeit, die Erziehung in den Städten zu einem politischen Institut zu machen, und alles darin auf ben großen 3wed zu richten, bie ftadtische Jugend aufs forgfältigfte gu geselligen Menschen und zu guten Burgern zu bilden. Aus

biesem Grunde machte der Unterricht in der Sittenlehre, und in der Verfassung, den Gesehen und der Geschichte von Scheschian, den wesentlichken Theil derjenigen Erziehung aus, welche allen jungen Bürgern gemein war; und obgleich die Art des Vortrags und die Grade der Aussährlichkeit des Unterrichts dem Unterschied der Stände und der fünstigen Bestimmung angemessen waren, so wurde doch selbst bei der Jugend von den untern Elassen auf keinen geringern Zweck gearbeitet, als sie — zu eisrigen Liebhabern eines Vaterlandes, bessen gegenwärtiger Zustand sich dem Ideal der öffentlichen Glückseligkeit näherte — zu gehorsamen Befolgern einer Gessetzgebung, deren Weisheit ihrem Verstand einleuchtete — und zu willigen Veförderern des gemeinen Besten, mit welschem sie ihr eigenes unzertrennlich verbunden sahen, zu machen.

Außerdem hielt Tifan für nöthig und anständig, daß alle Bürger, zu welcher Classe sie gehören möchten, in ihrer Muttersprache unterrichtet, und gelehrt würden, einige der besten Nationalschriftsteller, die er zu diesem Ende für classisch erstärte, mit Verstand und Geschmack zu lesen. Er urtheilte mit sehr gutem Fuge, daß ein Volk, welches berechtigt seyn wolle, sich für bester als Samojeden und Namtschadalen anzusehen, seine eigene Nationalsprache richtig und zierlich zu reden gelernt haben müsse; und da die jungen Scheschianer das Glück hatten, keine fremde Sprache erlernen zu müssen, so war es um so viel leichter, von ihrer eigenen in einem Grade Meister zu werden, dessen sich, bei andern Völkern, sogar unter den Gelehrten nur die wenigsten rühmen können.

Noch ein andrer Umftand, der die Schulen von Tifans

Ginfenna auszeichnet, mar, daß diefer Gefehgeber ben Un= terricht und die lebung in der Söflichkeit zu einem wesent= lichen Theile der öffentlichen Erziehung machte. Er fab die Söflichkeit für eine Vormauer der öffentlichen Rube, für ben ftarfften Damm gegen alle Arten von Beleidigungen und ge= waltthätigen Ausbrüchen der Leidenschaften, und alfo für das nicherfte Mittel an, der Obrigfeit die unangenehme Mube und dem Staate den ichablichen Ginfluß - baufiger Beftrafungen zu ersvaren; und man muß gesteben, unter einem sehr gablreichen Bolfe icheint fie, befonders für die geringern Clafien, eine der nothwendigften politischen Tugenden zu fenn. In diefer Rudficht verfaßte Tifan ein besonderes Ceremonial für alle Stände, Classen, Geschlechter, Alter, Berhaltniffe und Borfallenheiten, an welches die Scheschianer so mechanisch und punttlich angewöhnt wurden, daß es ihnen endlich gur andern Ratur ward. Bielleicht haben die Ginefer, welche biefes Institut von jenen borgten, die Sache, nach Art aller Nachahmer, zu weit getrieben; aber die großen Bortbeile. die ihrer Polizei davon zugeben, konnen und begreiflich machen, wie icon und nublich diefer Theil von Tifand Gefeß= gebung in feiner urfprunglichen Befchaffenheit gewesen fenn muffe.

Bermöge eines zur Grundverfassung von Scheschian gehörigen Gesches blieben die Kinder ordentlicherweise in der Hauptelasse ihres Baters. Diese Hauptelassen waren auf sieden sestgesetzt. Sie bestanden aus dem Adel oder den Nairen, den Gelehrten, den Künstlern, den Kausleuten, den Handwerfern, dem Landvolte, und den Tagelöhnern; und jede der sechs erstern theilte fich wieder in verschiedne besondere: die lette aber. welche Tifan als die vornehmfte Berkftätte der Bevolkerung aufah, und beren Rinder, als dem Staate vorzüglich angeborig (wie ichon gemeldet worden), auf öffentliche Unkoften erzogen murden, maren auf gemiffe Beife von befagtem Gefeß ausgenommen. Der Abel, ber fich wieder in den höbern und niedern theilte, fonnte von dem Könige niemanden mit= getheilt merden. Wenn ein adeliges Geschlecht erlosch, fo per= fammelten fich die Saupter aller übrigen, und erwählten aus ber zweiten oder dritten Claffe den Mann, der fich durch die größten Berdienste und den edelften Charafter der Ehre, in ibren Orden aufgenommen zu werden, am würdigften gezeigt batte. Dieser ging davon sofort in die Classe der Edlen über. und füllte die Lude durch ein neues Beschlecht aus, welches von dem Augenblicke feiner Aufnahme an, alle Rechte des Aldels eben fo vollständig genoß, als ob es fo alt als die Belt gewesen wäre. Hingegen hatte der König das Recht, an den Plat jedes erloschenen Stammes aus dem höhern Adel ben= jenigen aus dem niedern, den er für den Bürdigften achtete. eigenmächtig auszuwählen. Die Kinder aus den vier folgenden Sauptclaffen waren nur in dem Kalle einer erweislichen Un= tüchtigfeit zu den Bestimmungen ihrer Classe oder einer ent= schiedenen Reigung und Tüchtigkeit zu den Geschäften einer andern, von dem Gefete losgezählt: und aus der fechsten Claffe war es, ohne ausbrückliche königliche Erlaubniß (welche im Gefet auf besondere Källe eingeschränkt mar) gar nicht erlaubt, in die zweite, dritte oder vierte überzugehen. Und auf gleiche Weise waren auch die Heirathen aus einer Sauptclasse

in die andere durch ein Grundgesetz, von welchem der Konig nur felten dispensiren konnte, unterfagt.

Da nun foldergestalt die Stände in diefem Neiche gehörig abgesondert waren -- welches Tifan für unumgänglich nöthig hielt, wenn jeder den ihm eigenthümlichen Charafter unvermischt beibehalten sollte, so war eine nothwendige Folge hiervon, daß auch jede Classe ihre eigene Erziehung betommen mußte.

Die Söhne aus der dritten, vierten und fünften erhielten die ihrige theils in dem väterlichen Hause, theils in den für sie angeordneten öffentlichen Schulen, theils bei den Meistern ihrer Profession, bei welchen sie sich außerhalb ihres Geburtsvertes, sechs Jahre lang (vom sechzehnten an gerechnet), in berselben üben mußten. Für die Kausseute, Künstler und seinern Handarbeiter war überdieß in allen größern Städten des Meichs eine Art von Akademie angelegt, wo jeder die Theorie seiner Kunst, mit der wirklichen Ausübung verbunden, in möglichster Bollkommenheit und unter Anführung der erfahrensten Meister, zu erlernen Gelegenheit hatte. Aber die Besuchung bieser Akademie war vom Gesche nur denjenigen als eine Schulzligkeit auferlegt, welche sich in einer von den Hauptstädten des Reichs niederlassen wollten.

Die Classe der Gelehrten, oder, wie sie der Sinesische Ueberseher nennt, der Mandarinen, begriff wieder sechs besontere Ordnungen unter sich: die Atademisten, die Priester, die Schullehrer, die Aerzte, die Richter, Polizeiausseher und andre obrigseitliche Personen, und die Sachwalter. Die Ordnung, in welcher sie hier genannt worden, bestimmte in Scheschian

ibren Rang. Diese fammtlichen Abtheilungen genoffen vom gehnten bis zum fechzehnten Jahre einer gemeinschaftlichen öffentlichen Erziehung in befonders dazu gestifteten Säufern. beren außerliche Einrichtung von denjenigen, worin die Offege= finder des Königs und der Königin erzogen murden, menig unterschieden war. Gedes derfelben batte einen Afademiften. einen Driefter und einen Arat au Oberaufsebern. Gine ber vornehmsten Obliegenheiten diefer Auffeher mar, die Gemüths= art, den Genie und das Maß der Kähigkeiten der jungen Leute aufs genaueste zu erforschen. Ihre Wahrnehmungen darüber mußten nie, mit eben fo vieler Genauigfeit, als ob es atmosphärische oder aftronomische Beobachtungen gewesen wären. von Tag zu Tag aufzeichnen, und daraus, zu Ende der beiden letten Jahre, einen mit verschiedenen Probestücken begleiteten Bericht an den Statthalter der Proving einsenden. Dieser fette eine Commission von feche Atademisten zu Untersuchung berfelben nieder; und nach dem Gutachten ber lettern murde jeder Jüngling in diejenige unter den fechs vorbenannten Ordnungen, zu welcher ihn Reigung und Kähigkeit vorzüglich beftimmten, und zugleich in diejenige höhere Schule verfest, worin die besondere Ordnung, in welche er nun gehörte, zu ihrem fünftigen Amte ausgebildet und vollkommen gemacht wurde.

In der Auswahl der fünftigen Priester wurde vornehmlich auf diesenige glückliche Mischung des Temperaments gesehen, welche ihrem Besiber eine vorzügliche Anlage zu Beisheit und Tugend gibt. Alle sehr seurigen, unruhigen, ruhmbegierigen und unternehmenden Geister, alle jungen Leute von außerorbentlich lebhafter Empfindung und Einbildungsfraft wurden von

einem Stande ausgeschloffen, beffen wefentlichfte Pflicht mar, bem Bolfe mit dem Beifpiel untadeliger Sitten vorzuleuchten und die Religion durch ihren Bandel ehrwurdig ju machen. Auf diefen Sauptzwed war ihre gange Erziehung eingerichtet. Bon ben Biffenschaften, welche nicht unmittelbar weiser und beffer machen, murde ihnen nur fo viel beigebracht, als von= nothen mar, um feine Verachter berfelben ju fenn. Singegen murde auf die Bildung ihres Geschmacks besondere Aufmert: famteit gewendet; benn Tifan behauptete, bag ein feines und gelehrtes Gefühl des Schonen und Guten ein wesentliches Stud der Beisbeit fev. Die Religion, ju deren besonderem Dienste fie in diesen Schulen inigiirt wurden, war nicht mehr ber alte armfelige Affendienft ber Scheschianer: es war die: jenige, welche Dichengis ehmals bem jungen Tifan eingeflößt, und diefer gur Grundfeste feiner gangen Befetgebung gemacht batte. Da fie durchaus praftisch mar, da alles Grubeln über bie Natur bes bochften Befens durch ein ausbrudliches Strafgeset untersagt war; so machte sie auf einer Seite bloß ein politisches Institut, und auf der andern eine Angelegenheit des Bergens aus; oder, mit andern Worten es war bloß barum zu thun, durch fie ein befferer Burger und ein glud: licherer Mensch zu werden, als man ohne fie batte fent tonnen. Aus diefen Gefichtspunften allein lehrte man die jungen Driefter die Religion von Scheschian betrachten; und aus eben biefem Grunde machte die Moralphilofophie und bas Studium ber Gefete die hauptbeschäftigung ihrer Vorbereitungszeit aus.

Gleich forgfältig murden auch die Schullehrer in befonbern für fie angeordneten Pflangichulen ju ihrer fünftigen

Bestimmung gubereitet. Diejenigen, welche gu diefem Stande ausgewählt murden, mußten Beweise der größten Kähigkeiten, eines icharfen Beobachtungsgeistes, einer großen Geschmeibig= feit der Seele und eines edeln Bergens gegeben haben. Tifan glaubte, daß man nur den vortrefflichften Männern der Nation die Sorge für den fostbarften Schat derfelben anvertrauen fonne. Aber eben darum machten fie auch eine der angesehensten Classen aus, murden nächst den Atademisten und Prieftern als die vornehmften Staatsbedienten betrachtet, waren für ihre Arbeit reichlich belohnt, und genoffen, wenn fie dem Staate fünfundamangig Jahre lang gedient hatten, für ihr übriges Leben einer zwar nicht ganz unbeschäftigten, aber boch ruhigen und mit großem Ansehen verknüpften Unabbangigfeit. Diejenigen, welche man einem fo wichtigen Stande widmete, wurden, von ihrem sechzehnten Jahr an, gehn Jahre lang in allen Wiffenschaften, die zu einer vollständigen Kennt= niß des Menschen geboren, und in allen nur möglichen Kertigfeiten, wodurch sie zu ihrem Umte geschickter gemacht werben fonnten, geubt. Sie maren überhaupt in zwei Ordnungen abgetheilt; in die Lehrer der niedern und in die Lehrer der höhern Schulen; und für jede Ordnung waren in jeder Proving besondere Vorbereitungsanstalten.

Da Tifan sich eine so große Angelegenheit daraus machte, jeder wichtigern Classe von Bürgern, und besonders denjenizgen, welche zur Verwaltung ihres Amtes einen gelehrten Unterricht in den Bissenschaften oder in den Gesehen von Schefchian vonnöthen hatten, ihre eigene Erziehung zu geben: so stellt man sich leicht vor, daß er für die Erziehung des jungen

Abels nicht meniger Sorge getragen haben merbe. Die Abe= ligen in Schofdian befaßen nicht nur den größten Theil der Landereien eigenthumlich, wiewohl ohne Gerichtsbarfeit: fon= bern ihre ehmals febr übertriebenen, unter Morn und Isfanbiarn aber nach und nach unendlich verminderten Vorzüge maren durch Tifans Gesetzgebung wieder zu einem folden Glanze bergeftellt worden, daß fie nun, sowohl durch ihren Reichthum als durch ibre Vorrechte, die ansehnlichste Kafte im Staate ausmachten. Außer dem wesentlichen Unrheil, der ihnen an der Garantie der Gefete und Nationalrechte gufam, hatte der hohe Abel in Scheschian, ber aus den altesten und begutertften Kamilien bestand, ein angebornes Recht an alle oberften Staats: und Kriegsbedienungen. Der Konig er= mablte zwar dazu wen er wollte; aber das Gefes verband ibn. aus dem Abel zu mablen. Go vorzügliche Rechte fonnten, nach den Begriffen unfere Befetgebere, nicht andere als mit eben fo großen Pflichten verbunden fenn. Weil die Edeln in Scheichian die reichfte Claffe ausmachten, fo trugen fie auch ju den Bedürfniffen des Staats am meiften bei; und weil fie die vornehmften Gehülfen des Königes in der Regierung maren, fo mußten fie auch die Beschicklichkeiten und die Tugenden befigen, die eine fo edle Befrimmung vorausfest. Tifan fand, daß es etwas mit dem Beften des Staats gang Unver: tragliches mare, bem freien Belieben ber Edelleute zu überlaffen, ob fie mußig geben, oder fich nublich beschäftigen; ob fie robe Berächter der Wiffenschaften, deren Werth fie nicht verstehen, und anmagliche Defvoten der iconen Runfte, deren erfie Grundbegriffe ihnen fremde find, - ober aufgeflarte

Freunde und Renner der einen und der andern; ob fie ungeschliffen und ausgelassen in ihren Sitten, verdorben in ihren Grundfäßen, auftößig und übelthätig in ihren Sandlungen. oder ob fie tugendhafte, nach großen Grundfäßen handelnde Patrioten und Menschenfreunde fenn; - mit Ginem Bort, ob fie, ihrem innern Werthe nach, die verächtlichste, oder, ibrer Bestimmung gemäß, die ichabbarfte Claffe bes Reichs vorstellen wollten. Er glaubte, verzehren was andre arbeiten, fen fein genugfames Verdienft um ben Staat; und es fep widerfinnig, mit einer niedrigen Geele an den Ruhm und die Rechte edler Vorältern Unsvruch zu machen, und unerträglich. wenn ein verdienstlofer Mensch, bloß um eines von ungefähr ihm zugefallnen adeligen Namens willen, auf die nüblichen und an innerlichem Werth eblen Glieder des Staats veracht= lich berabzusehen sich berechtigt halt. Um den Abel von Schefcian vor einer fo fcimpflichen Ausartung zu verwahren, um ibn wirflich zu dem was er sevn follte zu bilden, ordnete Tifan für die adelige Jugend seines Reichs eine öffentliche Erziehung an, bei welcher die Mittel, die zu ihrer Vervollkomm= nung angewandt murben, ben ganzen Umfang feines großen Zwedes umfaßten. Richt Stlaven, aber zuverläffige Stuben des Throns, weise Vorsteher der Nation, muthige Vertheidi= ger ihrer Ruhe und standhafte Vertreter ihrer Rechte, voll edlen Gefühls ihrer Unabhängigkeit gegen alle Anmaßungen einer willfürlichen Gewalt, aber gehorfam gegen die Gefete, unfähig eine Unwahrheit zu sagen oder eine Riederträchtigkeit ju thun, großmüthig und bescheiden in Verwendung ihres Bermögens, aber Berächter des Reichthums der ein Gold der

Rnechtichaft und bes geschmeibigen gaftere ift, und folg auf eine Urmuth, welche burch ben Schatten, ben fie auf bie Tugend wirft, ben Glang berfelben mehr erhebt als verbunfelt; Beforderer aller nubliden Runfte, aber vorzuglich geborne Beiduter bes Aderbaues, bem fie ibre eigene Unabhangigfeit an danken baben; mit Ginem Borte, Borbilber ber übrigen Stande in jeder Tugend bes geselligen und burgerlichen Lebens, und geschicht, die Vorzuge ihres Standes, wofern fie ihnen nicht angeerbt gemesen maren, burd perfonliche Berbienfte gu ermerben: - dieß follten die Edeln von Scheschian fenn, und bieß murben fie burd Tifans weife Beranftaltung. Die Goulen, in welchen fie erzogen murden, ftanden unter der unmit= telbaren Aufnicht bes Ronias und ber Reichsftande. Die gefcidteften Afademiffen murben zu ibren Lebrern und Auffebern bestellt. Dichte mas ben Rorper, ben Beift und bas Berg vervollfommnen fann, murde in ihrer Ergiebung verab: faumt. Gie fing fich mit bem fünften Jahre bes Altere an, und endigte fich erft mit bem einundzwanzigflen. Rein Gobn eines Scheschianischen Ebeln mar einiger Beforderung fabig, ber diefe öffentliche Erziehung nicht genoffen batte. In ben funf letten Sabren berfelben mußten bem Ronige von Beit gu Beit die Boobachtungen ber Auffeber über die Rabigfeiten und Gitten ihrer Untergebenen, und Proben ihres Rleifes eingeschicht werden. Alle Jahre murben diejenigen, beren Bubereitungezeit verfloffen mar, bem Ronige vorgeftellt. Er bebielt die vorzüglichsten an feinem Sofe, und die übrigen murben, jeder in feiner Proving, ftufenweise zu den Geschäften und Ebrenftellen, die ibrem Stande gutamen, beforbert.

Itimadulet, fagte Schach-Gebal, was mir an den Erziehungsanstalten beines Tifan am besten gefällt, ist die Anordnung dieser mit wirklichen Proben belegten Berichte über die
Talente und Sitten der jungen Leute von den höhern Classen.
Auf diese Weise blieb ihm kein guter Kopf, kein vorzüglicher Charakter in seinem ganzen Neiche unbekannt. Er war nicht in dem Falle, worin wir andern uns zu besinden pslegen, seine Leute aus einem Glückstopse ziehen zu müssen, wie du neulich sagtest. Sein Staat glich einer künstlichen Maschine, von beren Wirkung der Meister gewiß ist, weil er weiß, daß er seine Federn, Hebel, Näder, Schrauben und wie die Dinge heißen, jedes an seinen Plaß gestellt hat. Ich denke, Freund Danischmend, diese Kunst sollte sich ihm ablernen lassen— denn wir wollen uns nicht zu weise dünken, von einem solchen Meister zu lernen.

Unstreitig, erwiederte der neue Itimadulet, sind unter seinen Verordnungen und Anstalten manche, wovon sich auch in den Staaten des Sultan meines herrn guter Gebrauch machen ließe; zum Beispiel (sehte er mit einer halb ironischen Miene hinzu) die vortreffliche Art, wie er Scheschian von dem schädlichen Ungezieser, den Ya-savu —

Aber bei allem dem, fiel Gebal ploglich ein, muß diese treffliche Aunstmaschine, deren Lob ich so eben aus vollem herzen anstimmte, irgend einen verborgenen Capitalfehler gehabt haben, daß sie, wie du schon mehr als Ginmal etwas voreilig zu verstehen gegeben haft, in so kurzer Zeit ins Stocken gerieth, und endlich gar so ganglich zu Grunde ging, daß

weder Tifan noch fein Neich unfern Universalhistorifern auch nur dem Namen nach befannt ift.

In der That, verfeste Danischmend, war es, wie Ihre Sobeit fagen, etwas voreilig von mir -

Sat nichts zu bedeuten, herr Danischmend! Im Begentheil, bu baft mir einen Gefallen gethan, mich auf biefen Dunkt aufmerkfam zu maden. Ich glaube nun beinen Tifan und feine Gefengebung mit feiner gangen Urt zu regieren fo gut zu fennen als - meine eignen Angelegenheiten. (Das mag mohl fenu! bachte Danischmend, mit einem Ceufger, ben er noch zu rechter Beit in einen fleinen Suften vermanbelte.) Seine Staatseinrichtung, wie gefagt, ift ein Meisterwerf, fuhr der Gultan fort: aber, ohne mir felbst ein Compliment gu machen, ich hatte eine Art von Abndung, daß fie von feiner langen Dauer fenn fonnte. Indeffen muß es boch die Mube verlohnen, von dir zu boren wie es bamit zuging, und dieß ift, unter und gefagt, bas Gingige mas mich an beiner Befcichte von Scheschian noch intereffiren fann. Richte bich alfo barauf ein, Itimabulet, wenn ich bich wieder rufen laffe, meine Reugier bierüber zu befriedigen.

## 16.

Es ift ein trauriges Loos aller guten Dinge in der Welt, fing Danischmend an, als er nach einigen Tagen wieder an bas Bette Seiner Hoheit gerufen murbe, daß fie unter ben Sanden der Menschen nicht lange unbeschädigt und unverdorben

bleiben fonnen. Leider ailt dief von Gefetgebungen, Staateverfaffungen und Regierungen gang porguglich. Wie voll= fommen auch die gesehmäßige Verfaffung eines Staats fenn mag, bei der Vollziehung fommt alles auf die Beschaffenheit ber Menschen an, in deren handen die Gewalt ift, welche der Staat dem Rürften, und der Rürft wieder theilweise denen. die ihm regieren belfen follen, anzuvertrauen genöthigt ift. Die angelegen ließ sich's nicht der gute Tifan fenn, feiner Gefehgebung eben baburch die Krone ber Vollkommenheit aufaufeben, daß er ihr die möglichste Dauerhaftigfeit zu geben fuchte! Eben darum weil er einfah, wie fehr alles auf die sittliche Beschaffenheit der Regierten sowohl als der Regieren= ben ankommt, machte er die moralische Bildung der Schefcianer zum Sauptamed feiner Erziehungsanstalten, und die Erhaltung der Sitten in der möglichften Lauterfeit zum Augenmert aller feiner Verordnungen. Aber eben barum, weil es unmöglich ift unter einem großen Bolte bie Sitten lange unverdorben zu erhalten, fonnt' er mit aller seiner Vorsicht mehr nicht bewirken, als daß es mit der sittlichen Verderbniß feines Volkes lanafamer auging, und alfo der Beitpunkt des politi= ichen Todes. welchem fich jeder Staat mit immer zunehmen= der Geschwindigfeit nähert, von dem seinigen etwas weiter entfernt wurde, als es ohne feine Vorkehrungen geschehen mare.

Ohne Zweifel liegt diese Tendenz zum Schlechterwerden so tief in der menschlichen Natur, daß ihre Wirkung durch feine menschliche Veranstaltung ganzlich ausgehoben werden kann. Auf diesen Punkt scheint der gute Tifan zu wenig

Rudficht genommen, und überhaupt ben Menfchen, bie er (obne fich beffen vielleicht bewußt zu fenn) ju viel nach feinem eigenen Bergen beurtheilte, bei aller feiner Borficht, noch immer mehr Gates quaetraut qu baben, als er mit Recht er: marten fonnte: und diefer Umftand ift vielleicht allein ber Grund, warum einige feiner Befete ben Reim ihrer Berberb: niß bereits in fich trugen, und die Entwickelung besfelben unvermerkt beförderten. Go hatte er g. B., in der besten Abficht von der Belt, die Scheschianische Priefterschaft, um fie ju veredeln und bem Staate nublich ju machen, ju öffent: lichen Lehrern bes Befesbuches bestellt, und zu biefem End= zwed alle nur erfinnliche Gorge getragen, fie zu vortrefflichen Burgern zu bilben. Aber, mas er nicht vorhergesehen hatte, war, daß er gerade badurch diefem Stand ein Unfeben und einen Ginfluß verschaffte, beffen fich in ber Kolge - wenn bie Sitten nach und nach fchlaffer geworden fenn, und die Gesete also einen Theil der Kraft, die fie von jenen erhalten, verloren haben murden - ehrgeizige und heuchlerische Menfchen bedienen murden, felbftfüchtige Plane gum Rachtheil bes Staats burchzusegen. Aus einer abnlichen Urfache hatte er, wiewohl anfange eine gangliche Umschaffung ber Scheschianischen Landesverfassung zu feiner großen Absicht nothig fcbien, ben erblichen Abel als eine befondere Claffe von Staatsburgern beibehalten, und ihn nicht nur im Benit eines Theils feiner ehemaligen Vorzüge gelaffen, fondern ihn noch burch bas ausschließliche Recht an die oberften Staats: und Rriegebedienungen fo boch über alle übrigen Claffen erhoben, baß es taum begreiflich ift, wie Tifan die funftigen Rolgen

einer so auffallenden Ungleichheit sich selbst habe verbergen können. Was auch immer über diesen Punkt zu seiner Rechtfertigung oder Entschuldigung gesagt werden könnte, gewiß ist, daß dieß einer der größten Fehler seiner Geschgebung war, und vielleicht mehr als alle übrigen zum Untergang derfelben beitrug. Denn wie konnte er erwarten, daß ein Bolk, das durch eben diese Staatseinrichtung zu der höchsten Stuse von Cultur, deren die Menschheit fähig scheint, gelangen mußte, ein so unbilliges Vorrecht einer verhältnißmäßig kleinen Anzahl in die Länge dulden, oder daß diesenigen, die im Besiß desselben waren, sich bessen gutwillig begeben würden?

Endlich ift nicht zu läugnen, daß Tifan, wiewohl es fein ernstlicher Wille war, sich selbst und seinen Nachfolgern die Freiheit Böses zu thun so viel möglich zu entziehen, dennoch durch Betrachtungen, an welchen sein Herz mehr Antheil hatte als seine Vorsicht, sich verleiten ließ, den Königen von Scheschian eine größere Macht einzuräumen, als mit der Sicherheit seiner Gesegebung, von welcher doch die Sicherheit seines Volkes abhing, in die Länge bestehen konnte.

Wie meinst du das, Freund Danischmend? fragte Schach= Gebal mit einem bedenflichen Buden der Augenbrauen.

"Ich will damit fo viel fagen: als Tifan sich und feinen Thronfolgern das Vermögen auch willfürlich viel Gutes zu thun nicht entziehen wollte, und biesem zufolge der Krone ein unabhängiges jährliches Einkommen von zehn Millionen Unzen Silbers zueignete, worüber der König nach seinem Belieben schalten konnte; so geschah es unstreitig aus dem löblichsten Bewegungsgrund, und konnte, so lange sein Geist auf seine

Nachfolger forterbte, dem Staate nicht anders als erfvrießlich fenn. Nur scheint er vergesen zu haben, daß eine große willstürliche Macht Gutes zu thun ihrem Besißer nothwendiger Beise auch eine eben so große Macht Böses zu thun ertheilt; und daß also alle Könige nach ihm lauter Tisane gewesen sevn müßten, wenn dieser Theil seiner Unordnungen nicht zu versberblichen Mißbräuchen Unlaß und Mittel hätte geben sollen."

Bas du da fagst, Itimabulet, gilt wohl von der ganzen Gesetzebung und Staatsverwaltung deines Tifan. Augenscheinlich war alles auf seine perfönliche Denks und Sinnessart berechnet. Die Scheschianer, um das zu bleiben was er aus ihnen machte, hätten immer einen Tifan an ihrer Spike haben müssen. Wie konnte er so übermäßig bescheiden sevn, so etwas als möglich vorauszuseben?

In der That, versetzte Danischmend, glaubte er durch die äußerst forgfältige Erziehung, welcher die fünftigen Thronsfolger nach dem Gesetz unterworfen sewn sollten, sein Möglichstes gethan zu haben, um seinem Neich eine lange Folge eben so guter Könige, als er selbst war, zu versichern. Über auch dieß hing doch gänzlich von der Veschaffenheit dersenigen ab, denen die Vollziehung dieses wichtigsten Theils seiner Gesetzgebung anvertraut werden mußte. Es läßt sich kaum denken, daß er alles dieß, und was daraus solgt, nicht vorhergeschen haben sollte. Über vermuthlich war seine Meinung auch nur, selbst das möglichste Gute zu schaffen, und, nachdem er alle Vorsicht, deren ein weder unsehlbares noch allvermögendes Wesen fähig war, für die Zukunst angewandt hatte, es nun dem Schicksal zu überlassen, wie lange sein Werk, und die

Bewegung die er ihm einmal gegeben hatte, dauern murde, Jum Unglück für Scheschian blieb der eben so weise als gute, und eben so thätige als weise Tisan, der (wie Ihre Hoheit so richtig urtheilten) gleich dem Phönir der Fabel in jedem seiner Nachsolger wieder hätte ausleben mussen —

Ich bedanke mich in Parenthesi für die Verschönerung meiner Anmerkung, fagte der Sultan mit einem etwas zweideutigen Lächeln.

- unter zweiundzwanzig Konigen, aus welchen die Tifanische Dynastie bestand, der einzige in feiner Art: feinen Sohn Temor ausgenommen, der unter der langen Regierung feines Vaters Beit genug gehabt hatte fich ju überzeugen, daß er, wenn die Reihe dereinst an ihn fame, gegen die Bewohnheit der Thronfolger, nichts Befferes thun fonne, als fich fo zu betragen, daß die Scheschianer noch immer von Tifan regiert ju werden glauben möchten. Diefer Temor wurde, feiner vortrefflichen Erziehung ungeachtet, in einer Epoche wie jene, worin sein Bater einen fo großen Charafter entfaltet hatte, nur eine mittelmäßige Rolle gespielt haben : in den glücklichen Umständen hingegen, worin er den Thron bestieg, war er gerade dekwegen, weil er funfzig Jahre lang Tifans befter Unterthan gewesen war, ber murdigfte Rachfolger dieses großen Königs. Allein mit ihm endigte fich auch bas wirkliche goldene Alter ber Scheichianer. Nach einer dreißigjährigen Regierung hinterließ Sultan Temor den Thron feinem Sohne Turfan, der das Feuer des Geiftes, den Muth und die Thätikgeit seines Großveters geerbt zu haben schien. aber, da ihm sowohl die Anlage zu den fanftern Tugenden, als der Vortheil von einem Dschengis in der Dunkelheit des Privatstandes erzogen zu seyn, mangelte, eben darum weil er nur zur Hälfte Tisan war, der glücklichen Verfassung seines Vaterlandes die erste Wunde schlug. Nach den Versuchen zu urtheilen, die er in den ersten Jahren seiner Regierung machte, die Reichsstände zu verschiedenen Aenderungen in den Gesehen Tisans zu bewegen, — Aenderungen, welche unter dem Anschein des gemeinen Vesten die Macht der Krone beträchtlich vermehrt haben würden, — hätte sein unruhiger Geist sich schwerlich an dem bescheidenen Ruhme seines Vaters begnügt, wenn ihm ein langwieriger Krieg mit dem Könige von Katan nicht einen andern Tummelplat eröffnet hätte. Er hörte sich zwar gern den zweiten Tisan nennen; aber er wollte es auf seine eigene Art seyn —

Was du ihm doch nicht übel nehmen wirft? fiel Schach- Gebal ein -

"Ich nicht; aber die Scheschianer hatten gegen diese eis gene Urt manches einzuwenden."

Danischmend mein Freund, von einem Itimabulet follte man billig erwarten, daß er das Bolt bester tennen mußte, um aus diesem Umstand etwas zum Nachtheil Turfans zu folgern. Deine Scheschianer machten es, dente ich, wie alle ihresgleichen, wenn es ihnen zu wohl ergeht: sie wurden übermuthig.

Sire, erwiederte Danischmend, wofern dieß der Fall war, fo ließ es Turfan nicht an fich schlen, den Erceß ihres Bohlbefindens nach Möglichkeit zu mäßigen. Denn er führte Krieg beinahe seine ganze Regierungszeit durch, und Scheschian hatte

den ganzen Wohlstand vonnöthen, der die Frucht einer achtzigjährigen Ruhe unter der besten Staatsverwaltung war, um
von den Folgen seiner glänzenden Unternehmungen nicht zu
Boden gedrückt zu werden. Ratan war damals nach Scheschian das mächtigste Neich im Osten, es besaß, wie jenes,
einen großen Ueberstuß an den kostbarsten Naturgütern; aber
seiner innern Versasfung nach stand es weit hinter jenem zurück, und der große Handelsverkehr, der zwischen beiden Völkern vorwaltete, war gänzlich zum Vortheil der Scheschianer.
Uebrigens konnte man diesen Krieg insofern gerecht auf
Seiten der Scheschianer nennen, als die erste Veranlassung
nicht von ihnen herrührte: aber wahrscheinlich würde Tisan
an dem Plaße seines Enkels Mittel gesunden haben,
auf eine oder andere Weise den Ausbruch desselben zu verhüten.

herr Danischmend, fiel der Sultan ein, wenn der hof von Katan die Gelegenheit gegeben hatte, so erforderte doch wohl die Ehre der Scheschianischen Krone eine Beleidigung nicht ungestraft hingehen zu lassen? Aber worin bestand denn die Beleidigung?

"Eine von den Tartarischen horden, die unter dem Schuße des Königs von Katan standen, hatte eine Scheschianische Karrawane geplündert. Turfan forderte im Namen seiner Unterthanen Genugthnung; der hof von Katan zögerte: Turfan erneuerte seine Forderungen mit hise und Stolz, und da er immer fältere Antworten erhielt, so eilte er (in der That viel rascher als er gethan haben würde wenn es ihm um Beibehaltung des Friedens zu thun gewesen wäre) seinen

nicht weniger folgen Nachbar die leberlegenheit feiner Dacht auf die nachdrücklichfte Urt fühlen zu laffen. Nach der Grund: verfaffung des Reichs konnte der König feinen Krieg ohne Einstimmung der Nation unternehmen. Aber diegmal fand Turfan eine große Mehrheit derfelben willig, feinen Antrag aus allen Kräften zu unterftußen: das Bolt, weil es die er= littene Beleidigung um fo bober empfand, je lebhafter es feine Vorzüge über die Kataper fühlte; und der Abel, weil ein großer Theil desfelben fich Ruhm, Ehrenftellen und anbere ansehnliche Vortheile von diefer Gelegenheit versprach. Der Krieg wurde alfo beschlossen, und die in Kener gesetten Scheschianer beeiferten fich, ihren jungen Konig, der an der Spike feines Scers die Miene batte einem gewiffen Sica entgegen zu geben, durch Berdoppelung der gewöhnlichen Kriegsmacht und freudige Bewilligung außerordentlicher Beiträge fo lange gu unterftüßen, bis er den gedemüthigten Feindzu einem rühmlichen Frieden gezwungen baben wurde. Diefer wurde auch vermutblich in wenigen Reldzügen erhalten worden fenn, wenn Turfan und sein Volt fich der Vortheile, die ihnen das Glud anfangs zuwandte, mit etwas mehr Mäßigung hatten bedienen wollen. Aber faum hatte ihnen der erfte Sieg einen Theil der feind= lichen Grangen unterworfen, fo mischte fich schon die Erobe: rungefucht ine Spiel; und eine der iconften Provinzen bed Ratay'iden Reiche, welche Turfan dem feinigen einzuverlei= ben beschlossen hatte, und die er wechselsweise bald einnahm bald wieder verlor, blieb nicht nur das Biel eines Krieges, der mit abwechselndem Glude beinahe feine gange Regierung durch mabrte, sondern auch, nachdem fie ihm abgetreten worden war, auf lange Zeit die Quelle eines unversöhnlichen haffes und oft erneuerter Fehden zwischen den Königen von Katan und Scheschian.

Turkan genoß die Auhe nicht lange, die er feinem erschöpften Volk endlich wieder verschafft hatte. Von seinen vier Söhnen waren drei auf dem Bette der Ehre gestorben; und so folgte ihm Akbar, der jüngste, in einem Alter, worin es, selbst bei einer Erziehung wie die Scheschianischen Königsföhne erhielten, schwer ist, ein großes Volk — und noch schwerer sich selbst zu regieren.

Reine Saturen mehr, herr Danischmend! unterbrach der Sultan ben Erzähler abermals: vergiß nicht, daß mich nach bem Ende deiner Erzählung verlangt —

Wenn dieß ist, fagte Danischmend, dem die sonderbare Laune seines Herrn aufzusallen ansing, so verdient Sultan Atbar Dank; denn seine Regierung war ein starker Schritt, wo nicht zum Ende der Geschichte von Scheschian, wenigstens zu einer Abänderung seiner Verfassung, die dasselbe nicht wenig beschleunigte. Abar liebte die Künste, die nur im Frieden gedeihen, nicht weniger leidenschaftlich als sein Vater die kriegerischen geliebt hatte: aber er begnügte sich nicht, die Spuren der Verwüstungen eines langwierigen Arieges in seinem Reich auszulösschen und dessen ehmaligen Wohlstand wieder herzustellen. Er wollte noch mehr thun als Tisan und Temor, und wurde nicht gewahr, daß er, während er sich überredete den höchsten Flor des Reichs zum einzigen Augenmerf zu haben, bloß für seine Lieblingsleidenschaften arbeitete. Von leuter Künstlern und Virtuosen, Kennern

und Dilettanten umgeben, beren Intereffe mar feine Leiden: schaft vielmehr angufeuern als zu mäßigen, borte er in feinem gangen leben nichts mas ibn aus biefer fußen Taufdung batte weden fonnen. Uzor, Lili, und Alabanda felbft, blieben in allem, mas fie fur die iconen Runfte thaten, weit hinter ibm gurud: benn man mußte ibm die Berechtigfeit wider: fabren laffen, daß er fie nicht, nach Gewohnheit ber meiften Kurften, zu blogen Eflaven feines Veranffgens berabmurdigte. fondern fie um ihrer felbit willen liebte und nur an ber Boll: fommenbeit ihrer Werfe Veranugen fand. Much barüber batte fich feine gu beflagen, bag er fie etwa aus Vorliebe gu einer andern vernachläffige; jede ichien vielmehr berechtigt fich für die vorzüglich begunftigte zu balten. Indeffen mar doch gewiß, daß die Baufunft, weil fie mit feiner Liebe gum Schenen augleich feine Practliche und Eitelfeit am meiften befriedigte, ben erften Rang in seiner Juneigung behauptete; menigstens fonnte man nicht anders urtheilen, wenn man die Menge und Gerrlichkeit aller Arten von öffentlichen Gebauden fab. womit er bie Refibeng Scheichian und alle Sauptftabte feiner Provincen angefüllt batte. Natürlich reichten bie Ginfünfte ber feniglichen Domanen, fo groß fie auch maren, bei weitem dt zu, eine fo fonbare und unerfattliche Leidenschaft zu befriedigen: und faum fühlte man die Ungulänglichkeit, fo ent=

friedigen: und faum fühlte man die Unzulänglichkeit, so entftand oben so natürlich das Verlangen ihr abzuhelsen. Das fürzesie Mittel war, einen kleinen Bruch in das Gesethuch Tikans zu machen, und Seiner Kobeit nicht nur die willkürliche Verwaltung des öffentlichen Schafte, sendern auch die Macht, nach Eutdünken neue Justüsse in denselben zu leiten,

auf eine aute Art in die Sande zu fvielen. Die Sache lag dem guten Afbar zu fehr am Bergen, als daß fich unter den Runftliebhabern, von welchen fein Sof wimmelte, nicht gar bald einer gefunden hätte, der fein Saupt nicht eber zur Rube legte, bis er ein wohlberechnetes Planchen, wie bas alles am sichersten zu bewertstelligen wäre, ausgearbeitet batte. Alles fam darauf an, den Adel und die Priesterschaft dahin ju bringen, daß fie fich, gegen eine billige Entschädigung, eine fo ungeheure Ausdehnung der foniglichen Gewalt gefallen ließen. Denn diese beiden mußten schlechterdings gewonnen werden: der Adel, wegen des entscheidenden Ginfluffes, den ihm die Staatsverfassung gab; die Priesterschaft, weil sie unmittelbar auf das Volk wirkte und durch ihr Ansehen alles über basfelbe vermochte. Beides hatte große Schwierigfeiten. wofern Afbar versucht worden ware feine Absichten durch gewaltsame Mittel erreichen zu wollen: aber beide Stande konnte man zu gewinnen boffen, wenn man ihre Mitwirkung unter feiner andern Bedingung verlangte, als insofern fie ihnen felbst vortheilhafter wäre als die Anhänglichkeit an die Tifanische Constitution. In diefer Ruchscht glaubte man von den geben Millionen Ungen Gilbers, die der Ronig aus feinen unabhängigen Domanen jog, feinen nüblichern Gebrauch machen ju fonnen, als daß man fie ju Sebung der Sfrupel verwendete, welche sich natürlicher Beise beim Antrag einer so wesentlichen Verschlimmerung der beschwornen Staatsverfassung in dem Gewiffen berjenigen erheben mußten, beren erfte Pflicht die Erhaltung biefer Verfaffung war. In der That hatten beide Stände eines höhern Grades von Uneigennüßigkeit, als man

von gewöhnlichen Menschen erwarten barf, vonnothen gehabt. wenn fie eine fo gunftige Gelegenheit batten verfaumen follen - die einen, ihre durch den letten Ariea und durch die Nach= abmung der Runft= und Prachtliebe des jungen Konigs er= schöpften Kinangen wieder beraustellen - die andern, welche fich feit Tifans Beiten mit fehr fparlich zugemeffnen Ginfünften bebelfen mußten, die ihrigen zu verbeffern und ihren Bunfchen fo viel möglich gleich zu machen. Man trat alfo in aller Stille mit den vornehmften Gliedern des Ausschuffes ber Reichoftande in geheime Unterhandlungen; die herren machten ibre Bedingungen: man wurde des Sandels eins. Aber, was der hof als den erften Praliminarpunkt zugestehen mußte, war: daß es, um die Nation nicht zu fehr zu erschrecken, schlechterdings nothig fen, die alte Korm der Verfaffung beiaubehalten, und fich vor der Sand an der unbegrangten Bereit= willigfeit ber Stande, bem Konig alles was er verlangen würde zu bewilligen, um so mehr zu begnügen, da die zugleich ftillschweigend ertheilte Freiheit, den Staat mit fo viel Schulben zu belaften, als die vaterliche Gorge Seiner Sobeit für ben möglichsten Klor besfelben bei Gelegenheit etwa für nothig erachten mochte, die ju Dero gnädigsten Befehl ftebenben Summen nach Gutbefinden dupliren und dripliren tonnte.

Die edeln und ehrwürdigen Patrioten, mit welchen diefer geheime Tractat geschloffen murde, nahmen es auf sich, ihre übrigen Collegen, unter den zugestandenen Bedingungen, auf ihre Seite zu bringen, und fanden weniger Widerstand als sie sich felbst vorgestellt hatten: so viel hatten bereits seit

Tifans Beiten bie Sitten an ihrer Einfalt und bie Befete an ihrer Energie verloren.

Atbar berief nun die Stande, um, wie er fagte, über die gegenwärtige Lage und Bedürfniffe bes Baterlandes fich mit ihnen zu berathen. Der Friede, hieß es in der königlichen Rede vom Throne, habe zwar, zu großer Freude Seines väter= lichen Bergens, alle Quellen des gemeinen Boblstandes wieder reichlicher als jemals fließen gemacht: aber die gangliche Ausbeilung aller Bunden, die ein beinahe zwanzigiähriger Krieg bem Staate geschlagen habe, und sowohl die Sicherstellung desselben gegen seine natürlichen Feinde, die nur durch eine entschiedene Ueberlegenheit von neuen Unternehmungen abgeschreckt werden founten, als die Erhaltung der so theuer errungenen Früchte des Sieges, machten mehr als gewöhn= liche, wiewohl die Rräfte der Nation nicht übersteigende Unftrengungen vonnöthen; zu welchen Seine Sobeit ihregetreuen Stände um fo bereitwilliger zu finden hofften, da Sie es ihrer Beisheit ganglich überließen, für die nöthige Bermehrung der Staatseinfünfte durch folde Mittel und Bege zu forgen, die den Unterthanen besonders der ehrwürdigen Claffe der Landleute, die wenigste Beschwerde verursachen murden.

Die Stände blieben Seiner Hoheit in ihrer Antwort nichts schuldig: benn wiewohl der Beist der Zeiten Tisans von Scheschian gewichen war, so hatte man doch die Sprache berselben beibehalten; und der Kanzleistyl jener Zeit blieb immer eben derselbe, auch nachdem es so weit gekommen war, daß man durch die wechselseitigen Complimente, die der König bem Bolte, und die Repräsentanten des Boltes dem Könige

machten, bes öffentlichen Elenbes nur zu fvotten ichien. Seine getreuen Stande fühlten fich unvermogend, fagten fie, einem fo buldreichen und fo unermudet für das Glud feiner Rolfer arbeitenden Monarchen ben gangen Umfang bes Vertrauens und ber Anbanglichkeit, wovon fie durchdrungen waren, ju beweisen. Was fonnten fie, um nicht gar zu weit binter ibrer Pflicht gurudgubleiben, weniger thun, als den Befchluß faffen, fein Vermögen Gutes zu thun feiner grangenlofen Thatigfeit gleich zu machen? - Diesem zufolge übertrugen fie ibm volle Machtgewalt, über die Verwendung des öffent= lichen Schaßes eben fo unbeschranft ju gebieten als über feine eigene Caffe; und um ben großmutbigften ber Kurften in ben Stand gu fegen, feinen wohltbatigen Bunfden einen befto freiern Spielraum ju geben, ordneten fie verschiedene neue Albgaben an, wovon man zwar feit mehr als bundert Jahren in Scheschian nichts gewußt batte, die fich aber um fo leichter rechtfertigen ließen, ba bas Reich durch die natürlichen Folgen ber Tifanischen Einrichtungen sich augenscheinlich auf einer Stufe von allgemeinem Boblstand befand, ber eine nambafte Bermebrung ber Staatseinfunfte obne merfliche Bedrudung bes Bolfes möglich und julaffig ju machen ichien. Dagegen bemies aber auch Gultan Alfbar feine Dantbarfeit fur bas in ibn gefeste Vertrauen durch die schönsten - Verfprechungen: und als eine thatige Probe feines guten Willens gab er fogleich zwei Gefete, woven bas eine ben Aldel, zu einiger Entschädigung für die großen Opfer, die er bem Staat in dem Ratan'ichen Kriege gebracht batte, auf eine unbestimmte Beit von allen Abgaben befreite; bas andere ben Berdienften bes Priefterthums,

burch verhältnismäßige Erhöhung des Einkommens der verfchiedenen Priefterclassen und Stiftung einer Anzahl neuer reich begabter Tempel und Ordenshäuser, gebührende Gerechtigkeit widerfahren ließ.

Vortrefflich! rief Schach-Gebal: das fonnt ich mir voraus vorstellen, daß die Herren die Baulust meines guten Bruders Atbar nicht unbenußt lassen würden. Aber das Volk, auf dessen Untoften dieser ganze schöne Handel abgeschlossen wurde, was sagte das dazu?

Sire, erwiederte Danischmend, das Bolf ift, wie Ihre Sobeit wiffen, ein gar launiges, grillenhaftes Thier: zu einer Beit duldet es die auffallendsten Eingriffe in seine Rechte mit ber faltblütigften Gleichgültigfeit, zur andern gerath es über die unbedeutenofte Rleinigfeit in Feuer: beute fann man alles von ihm erhalten, morgen vielleicht gar nichts. Scheschianer hatten sich in einigen rubigen Jahren völlig wieder hergestellt; Afbars Prachtliebe, und die großen Berte, wodurch er alle Arten von Künstlern und Arbeitern in Beschäftigung und ungebeure Summen in den schnellsten Umlauf fette, machten feinen Namen und feine Regierung ber Nation beliebt; ber allgemeine Wohlstand, ber für den Augenblick dadurch befördert wurde, erhöhte ihren Muth, und machte fie geneigt, dem Kurften und den feinem Beisviele nacheifernden Großen einen Theil deffen, was fie von ihnen gewannen, ohne eine allzu genaue Berechnung wieder zu geben. Ueberdieß hielt man es für billig, daß der Adel, der im Kriege sich um die Nation verdient gemacht und zum Theil wirklich viel dabei eingebüßt hatte, belohnt und entschädiget wurde; und die Priesterschaft stand, ihrer Weisheit und reinen Sitten wegen, in einem so hohen Ansehen bei dem Bolse, daß es von freien Stücken noch mehr für sie zu thun geneigt war als Atbar vorschlug. Bei allem dem fehlte es doch hier und da nicht an Widerspruch und Mißvergnügen, und viele Alte, die von ihren Vätern das Glück der Zeiten Tisans rühmen gehört hatten, weistagten der Nachkommenschaft wenig Gutes von der fühnen Anmaßung, eine Constitution, welche mehr das Werk einer wohlthätigen Gottheit als eines Sterblichen schien, so leichtsünnig verbessern zu wollen. Aber sie wurden überstimmt, und manche Generation ging vorbei, ehe die Folgen der Uebel, zu welchen jest der Grund gelegt wurde, den Scheschianern zu spät die Augen öffneten.

Es bedarf vielleicht vieler Jahrhunderte, bis fo ein Gebaube, wie Tifan errichtet hatte, vor Alter und Baufälligkeit zufammenfinkt. Gleichwohl hatte dieser Augenblick endlich kommen muffen; benn daß eine unzerftörbare Staatsverfaffung unter die unmöglichen Dinge gehöre, ist noch von niemand geläugnet worden.

So hatte ich große Lust ber erste zu senn, sagte Gebal lachend. Warum war' es benn so unmöglich, ein Staatsgebaude aufzusühren, das wenigstens eben so dauerhaft mare, als die Poramiden in Aegopten, die schon einige taufend Jahre stehen, und wahrscheinlich so lange stehen werden, als der Elephant, der die Erde trägt, auf der großen Schildkröte, und die Schildkröte auf der zusammengeringelten Schlange?

D gewiß, sagte Danischmend: man brauchte gur Auf: führung eines folden Staats nur die Ppramiden gum Mufter

zu nehmen. Auch ist dieß, dünkt mich, bei unsern östlichen Staatsverfassungen bereits geschehen; und es erklärt sich daraus, warum, zum Beispiele, das Sinesische Reich, wiewohl es schon so oft durch Eroberung unter fremde Oberherren gekommen ist, dennoch seine innere Verfassung bei jeder Revolution unverändert erhalten hat. Ich hätte mich also genauer ausdrücken, und sagen sollen, daß meine Behauptung nur von Staaten gelte, deren Bürger (wie die Scheschianer unter Tisan) freie Menschen sind. Ich zweisle sehr, ob für solche jemals eine bestere Constitution als die Tisanische diesseits des Mondes gesehen worden ist; und doch ist leicht zu zeigen, daß gerade in dem was ihre Vortresslichseit ausmachte, die Ursache ihres Untergangs war.

Wie fame das? fragte der Sultan mit einer ironischen Miene von unglaublicher Verwunderung.

Die Tifanische Constitution, antwortete Danischmend, gründete sich einerseits auf die Einschränkung der Monarchie durch eine solche Vertheilung der höchsten Sewalt zwischen dem König, dem Adel und den Stellvertretern des Volks, wodurch feines dieser politischen Gewichte, von deren richtigem Zusammenwirken der Bohlstand des Staats abhing, ein merkliches Uebergewicht über die andern sollte erhalten können; andrerseits auf die Güte der Sitten, und auf eine Cultur, wodurch Tisan die Dauer seiner Gesetz zu einer natürlichen Folge der freien Ueberzeugung des Volkes von ihrer einleuchtenden Vernunstmäßigkeit zu machen hosste. Auf diesen zwei Hauptpseilern ruhte sein ganzes Gebäude; aber jeder dieser Pfeiler selbststand auf einem sandigen Grunde, der unter einem so schweren

Gewicht unvermerft weichen mußte. Riemals wird in irgend einem Staate berjenige, ber mit irgend einem Untheil an Macht und Unfeben befleidet ift, fich lange in der Ginfdran= fung balten, die ihm das Geset vorgeschrieben bat. Gibt das Gefet die höchfte Gewalt in die Sand eines Einzigen. fo wird diefer Gingige nicht ruben, bis er fich über bas Gefes erhoben und es dabin gebracht bat, baß fein Bille. nicht der allgemeine, das höchfte Gefes ift. Bertheilt es diefelbe unter mehrere durcheinander eingeschränfte Mächte, fo wird jede von ihnen, fo gut wie jener Einzige, fich fo lange auszudehnen ftreben, bis fie den Damm, der fie einzwängen foll, durchbrochen bat: und ift bas Gefet einer jeden, für fich allein, zu mächtig, fo werden fie fich gegen basfelbe vereinigen, oder in geheime Unterhandlungen mit einander treten, und - unter der Bedingung fich in die Vortheile, die fich feine allein zuzueignen vermag, brüderlich zu theilen - die ichidlichften Mittel bas Gefet unfraftig zu machen mit ein: ander abreden. Diefer Umftand ift für fich allein ichon mehr als binlanglich, den immer zunehmenden Verfall und endlich die gange Auflösung jeder politischen Gesellschaft zu bewirken : aber auch ohne ihn wurde bloß die Cultur (ich meine eine folde, wie diejenige, wozu Tifan durch feine Befete den Grund legte) mit ber Beit die nämliche Birfung bervorbringen.

Danischmend ift heute zu paradoren Behauptungen aufgelegt, sagte ber Sultan: aber ich feh' ihn tommen -

Ihre hoheit halten mir zu Gnaden, fuhr diefer fort, wenn ich Ihnen etwas fehr Einfältiges zu fagen scheinen werde, bas aber darum nicht weniger wahr ift. Damit ein Bolt sich

autwillig einer Regierung unterwerfe, welche, vermoge ber Natur der Sache und des Menschen, ewig nach ungebundener Willfürlichfeit ftrebt, muß befagtes Bolf fich in einem Buftande von Dumpfheit, Ginfalt und Unmundigkeit befinden, der genau fo lange und feinen Augenblick länger dauern fann, als es in Unwiffenheit und Vorurtheile, gleich einem Wickelfinde, um und um eingewickelt bleibt; und wofern ein gewiffer Grad von Cultur fich mit diesem Bustande vertragen foll, fo muß die vereinigte Gewalt der Gesete, der Erziehung, der Sitten und der Gebräuche, im Nothfall durch die Schrecken eines eisernen Desvotismus verstärft, gusammenwirken, jeden Fortschritt zu höhern Stufen unmöglich zu machen. Ift aber diefer Fortschritt freigelaffen, wird er durch die Verfaffung fogar befördert: fo ift nichts natürlicher, als daß endlich die Beit fommen muß, wo das befagte Volf mit feinen Befugniffen und Nechten, und überhaupt mit feinem mahren Intereffe so befannt wird, daß es sich nicht länger zum leidenden Geborfam bequemen will, geschweige daß die Blendwerke, Gaufeleien und Sauberformeln langer bei ihm anschlagen follten, womit es fich ehmals in seiner Dumpfheit bemaulforben und nach der Pfeife feines Führers tanzen machen ließ. Es wird also -

Erspare dir die Mühe uns zu sagen was es thun wird, Itimadulet, fiel ihm der Sultan ins Wort — wir kennen das! Aber meinst du nicht auch, daß sich aus dem, was du uns eben da zu sagen beliebt haft, ein vortreffliches Argument gegen deine fortschreitende Cultur ziehen ließe?

D gewiß ein vortreffliches, fagte Danischmend mit einer

lächelnden Grimmaffe, die nicht gang fo ehrerbietig mar als einem erften Minister, der seinem Gebieter antwortet, geziemen will.

Nicht daß ich etwas gegen die Cultur hatte, fuhr der Sultan gang faltblutig fort: im Gegentheil! — nur mit deiner fortschreitenden Cultur, Herr Danischmend, die so lange fortschreitet bis sich die Leute gar nicht mehr regieren lassen wollen, mit der wurde ich mich schwerlich recht vertragen können. Ich liebe Ordnung und Ruhe in meinem Lande; das Ei soll nicht klüger senn wollen als die Henne; und wer zum Dreschstegel, zum Hammer, zur Nadel und zur Ahle geboren ist, soll sich den Kopf nicht damit zerbrechen, was er thun wollte, wenn er Oberrichter, Statthalter, Itimadulet, oder Herr bes weißen Elephanten ware. Das ist meine Meinung von der Sache; und nun weiter im Tert, Freund Danischmend!

Die gar zu schöne, gar zu gute, gar zu vernünftige, und eben darum (wie Ihre Hoheit weislich bemerkt haben) für so alberne Thiere als die Menschen find gar nicht passende Berfassung, welche Tisan der Einzige den Scheschianern gab, würde also, wenn man sie auch ihre natürliche Zeit hätte ausleben lassen, endlich doch ein Ende genommen haben, sagte ich: aber die Maßregeln, die der pracht: und funstliebende Albar mit seinen getreuen Ständen nahm, ließen es dazu nicht kommen, sondern beschleunigten den fatalen Zeitpunkt um einige Jahrehunderte. Der erste und gesährlichste Schritt war nun glucklich gemacht. Der hos hatte das Bergnügen zu sehen, daß ein so gewaltiger Bruch in die Tisanische Grundverfassung nicht nur ohne die geringste Erschütterung, sondern sogar mit sast

allgemeinem Beifall, gemacht worden war: fo eifrig batten fich's die dankbaren und in aller Stille nach bobern Dingen ftrebenden Priefter angelegen fenn laffen, das Glück der Regierung Afbars, und die unendlichen Bortheile, die dem Reich aus den neuen Einrichtungen gumachfen wurden, dem glaubigen Polfe von ihren Lehrstühlen sowohl als bei allen andern Belegenheiten anzupreisen. Bon nun an mußte der Sof, ber Adel und die Klerisei, wie sie mit einander ftanden; jener wußte daß er durch diefe, diefe daß fie durch jenen erhalten könnten mas fie wollten. Das alles machte fich anfangs mit der größten Leichtigfeit. Die bochft einfachen Kormeln -"was wird und für unfere Gefälligfeit?" und "was verlangen bie Berren?" - machten die gange Procedur aus. Michts war tröftlicher, ale die harmonie und Eintracht zu feben, die amischen dem Sof und dem Ausschusse der getreuesten Stände vorwaltete; nichts bewundernswürdiger, als der leichte und raiche Gang aller Unternehmungen des erftern, die ohne die geringste Friction von statten gingen und in der möglichst fürzesten Beit in größter Vollkommenbeit zu Stande famen; nichts auffallender, als der Glang, die blübende Gestalt, das Unsehen von Wohlhabenheit, Ueberfluß und Reichthum, welche Atbard Regierung über bas gange Reich verbreitete. Unglücklicherweise konnte nur alle diese Herrlichkeit von feiner langen Dauer fenn. Denn wie hatten nicht beide Theile bald genug ausfindig machen follen, daß ihr befonderes Interesse bei diesem Sandel, den sie auf Unfosten des allgemeinen Besten mit einander geschlossen hatten, nicht so gang eben dasselbe fen? Augenscheinlich erforderte es der Bortheil bes Sofes, die Gefälligfeiten, die er verlangte, recht wohlfeil zu haben: umgekehrt bingegen verhielt es fich mit bem Interesse ber Stande und ihrer Stellvertreter: benn biefes war naturlicherweise, ihre Baare fo theuer au verfaufen als möglich. In der That war der Alvoetit der let: tern fo ftart, daß bas Doppelte von allen Ginfünften des Königs faum jugereicht hatte, ihre bescheidenen Bunfche ju befriedigen. Dagegen hatte auf der andern Seite der Sof, beffen Caffe dem Kaffe der Danaiden alich, immer fo viele und bringende Bedürfniffe, daß die Reichthumer des gangen Staates zu ihrer Befriedigung noch unzulänglich ichienen. Es fonnte also nicht feblen, daß jene aute harmonie in det Folge von beiben Seiten burch Schwierigfeiten, Bogerungen und Bermeigerungen von Beit zu Beit unterbrochen werden mußte. Die Kunft einander auf eine feine Urt wechselfeitig zu binter= geben und zu übervortheilen, wurde nun das Sauptftudium ber Soflinge und der Stellvertreter der Nation: aber auch biefe verächtliche Urt von Politik reichte nicht lange ju; und die Gerren des Ausschuffes, durch die gutmuthige Geduld bes Polfes immer fühner gemacht, fanden zu wichtige Vortheile bei einer unbegränzten Befälligkeit gegen die Forderungen bes Sofes, als daß die Betrachtung, wie wohl ober übel die armern Bolfeclaffen fich babei befanden, fie langer gurudgehalten batte. Im Gegentheil, man fuchte fich felbst über diefen Dunft durch die gewöhnlichen Trugschluffe zu täuschen. Der Mugenschein zeigt ja, fagte man, daß die Quellen fich mit ben Abgaben zugleich vermehren. Ein zu großer Bohlftand ift den untern Claffen mehr nachtheilig als vortheilhaft; denn

er reixt fie nur zu Müßiggang und Ueppigfeit. Sie grbeiten immer nur fo viel fie muffen. Größere Abgaben ermuntern die Induftrie, und dief in dem Make, wie fie die Boblhabenheit und felbst die Subsistenz erschweren; - und mas dergleichen halb mahre Cameralweidsprüche mehr find. In der That schien die noch immer zunehmende Lebhaftigfeit der Circulation, tie bobe Pollfommenbeit wozu die Kabrifen und Sandarbeiten getrieben murden, und der blübende Buffand bes auswärtigen Sandels, die neuen Maximen eine Beit lang au bestätigen. Was für Tifans Beiten ichieflich und foggr nothwendig war, hieß es, raßt nicht mehr auf die unfrige. Unvermerft gewöhnte man fich daran, die Quelle, aus welcher man immer unbescheidener schöpfte, für unerschöpflich zu balten; und fo erschwerte man die Subfistens der Armen, in der mobithätigen Absicht ihre Emfigfeit aufzumuntern, fo lange, bis endlich Mangel, übermäßige Arbeit, und die Verzweiflung fich jemals zu einem beffern Suftand binauf zu arbeiten, ihnen aulebt bas Dasenn felbst unerträglich zu machen anfing; ein fürchterlicher Augenblich, der bei einer großen Nation fich gewöhnlich damit endiget, daß sie in einem allgemeinen Aufstand ihre letten Kräfte zusammenrafft, um sich entweder felbst zu helfen, oder sich zugleich mit ihren Unterdrückern unter den Trümmern des Staats zu begraben.

"Non diesem verzweifelten Justande waren die Scheschianer zwar unter Atbard glänzender Regierung noch weit entsernt: aber, nachdem durch ihre eigene unverzeihliche Nachlässigkeit die Schranken, in welche Tisan die keniglichen Prärogative eingeschlossen hatte, einmal durchbrocken waren, eilte der

Staat unter feinen Nachfolgern bem Untergange mit immer ichnellern Schritten entgegen. Denn nun folgte eine Reibe namenloser Konige, die das Ruder der Regierung, welches fie felbit zu führen unvermögend oder unluftig waren, bald einer Bande gusammen verschworner Minister, bald einem uner: fattlichen Gunftlinge, bald einer ausschweifenden Bublerin. bald einem berr ichfüchtigen Priefter, bald dem erften beften ber fich beffen bemächtigen wollte, überließen. Tifans öffentliche Unstalten geriethen gufebende in Verfall, feine wichtigften Befebe famen nach und nach außer Uebung, und murden gulebt ein bloker Gegenstand afademischer Streitfragen; und mas etwa von feinen Ginrichtungen noch beibehalten murde, er= hielt unter den Sanden der Priefter unvermerft eine fo per: anderte Form und Richtung, daß der reine wohlthatige Beift bes Stifters ganglich babei verloren ging, und vielmehr gerabe bas Begentheil von bem heraustam, mas er badurch hatte bemirfen mollen.

"Wenn die Priesterschaft von Scheschian, wie ich neulich bereits erwähnte, unter die letten gehörte, die dem einsbrechenden Schwall der Sittenverderbniß nachgaben; so darf ich nicht vergessen, zur Steuer der Wahrheit hinzuzuseten: daß es schwer gewesen ware den Zeitpunkt zu bestimmen, worin diese ehrwürdigen, eremplarischen Lehrer des Tifanischen Gesehbuchs die Bemerkung machten, daß man mit dem äußerzlichen Scheine der Beisheit und Heiligkeit beim Bolk ungefähr eben so weit, und oft noch weiter komme als mit der Realität, und daß das erstere den Reigungen und Leidenschaften der menschlichen Natur ungleich bequemer sep. Genug,

bie Scheschianischen Bonzen machten diese Bemerkung ungefähr um eben die Zeit oder bald nachher, da der großmüthige Albar sich ihres guten Willens, durch die vorerwähnten ansehnlichen Vermehrungen ihres Antheils an den Gütern dieser Welt, versichert hatte; und nachdem sie einmal gemacht war, währte es nicht lange, daß mit der Sinnesart und den Tugenden der ehemaligen Priester von Tisans Schöpfung auch die letzte Stüße seiner Gesetz verschwand, und diese Elasse von Staatsbürgern durch die Heuchelei und den blendenden Schein, womit sie ihre unbändige Herrschsucht und ihre übrigen Laster zu verdecken wußte, dem Neiche wieder eben so schädlich wurde, als ihre Vorsahren unter Azor und Issandiar.

"Indessen, da es damit vermöge ber Natur der Sache langsamer herging, und die Priester ihr Spiel mehr als andere ververgen mußten, gewann der Scheschianische Abel einen starken Vorsprung. Sein Neichthum und sein Anschen stieg unter jeder neuen Negierung; er bemächtigte sich aller Civil- und Militärämter, die ihm Gelegenheit verschafften noch reicher zu werden; er besetzte alle subalternen Stellen mit seinen Creaturen, und übte über den Hof selbst eine Art von Tvrannei aus, die endlich sogar einem der schwächsten unter allen namenlosen Königen unerträglich zu werden ansing. Dieser König, zu seiner Zeit Tisan der Zweite genannt, wurde so lang' er lebte von der Königin seiner Gemahlin, und die Königin seine Gemahlin —

Die bick fie? fragte Schach-Gebal -

"Dulifa, wenn Ihrer Hoheit etwas an ihrem Namen gelegen ift -

Barum nicht, da man mir fogar den namenlosen König ihren Gemahl genannt hat? Ich liebe Consequenz, auch selbst in Kleinigkeiten, herr Danischmend.

Bollte Gott, dachte Danischmend, Ihre Sobeit liebten fie in wichtigern Dingen! — Aber er hatete fich dießmal es laut zu benfen.

"Der König alfo wurde, wie gefagt, von feiner Gemahlin Dulika, und die Königin Dulika, die ihrem Gemahl an Beständigkeit in ihren Juneigungen nichts nachgab, ihre ganze Regierung durch fast eben so unbeschränkt von Rolaf, bem Oberbonzen der Stadt Scheschian, regiert."

Gebal warf einen Blick auf die Sultanin Nurmahal, öffnete den Mund, bif sich in die Lippen, und fagte — nichts.

Danischmend fuhr fort, ohne zu thun als ob er es bemerkt hatte: Tifan der Zweite gehörte weder unter die böseartigen noch unter die blödsinnigsten Fürsten seiner Zeit; im Gegentheil, er war ein strenger Freund von Zucht, Ordnung und Gerechtigkeit, haßte den Müßiggang, und liebte sein Bolk: aber zum Unglück war er noch ein größerer Liebhaber von — Schmetterlingen. Der schlaue Bonze bediente sich dieser unschuldigen Schwachheit, Seiner Hoheit beizubringen, daß es keine königlichere Leidenschaft gebe als die Liebe zur Naturzgeschichte; dafür gestand er aber auch sehr gern, daß die Schmetterlingsgeschichte der interessanteske Zweig dieser weitzläusigen Wissenschaft sep, und daß eine vollständige Sammlung

aller Schmetterlingsarten in der Welt ein beneibenswürzbiger Schaß wäre, wodurch sich ein König von Scheschian über alle Bölferhirten gegen Morgen und Abend erheben würde. Die Naturgeschichte war um diese Zeit gerade das Lieblingsstudium der Gelehrten und Ungelehrten in Scheschian. Der Oberbonze Kolaf hatte also wenig Mühe mit Hülfe aller jungen Bonzen, denen an seiner Gunst gelegen war, das Schmetterlingscabinet Seiner Hoheit in kurzer Zeit ansehnlich zu erweitern. Tisan der Zweite beschäftigte sich in eigener Person sowohl mit allen zur Ausbehaltung seiner Sommervögel nöthigen Arbeiten, als mit ihrer Anordnung und zierlichen Ausstellung.

Nach und nach dehnte sich seine Liebhaberei über alle übrigen Insecten, und als er auch damit fertig war, erst über die zweifüßigen Bögel, ja zulest (wie es mit solchen Leidenschaften zu gehen pstegt) über alle lebendigen und leblosen Naturproducte auf, über und unter der Erde aus; und das alles machte dem guten Könige so unendlich viel zu thun, daß er täglich dem Himmel dafür dankte, die Sorge für sein Reich einer so klugen Frau, wie seine Gemablin in seinen Augen war, mit ruhigem Herzen überlassen zu können.

Rolaf bediente sich inzwischen seiner Gewalt über den Geist der Königin, sie auf das ungeheure Uebergewicht des Abels und die Abnahme des königlichen Ansehens ausmerksam zu machen, und sie zu überzeugen, wie nothwendig es sev, den Uebermuth dieser stolzen Unterthanen zu dämpsen, und der Krone die verlorne Obermacht wieder zu verschaffen. Er schlug dazu zwei sehr zweckmäßige Mittel vor. Das eine war,

einen Krieg anzufangen, der den zahlreichen Abel vermindern und ihm Gelegenheit geben würde, sich durch seine auch im Felde nicht eingeschränkte Ueppigkeit und Prachtliebe zu Grunde zu richten; das andere den Priesterstand, dessen Anssehen beim Bolke seine Anhänglichkeit an die Krone um so verdienstlicher mache, mehr als bisher zu begünstigen, und die ansehnlichern Civilbedienungen, die bisher größtentheils in den Händern Civilbedienungen, die bisher größtentheils in den Händern unwissender, schlecht erzogener und lasterhafter Menschen übel genug verwaltet worden, mit würdigen Männern aus dem gelehrten Stande zu besehen. Zum ersten fand sich gar bald eine Beranlassung; denn nichts ist leichter als Händel zu haben wenn man sie sucht: und zum letztern wußte Kolaf ebenfalls zu rechter Zeit Rath zu schaffen.

In der That hatte er dem größten Theile des Scheschianischen Adels durch die Beschuldigung der Unwissenheit und schlechten Erziehung sein Unrecht gethan. Schon lange waren die Geseße Tisans, die sich auf die Erziehung des Adels bezogen, außer Uebung gekommen. Diese selbst von jenem weisen Kursten, mehr als dem Staat und ihr selbst zuträglich war, begünstigte Kaste, hatte seit der Negierung der Könige Turkan und Albar ihre erhabene Bestimmung, den einzigen Grund ihrer Borrechte, gänzlich aus den Augen verloren. Zu hoch über ihre Mitbürger hinauf gesest um nicht hossärtig, und zu reich um nicht übermüthig zu seyn, überließen sich die Scheschianischen Nairen in den Jahren, worin sie zur Erfüllung ihrer fünstigen großen Pslichten gebildet werden sollten, dem üppissten Näßiggang und allen Ausschweisungen einer unbändigen Jugend. Sie blieben unwissend, und

gewöhnten sich, Gelehrsamseit und alles was Fleiß und Anftrengung des Geistes erfordert, als Dinge die weit unter ihnen waren anzusehen. Alle Zweige der Wissenschaften blieben also den Priestern und übrigen Gelehrten von Profession überlassen: und da die erstern vermöge der Constitution zu Lehrern des Tisanischen Gesethuches bestellt waren, und durch ihre vielsachen Verhältnisse gegen das Volt die beste Gelegenheit hatten, sowohl den Character als die jedesmalige Lage, Bedürsnisse und Gesinnungen desselben bester als andre kennen zu lernen; so sonnte der Oberbonze Kolaf mit gutem Fug erwarten, daß sein Plan, die Bonzen, die das Vertrauen des Volks besaßen, nach und nach an die Pläße des allgemein verhaßten Udels zu bringen, den vollen Beisall des größern Theils der Nation haben würde.

Sobald er also einen ansehnlichen Theil der Nairen durch einen Krieg, den er selbst ingeheim angezettelt hatte, aus Scheschian entsernt sah, wußte er es durch seine im ganzen Neiche verbreiteten Freunde und Ordensgenossen so einzuleiten, daß von allen Seiten große Klagen einlicsen, über Untüchtigfeit, Unredlichkeit, Mißbrauch der obrigseitlichen Gewalt, Versaung der Justig, Verdrehung der Geset, Vestechungen, kurz über alle Arten von Verbrechen, deren die bisherigen Justig- und Polizeistellen, Districtausseher, Statthalter der Provinzen, und andere Staatsbeamte aus der Kaste der Nairen sich schuldig gemacht hatten. Da es thöricht gewesen wäre die Habichte bei den Gevern zu verslagen, so wurden alle diese Beschwerden unmittelbar vor den Thron gebracht. Sie verursachten scharfe Untersuchungen; man fand, sowohl

bes Beisviels wegen als um das aufgebrachte Bolt gufrieben gu ftellen, fur notbig, gegen die Schuldigbefundenen mit der außerften Strenge zu verfahren; und bas lette Refultat von allen biefen mit vieler Rlugbeit in einander gepaßten Operatio= nen mar, daß Rolaf zum erften Minister bes Ronigs, ober eigentlicher zu reben, ber Konigin erhoben murbe, und bag binnen wenig Jahren die ansehnlichsten und die einträglichsten Staatsbedienungen in den Sanden folder Priefter maren, die fich durch Talente, Wiffenschaft und einen Schein von ftrenger Tugend und tabellofen Sitten ausgezeichnet hatten. Die Babl bes Sofes murbe badurch in den Augen der Nation fo pollständig gerechtfertigt, daß die Konigin, unter bem Schirm der allgemeinen Liebe, welche fie fich durch diefe Staatsverbefferung erwarb, nun freie Sande batte, die wieder ber= gestellte fonigliche Autorität fo weit auszudehnen als fie mollte.

Dieses Ungewitter, zu welchem Kolaf und seine Anhänger die Zurüstungen in größter Stille gemacht hatten, fand bei seinem Ausbruche die Herren von der adeligen Kaste so wenig vorbereitet, daß ihnen nichts übrig blieb als sich in die Zeit zu schieden, und durch das zweidentige Verdienst des leidenden Gehorsams, womit sie sich den Verfügungen des Hoses unterwarsen, von ihren ehemaligen Vorrechten noch so viel zu retten, daß sie unter günstigern Umständen auch das Verlorne wieder zu gewinnen hoffen konnten.

So weit war Danischmend, als der Bramine der Sultanin Nurmahal, welcher seit einigen Tagen die Erlaubnif hatte bei dieser Unterhaltung zugegen zu son, ihn bemerten

machte, baß ber Gultan unter biefer Ergablung unvermerkt eingeschlafen mar. Der Erzähler empfahl fich alfo, und ichlich in aller Stille nach Saufe, um über eine und andere Bemerfung, die er diefen Abend gemacht hatte, feine Betrachtungen anzustellen. Es hatte ibm nicht entgeben können, daß Schach: Bebals Ungeficht und Benehmen gegen ibn feit furgem nicht mehr war wie sonft: und beute besonders war die sonder= bare Laune, womit er ibn öfter als gewöhnlich unterbrach. fo auffallend gewesen; ber Sultan hatte fo menig verbergen fonnen oder verbergen wollen, daß er etwas gegen ihn auf bem Bergen habe; auch hatte er in Nurmahals Geficht etwas fo Burudgehaltenes, und an dem übermäßig freundlichen Braminen von Beit zu Beit eine fo tudifche Schabenfreude aus den halb geschloffenen Augen hervorblicken feben. Das alles waren feine Beiden von guter Vorbedeutung. Je mehr er allen Umständen nachdachte, desto mehr Licht ging ihm auf, und desto weniger blieb es ihm zweifelhaft, daß man über einem geheimen Unschlag gegen ihn brute, und daß feine Itimaduletoschaft, allem Unseben nach, ihrem Ende nabe fev.

Danischmend hatte diese, ihm von Schach-Gebal in einem seltsamen Anstoß von sultanischer Laune ausgedrungene hohe Ehrenstelle zwar noch nicht lange genug bekleidet, um etwas gethan zu haben, was ihm die Ungnade seines Herrn oder der schönen Nurmahal und ihres Braminen hätte zuziehen können: aber er hatte desto mehr gedacht und gesprochen; und wenn die Derwischen, Bonzen und Fakirn nicht viel Gutes von ihm erwarteten, so sagte ihm sein Gewissen, daß sie alle Ursache dazu hätten. Er hatte sogar bereits von

feinen Unfdlagen gegen biefe madern Leute - von welchen er (wie wir wiffen) nicht fo gunftig bachte, als fie es von einem Stimadulet von Indoftan billig munichen mochten - manches gegen ben Gultan fallen laffen, und er fannte Ge. Sobeit gu aut, um nicht vorauszuseben, daß fein Gebeimniß unvergua: lich in ben Schoof ber iconen Nurmahal niedergelegt morden fen. Er begab fich alfo mit einer Urt von Gewißbeit zu Bette. daß es eine zwischen der Gultanin und dem Braminen bereits abgefartete Sache fen, ihn baldmöglichft vom Sofe ju ent: fernen: aber daß der Augenblick der Ausführung icon fo nabe fen, das hatte er fich nicht traumen laffen. Die Ueberrafdung mar also nicht gering, als er um die Beit des erften Morgengebets burch ein großes Getummel in feinem Saufe aus einem febr ruhigen Schlummer gewecht murbe, und gleich barauf bie Thur feines Schlafzimmers aufgeben und einen Officier pon ber Leibmache bereintreten fab. ber ibm im Damen des Gultans anfundigte, daß er fein Befangener feb.

Da auf ein solches Compliment nichts anders zu antworten war, so stand Danischmend, beinahe so ruhig als er sich niedergelegt hatte, auf, kleidete sich hurtig an, und folgte bem Officier, der ihn durch ein Labwrinth von Gangen, Treppen und Gewölben endlich in einem kleinen, mit eisernen Gittern verwahrten Zimmerchen absehte, ihm wohl zu leben wünschte, und, nachdem er die Thur abgeschlossen hatte, ein paar so schwere Riegel vorschob, daß er von dieser Seite seines Gefangenen halben völlig sicher sevn konnte.

Danischmend, der fich gleich bei feiner Erhebung jum Itimadulet vorgestellt hatte, daß die Komodie ungefahr einen

folchen Ausgang nehmen wurde, schickte sich in seine neue Lage (wiewohl er das Unangenehme berselben so lebhaft als ein andrer fühlte) wie ein weiser Mann, hoffte das Beste, war auf das Aergste gefaßt, und fand bei dieser raschen Veränderung seines Schicksals wenigstens den Umstand tröstlich, daß er dadurch des Frohndienstes, Se. Hoheit mit der Geschickte der Könige von Scheschian einzuschläsern, überhoben wurde.

Defto unzufriedener bezeigt sich darüber der Sinesische Ueberseper dieser Geschichte, dem die dadurch verursachte Unsvollständigkeit eines so wichtigen Wertes so fehr zu Herzen geht, daß er sich nicht enthalten kann, in eine bittre Strafzrede gegen die Sultanen, Tschirkassierinnen, Braminen, Fastirn und Bonzen auszubrechen, die an diesem Unheil, wie er fagt, ungefähr zu gleichen Theilen, Schuld waren.

Wiewohl nun (fährt er, nachdem er feiner Galle Luft gemacht hat, in einem ruhigern Tone fort) der Verluft, den die Welt dadurch erleide, unersesslich sen; so habe er sich doch, um die Wisbegierde der Leser nicht ganz unbefriedigt zu lassen, alle nur ersinnliche Mühe gegeben, über den Ausgang dieser Geschichte, die sich nicht eher als mit dem Scheschianischen Reiche selbst hätte enden sollen, einiges Licht zu erhalten; und es sev ihm endlich geglückt, aus alten Sagen und glaubwürzbigen Urfunden so viel davon herauszubringen, daß er sich im Stande sinde, nachdenkenden Lesern einigermaßen begreislich zu machen, wie besagtes Neich unter der ungeheuern Last von Uebeln, die in einer langen Neiche namenloser oder heilloser

Konige über demfelben gufammen gehauft worden, endlich nothwendig habe einfinten und zu Grunde geben muffen.

Ob der Lateinische Ueberseher diesen von seinem Sinesischen Borgänger mit so mühsamem Fleiß ausgearbeiteten Unhang nicht für interessant genug gehalten habe, oder ob er durch irgend einen Zufall an Berdolmetschung desselben gebindert worden, ist und unbekannt. Genug, daß wir in seiner Handschrift nichts als eine Note am Schluß des Bertes gefunden haben, worin er sich begnügt, seinen Lesern die Resultate der Geschichtserzählung des Sinesers in einem kurzen Auszuge folgendermaßen mitzutheilen.

Der Oberpriester Rolaf und feine Ordensbrüder genoffen den Sieg, den sie über den Scheschianischen Adel erhalten hatten, nicht so lange als sie es zur Ausführung aller ihrer Plane wünschten; der unvermuthete Tod der Königin Dulika beraubte sie einer Stüße, die ihnen dazu unentbehrlich war.

Vermög' eines von Tifan gegebenen Gefehes mußte sich der König eine neue Gemahlin aus den zwölf schönsten Madechen wählen, welche von den Stellvertretern der zwölf hauptprovinzen des Reichs nach einer vorgeschriebenen Ordnung für ihn ausgesucht wurden. Rolaf tonnte und wollte auf die Wahl der neuen Königin teinen Ginfluß haben; aber er besaß ein unfehlbares Mittel, das herz des Königs für diesenige zu bestimmen, zu welcher er selbst das beste Vertrauen hatte. Der Gewohnheit nach mußten die zwölf Jungfrauen dem Könige

bei ihrer Porftellung ein fleines Gefdent barbringen, Bili. bie Tochter eines Oberpriefters, der ein vertrauter Freund bes erften Minifters mar, beglückte Ge. Sobeit mit einem außerft feltnen - Schmetterling, ber feiner prachtigen Samm= lung noch fehlte, und dem er ichon lange nachgetrachtet hatte. Tifan ber 3meite por Freude außer fich, erflärte bie icone Bili auf ber Stelle gur Konigin feines Bergens und bes Reichs. Rolaf rechnete, wie billig, auf die Danfbarfeit der neuen Ronigin, welche den Talisman, dem fie ihre Erhebung ichuldia war, beimlich von ihm empfangen batte. Aber die Sofleute machten bald die fcmache Seite ber jungen Bili ausfindig. Ein munderschöner junger Rair, der auf einmal durch ihre Beranstaltung am hof erschien, bemächtigte fich der Buneigung ber Königin Bili durch feine Geftalt, und durch ein Geheimniß die Kedern ausgestopfter Bögel in ihrer ganzen Schönheit zu erhalten, bes Konigs, in einem fo hoben Grade, daß Rolaf feinen Plat nicht langer haltbar fand, und fich mit einem großen Gehalt und der Burde eines Sobenpriefters von gang Scheschian, welche ausbrudlich für ihn creirt murbe, vom Sofe jurudjog.

Bon dieser Zeit an stellte der Abel sein verlornes Ansehen nach und nach so gut wieder her, daß die Priesterschaft, wiewohl sie sich vom Hose fast ganz unabhängig gemacht hatte, es doch der Klugheit am gemäßesten fand, sich an der billigen Theilung zu begnügen, welche ihr von ihren Nebenbuhlern um die Oberherrschaft angeboten wurde; ein Bertrag, der (wie leicht zu erachten) von beiden Seiten nicht so gewissenhaft gehalten wurde, daß nicht ein jeder bestissen gewesen seven

follte, ben andern, fo oft fich bie Belegenheit bagu anbot, nach Möglichfeit zu übervortheilen und auszustechen.

Solchergestalt bildete sich aus diesem geheimen Einverständnisse der mächtigsten Familien des Adels und der Oberpriester eine Art von Aristofratie, worin der Name des Königs und die äußern Formen der Monarchie nur deswegen beibehalten wurden, weil man sich des königlichen Ansehens bedienen konnte, das Volk desto bequemer und ungestrafter zu unterdrücken.

Die Regierung Tifans des Zweiten war eine ber langften in dieser Opnastie, und die neue Ordnung oder Unordnung der Dinge hatte nicht nur Zeit genug sich zu befestigen, sondern erhielt sich auch durch die Alugheit der Haupter beider Parteien in einem ziemlichen Gleichgewichte.

Aber unter seinen Nachfolgern wurde diese friedliche Eintracht häufig unterbrochen. Der hof des Königs und der geheiligte Palast des hohenpriesters waren fast immer bald in geheimer bald in öffentlicher Opposition; das Uebergewicht der Macht schwankte zwischen beiden hin und her; einigemale kam es sogar zu einem Bruch, der die Nuhe des Neichs erschützterte. Indessen mußte doch zulest wieder Friede gemacht werden, und immer war es das Volk ganz allein, das die Untosten der Aussöhnung tragen mußte.

Die schlechte Haushaltung des Hofes — die tostbaren Launen und gränzenlosen Berschwendungen der Günstlinge von beiderlei Geschlecht — die unersättliche Habsucht der Großen, als natürliche Folge eines übermüthigen Lurus, der, wiewohl von dem Blut und Mark des Boltes genährt, niemals genug

an fich gieben tonnte um einen bodenlofen Schlund gu fullen - unnöthige und ungerechte Ariege, wobei nur Feldberren. Commiffarien und Lieferanten fich bereicherten, während Minriaden unichuldiger Kamilien zu Grunde gerichtet und der Staat durch die Eroberungen felbst immer armer wurde, thörichte aber foftspielige Unternehmungen, wobei man obne Plan und Ueberschlag des Aufwands und der Kräfte verfuhr. und oft dreimal mit großen Unfosten wieder einreißen mußte was man mit noch größern gebaut hatte - diese und hundert andre Artifel von gleichem Schlage vermehrten die fogenann= ten Staatsbedürfniffe auf eine fo ungeheure Art, daß, un= geachtet die Abgaben, womit das Bolf nach und nach unter allen nur erfinnlichen Titeln belaftet worden war, den arbeitenden Classen zu ihrer nothdurftigften Subfifteng faum bas Unentbehrlichste übrig ließen, die Binfen der Staatsschulden aulest beinabe die gange Summe der Einfünfte aufgebrten, und ju Bestreitung der übrigen Ausgaben täglich neue Schulden gemacht werden mußten.

Die Unzufriedenheit des Bolfes, welche man lange feiner Aufmerksamkeit würdigte, die immer näher kommende Gefahr eines unvermeidlichen Staatsbankrutts, und die schrecklichen Folgen, die er nach sich ziehen mußte, machten endlich einige redliche Männer, denen das Vaterland am Herzen lag, so kühn, sich zu Vormündern der Nation aufzuwerfen, und ihre Beschwerden der Negierung in einem anständigen aber männlichen Tone vorzutragen. Man verglich den gegenwärtigen Zustand von Scheschian mit dem was er in den Zeiten des großen Tifans gewesen war, und was er noch ist in einem

ungleich hohern Grade fenn fonnte, wenn der Chrgeis und Eigennuß derjenigen, denen die Nation ihre Boblfahrt anpertraute, das wohltbatige Joch feiner Gefete nicht abgefcut= telt batten; man fprach laut und nachdrücklich von den Rech: ten des Bolfs und von den Pflichten der Regenten; man ließ feinen Migbrauch ungerügt, feine Quelle bes allgemeinen Elends unentdect; man zeigte beutlich und gründlich mas an= bers werden muffe, und wie es beffer werden fonne. Aber diejenigen, die man badurch jum Rachdenfen erwecken wollte. hörten und lasen entweder nichts, oder hatten zu viel Eigen= dunfel um fich rathen zu laffen, oder affectirten wohl gar Warnungen für Drohungen anzusehen, und ermächtigten sich, die Stimme der Vernunft und der Vaterlandeliebe in dumpfen Rerfern ungebort verhallen zu laffen. Bald murbe die fleine Babl der redlich gefinnten Kürfprecher des Bolfs von einer Menge andrer verdrängt, die (nach ihren Grundfagen und nach dem Con ihres Vortrags ju urtheilen) feine andre 216= ficht haben fonnten, als die Digvergnügten noch mehr aufzubeken und eine Revolution zu beschleunigen, in welcher sie eine bedeutende Rolle zu fpielen bofften.

Die Gahrung der Gemüther wurde nun zusehends immer stärfer und allgemeiner; das Bolt fand seinen Zustand unerzträglich, und sing an surchtbare Zeichen zu geben, daß es ihn nicht länger ertragen wolle. Die Regierung hatte sein Zutrauen unwiederbringlich verloren; alle Bande des gesellschaftlichen Bereins waren aufgelöst, alle Springsedern der Rezierung ohne Spannung; der Adel und die Häupter der Priesterschaft vom allgemeinen hasse zu den ersten Opsern

feiner Rache bestimmt: mit Ginem Borte, das Mag des Unfinns, des Uebermuthe, der Berbrechen, der Tyrannei, und - ber Gebuld war voll; nur Ein Tropfen mehr, und es lief über. Sollte man es für möglich halten, daß diejenigen, die am Ruder des Staats fagen, unter folden Umftanden, mahrend ein jeder, der fich die Ohren nicht geflissentlich zustoufte, den Orfan icon von ferne braufen borte, forglofer als jemals schlummerten und von feiner Gefahr fich träumen ließen? Aber ne murden auf eine ichreckliche Art erweckt. Gin Edict, worin. unter dem Bormand bringender Staatsbedürfniffe, dem Bolf eine neue Abaabe augemuthet murde, und welches der Sof un= flugermeise in einem Zeitpunkt ergeben ließ, da, entweder aufälligerweise oder durch geheime Veranstaltungen der Uebelge= finnten, ein schnell überhandnehmender Mangel der nothdurftig= ften Lebensmittel die untern Bolksclaffen in die lebhafteste Unruhe fette, - diefes Edict mar das Signal zum allgemeinen Mufftande. 3m gangen Reiche drangte fich der Dobel in groven Maffen zusammen, schwärmte, von den Verwegensten und Ruchlosesten aus seinem Mittel angeführt, überall umber, ermordete alle die es für feine Turannen oder für Werfzeuge der Iprannei anfah, plunderte und zerftorte die Schlöffer und Land= fiße der Rairen, verbrannte die Bollhäuser, raubte die öffent= lichen Caffen aus, und beging alle Arten von Ausschweifungen und Gränelthaten. Die hauptstadt, in welcher die Emporung zuerst ausgebrochen war, ging in allem diesem den übrigen mit ihrem Beispiele vor. Die ihrer Schuld fich bewußten und burch Beichlichkeit und Ausschweifungen entnervten Rairen hatten weder Muth noch Rraft jum Widerstand; viele retteten

ihr Leben durch eine fonelle Flucht; die meisten fielen ihren Feinden in die Sande und starben eines schmählichen Todes. Der namenlose König, der lette und verdienstloseste von Tifans Abkömmlingen, wurde, mit den wenigen die ihn nicht veralassen hatten, in seinem eigenen Palast eingekerkert, und, bei einem mislungenen Versuch zu entsliehen, der Wuth des Pöbels preisgegeben.

Das Bolf, das fich anfangs ohne Plan und 3med bloß den ungeftumen Gingebungen ber Berzweiflung, ber Rache und Mordluft überlaffen hatte, fing endlich an der Stimme einiger Manner von Talenten und Ginfichten Bebor zu geben, die fich au Biederberftellung der Ordnungaufammen thaten, und durch ihre Popularität das Vertrauen desfelben gewonnen hatten. Aber da mar fein Dichengis, fein Tifan mehr, ber mit über= wiegenden Geiftesfraften Beisheit und Tugend genug vereinigt batte, um fich alle Gemuther zu unterwerfen, und diefe Ober= macht, ohne eigennütige Abnichten, blog jum Beften bes Bangen angumenden. Der fleinen Angahl ber Boblgefinnten fehlte es theils an Muth und Beharrlichkeit, theils hofften fie irriger= weise durch die Macht ber Vernunft auszurichten, mas ihre Begner, die nich aus Ehrgeis und herrschlucht zu Unführern des Bolts aufgeworfen hatten, auf einem viel fürzern Wege badurd erhielten, daß fie fich Alles erlaubten und vor feiner Abicheulichfeit gurudbebten, wenn fie nur ein Mittel zu ibrer Abficht war. Nothwendig behielten alfo die lettern die Oberhand : aber da jeder nur feinen eigenen 3wed verfolgte und feiner dem andern traute, jeder allein berrichen und feiner geborden, feiner der Zweite oder Dritte fevn wollte, fo zerfielen

sie unter sich selbst; und während das Reich von einer Menge Factionen zerrissen wurde, wovon immer eine die andre aufrieb, sielen die benachbarten Könige, nach einem ingeheim abgerebeten Plane, zu gleicher Zeit über das zerrüttete und an seinen selbstmörderischen Wunden sich verblutende Scheschian her, und bemächtigten sich, beinahe ohne Widerstand, der Provinzen, die sich ein jeder zu seinem Antheil ausbedungen hatte. Die unglücklichen Scheschianer, theils unter hundert fremde Völker zerstreut, theils stückweise den angränzenden Staaten einverleibt, verloren mit ihrer politischen Eristenz zugleich ihren uralten Namen, und eines der mächtigsten Königreiche des Orients verschwand so gänzlich von der Erde, daß es schon zu den Zeiten des Sinesischen Kaisers Tai-Tsu den gelehrtesten Alterthumsforschern unmöglich war, die ehmaligen Gränzen besselben zuverlässig anzugeben.

# Anmerkungen.

#### 1.

- S. 2. 3. 25. Tonos fontoleros, ber lepte affprifche König in ber zweiten Donafile, beffen name in zwei Berzeichniffen flatt bem bes Cardanapalus flebt. Man halt aber blefen lepten Namen für einen blofen Beinamen, welcher ben Bewundernswürdigen bezeichne. Collte er biesen Beinamen um der Thaten willen erhalten haben, bie man bem Cardanapal gewöhnlich zuschreibt, so hätte es dann freilich feiner weitern Cathre bedurft.
- S. 7. 2. 19. 20. Einem Manne ber jum Beherrsicher ber Welt geboren war Co wie ber Bernünftige natürlicherweise bed Thoren Meifter ift, so hat ber volltommenfte Mann ein angebornes Necht über bie übrigen zu berrschen: es ift ein Geset ber Natur, sagte Uriftoteles, ber Lehrer ber gröften unter ben Königen. D.
- S. 21. 3. 22. Dieser Freund ift er selbft Siehe ten vortrefflichen Dideurs von der Freundschaft in Montagne's Essays, L. I. ch. 27, besonders die Stellen wo er von seinem Freunde spricht. 3. E. En l'amitié dequoy jo parle, les ances so messent et so confondent l'une et l'autre d'un meslange so universel, qu'elles effacent en retrouvent plus la cousture qui les a jointes. Si on me presso dire pourquoy jo l'aimois, je sens que cela ne se peut exprimer qu'en respondant: parceque c'etoit luy, parceque c'etoit moi. Die Freundschaft ift Cine Scele in swei Leidern, sagt nicht der schwarmerische Plato, sondern der gründliche, der tiessunge, der talte Aristoteles; und von allem,

was biefer große Mann gefagt hat, macht nichts feinem herzen mehr Ehre ale bieß. 2B.

S. 20. 3. 5. Eblis - ift ein bedeutend gewählter Name, benn er ift im Koran ber Rame bes abgefallenen Engels und ber Bater aller bofen Geifter, die in bas Reich ber Berdammnis verbannt find.

#### 4

C. 61. 3. 19. Bird - - bis er gu Boben finft -Bir finden ben nämlichen Gedanten unter dem nämlichen Bilbe in einem por furgem ans licht getretenen munterbaren Buche, meldes feinem Berfaffer vielleicht im Sabre 2440 mehr Ehre, ale im Sabre 1772 Ruten bringen wird. Diefes ungefahre Bufammentreffen wird. wie wir boffen, bem auten Danischmend nicht gur Gunde angerechnet werden. Der ehrliche Traumer, beffen wir erwähnten, mag wohl ein wenig mehr ichwarze Galle in feinem Blute haben, ale ein Mann, bem feine Rube lieb ift, fich munichen foll. Aber es ift boch immer ichmer, einem Menichen nicht aut zu fenn, ber feine Mitgeschöpfe fo lieb bat. daß ibn weder Bafille noch Bicetre abhalten fann, alles beraus gu fagen mas er auf bem Bergen bat. - Der Lefer beliebe nie gu ber= geffen, baß diefe Unmerfung, fo wie biefes gange Wert, im Jahre 1771 und 72 geschrieben ift. 2B. - Das Werf, von welchem geredet wird, ift bad Jahr 2110 von Mercier, in welches er alles bas Gute binein verlegte, welches man i. 3. 1772 nur munichen fennte, aber mit ber geborigen Borficht laut munichen burfte.

#### 5.

- S. 76. 3. 18. Der beste unter allen Sinesischen Königen Chun, ber Mitregent und Rachfolger bes guten Kaifers Dao. Siehe Du Halbe's Beschreib, bes Sines. Reiche I. Ih. S. 263 ber Deutschen Uebersetung. Im übrigen ift nicht zu bergen, bak bie Geschichte ber Sinesischen Kaiser Dao und Chun, allem Ansehen nach, nicht mehr bistorische Wahrheit hat, als die Geschichte bes Scheschianischen Königs Tifan.
- S. 83. 3. 5. Die Strafen der Natur - folgen Die vollkommenften Gesetze, sagt Sokrates, find diejenigen, welche man nicht ungestraft übertreten kann, weil sie uns durch die

natürlichen und unvermeiblichen Folgen ihrer Uebertretung bestrafen; und er beweiset dem Sophissen Antiphon, daß die Geses der Natur, oder, welches eben so viel sen, die allgemeinen Geses Gottes, dieser unterscheidende Eigenichaft haben. Siehe Kenophons Sharatter und merkwürsige Reden des Sofrates B. IV. Die Geses der Natur und des gessellschaftlichen Lebens sind die Negel der Könige, von welcher sie niesmals ungestraft abweichen können. Die ganze allgemeine Staatsgeschichte ist ein Sommentarius über diese große Wahrheit; und ohne weit in die alten Zeiten zurückzugeben, wird und z. E. daß Leben eines Philipp II. und Ludwig XIV., der tragische Tod Karls I. von England, und der Fall seines Sohnes Jasobb II. Beispiele genug darstellen, sie ju erläutern und zu bestätten. W.

#### 8.

E. 111. 3. 3. Einer Begierde, die — — Rosmanbaftes bat — In der That fault das Ungereimte in dem Berbaltnis der Kräfte eines einzelnen Menichen, gegen die ungeheure Unternehmung allen Unbitden und Febben in der Welt fleuern zu wollen, einem jeden in die Augen. Und gleichwohl ift nichts wahrschelnlicher, als ein Duzend Den Quichotten, die sich mit einander verfländen, und, anstat auf die Feinde des Don Gaiseros und der schönen Melisandra, auf die Feinde des menschlichen Geschlechtes mit eben dem Mutbe, mit welchem der helb von Mancha seine dimarischen Gegner bestämpste (nur freilich mit einem gesundern Kopfe als der seinige war), sochingen, die Sestalt unsver sublunarischen Welt binnen einem Mensichen under machtig ins Bestere verändern wurden. W.

#### 10.

E. 136. 3. 20 - 21. Gefostrie, ein agprtischer Pharao aus ter Mothenzeit, bessen name einen Beschauer ber Sonne anzeigt, gehörte zu benen, bie am frubesten nach Weltberrichaft strebten, und fie, ber Sage zusolge, nach neunjabrigen Feldzügen ziemlich erreichte. Nachdem er Ufrita und Unen fich unterworfen, septe er in Ibracien seinen Zügen ein Biel, entweder wegen ber Gefabr, sein heer durch hunger zu vertieren, ober weil er von ten Geten geschlagen wurde. - Omar, ber Shalif, Muhamete Nachsolger und burch seine glücklichen Eroberungen

der Berbreiter feiner Lehre. Man fagt von ihm, daß er die Bibliothek ju Alexandria dem Koran aufgeopfert habe. — Mahmud Gabni, ein Afghanen : Anführer, wild, kriegliebend, blutdurftig, nahm 1722 von Ispahan und dem Persischen Throne Best. Er ward am Ende wahnstnnig, bes Throns entsett, und auf seines Nachfolgers Befehl entshautet.

S. 146. 3. 24-25. Den schönften von allen für filichen Titeln gu verdienen — Sollt'es möglich sehn, bas unter allen fünstigen Regenten, denen diese Geschichte in einem Alter, da
ihr Kopf noch nicht so sehr verschroben und ihr herz noch nicht ganz
verseinert ift, in die hande täme, auch nur Einer wäre, der, nachdem
er diesen Tifan tennen gesent, den Gedanken ertragen könnte, einen
folchen Charakter ein bloses Ideal bleiben zu lassen?

Unm. eines Ungenannten.

#### 11.

- S. 151. 3. 18. Thamas Aulishan Schwang sich vom Esels und Kameltreiber und vom Ansührer einer 5000 Mann starken Räuberbande, durch die unglückliche Lage Persiens zu Ansange des achtzehnten Tabtrhunderts, erst zum Feldberrn, und tann durch seinen glänzenden Kriegsruhm unter dem Namen Schach-Nadir zum Sultan von Persien empor. Der Mann von seltnen Talenten und Eigenschaften septe auch in dieser Lage die Sparsankeit seiner früheren Jahre sort, die aber mit der Zeit zu gränzenlosem Geiz und unersättlicher Habsucht slieg. Im J. 1738 erhielt er Beranlassung zu einem Einsall in das Reich des Großmoguls, ward durch die einzige Schlacht bei Karnal herr des ganzen Landes, und zog im Triumph in die Hauptsatt Delhi ein. Er selbst erho aus dem kaiserlichen Schap an ungeprägtem Gold, Tuwelen und andern Kossbarkeiten mehr als 600 Millionen, und seine Soldaten eine Beute von 100 Millionen davon. Dem Sustan ließ er, nach den geziemenden Abtretungen, sein Reich wieder.
- S. 151. 3. 21. Agra Stadt in der indifchen Proving gleiches Namens. Anfangs ein Dorf, ward es erft durch einen Afghanischen Fürsten und dann mehr noch durch den Mogolischen Kaiser Atbar,
  welcher fich dort auszuhalten pflegte, zu einer der größten und prächtigften Stadte, die 800,000 Einwohner gablte.

## 12.

S. 173. 2. 24. Taele - Taile, Taee, Gilbergewicht bei ben Spinefen, etwa 1 Atbl. 10 gr. an Werth.

S. 179. 3. 25. Beim Schluffe bes Jahrs - nichte übrig blieb - Man wurde die Abnicht bes herandgebers bieler Geschichte febr verfehlen, wenn man bassenige, was hier und an andern Stellen von ben Einrichtungen oder Maximen bes Königs Tifan gefagt wird, für einen indirecten Tadel weifer und mit den tiefften Einsichten in die Regierungskunft begabter Fürften ansehen wollte. In einem idealen Staate kann man alles einrichten wie man will, in einem wirklichen ist der größte Monarch nicht allezeit noch in allen Stucken herr über die Umflande. Bas in Scheschian schiedlich war, oder es burch Tisans Gesetzgebung wurde, ja, was an sich selber und in Allgemeinen als vortheilhaft für alle Staaten gelten kann, tann in einem gewissen Staate besonderer Umflände und Berhältnisse wegen, nachtheilig, unschricklich oder gar unmöglich seyn. W.

S. 181. 3. 6. In jebem Dorfe — Deffnung bineinfte Ete — Im Jahre 2440 foll (wenn Merciere patriotischer Traum noch in Erfüllung ginge) eine ähnliche Einrichtung in Frantzeich zu sehen sehn. Bielleicht bat die Nevolution, welche sich ber Traumer wohl nicht so nahe vorstellte, die 635 Jahre, die bis dahin noch bätten verfließen sollen, beträchtlich abgefürzt. W.

## 13.

S. 194. 3. 15. Beteldose - Betel, bad Blatt eines pfefferartigen Gewächses, wird bei ben Indiern eigens zubereitet und von ihnen unausbörlich gefaut, aber nie verschluckt. Der Saft fipelt ihren Gaumen, erhalt die Zähne gut und macht wohlriechenden Uthem. Bei allen Feierlichteiten und Besuchen reicht man einander Betel.

# 14.

S. 197. 3. 2. Grundfag ber möglichften Erfparung - Burbe von ten Phistotheologen aufgestellt, und findet fich wohl in ter natur bewährt, beren Beidheit mit ben möglich wenigsten Mitteln immer ihren Zweck erreicht, was die Staatsotonomie gern nachthun mochte, wenn fie tonnte.

S. 198. 3. 14. Das ein Mann - - ihr gefchworner Feind fen - Es gibt noch mehr Classen, bet denen dies eine eben so ausgemachte Cache ift. Jeber greife in seinen eigenen Busen und richte fich selbft! 28.

#### 15.

- S. 215. 3. 11. Ebler Nationalfol' Es gibt einen albernen, tindischen Nationalhochmuth, der unstreitig ein eben so lächer-liches als schäliches und also ein sehr häsliches Nationallaster ift: aber es gibt auch einen edeln tugendbaften Nationalsolz, ohne welchen der Griechen niemals die Zeiten des Perifles, die Nömer niemals die Zeiten der Scipionen, die Engländer niemals die Reiten ihrer guten königin Etisabeth gesehen hätten; ohne welchen eine Nation nur eine große Notte von Menschen ist, die sich von ungefähr, wie Neisende auf einer Landfursche, beisammen sinden; ein verächtlicher hause ohne Sharatter, ohne Stärke, ohne Muth, ohne Geschmack, ohne irgend etwas ist, das sie aus dem Duntel, das schon so viele Bölker verschlungen hat, hervorzstechen machen tönnte. W.
- S. 218. 3. 24. Fürsten, welche bei Unstalten diefer Art u. f. w. Es gibt in der Saushaltungskunst gewisse böchst einfältige Regeln, deren Berachtung gleichwohl von großer Beträchtlichkeit ift. Ein Regent wendet 3. B. zehntausend Thaler zu einer gewissen Absicht an, welche durch diese Summe nur sehr unvollkommen, d. i. weing bester als gar nicht, erreicht wird. Zweitausend Thaler mehr würden alles gut machen; aber diese will man ersparen: man muß sich bebelsen, beißt es, und überlegt nicht, daß man, um diese zweitausend Thaler zu behalten, zehntausend verliert, weil die Bortheile, die man damit zu gewinnen suchte, nicht gewonnen werden. W.
- S. 226. 3. 16. Da alles Grübeln über bie Ratur bes höchften Wefens burch ein ausbrückliches Strafgefen unterlagte war. Liefe fich so etwas most unterlagen? Und wenn man es unterlagte, wurde es mehr belfen als ju ber Zeit, da man bergleichen Grübler einferkerte und verbrannte? Sollte vom bloffen Bortrag bes Ergrübelten die Webe sepn, so hat es auch bier mit ben Strafgesegen seine Bedenklichkeiten. If Grübeln im schlimmen Sinne genommen: was kann der Grübler gegen seine Matur? Jedoch ich

bemerte blob, bas Wieland bieß Berfabren nicht etwa gur Rachahmung bat empfehlen wollen, benn anderwarts erflart er fich bestimmt bagegen.

# 16.

E. 248. 3. 25. Der Elephant u. f. w. - Nach einem Indischen Mothus wird die Erde von einem ungeheuren Elephanten getragen, der auf einer verhältnismäßigen Schilderote fieht, die von einer Schlange umgeben ift. Das gange Sinnbild sagt, das Beisheit und Allmacht die Erde auf sicherem Fundamente gegründet haben.



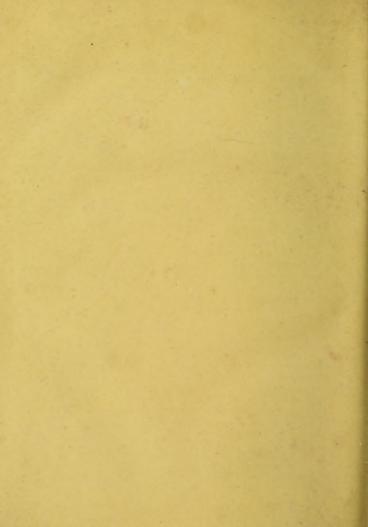

PT 2562 A1 1853 Bd.7-8 Wieland, Christoph Martin Sämmtliche Werke

# PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

ERINDALE COLLEGE LIBRARY

